

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



29 570.



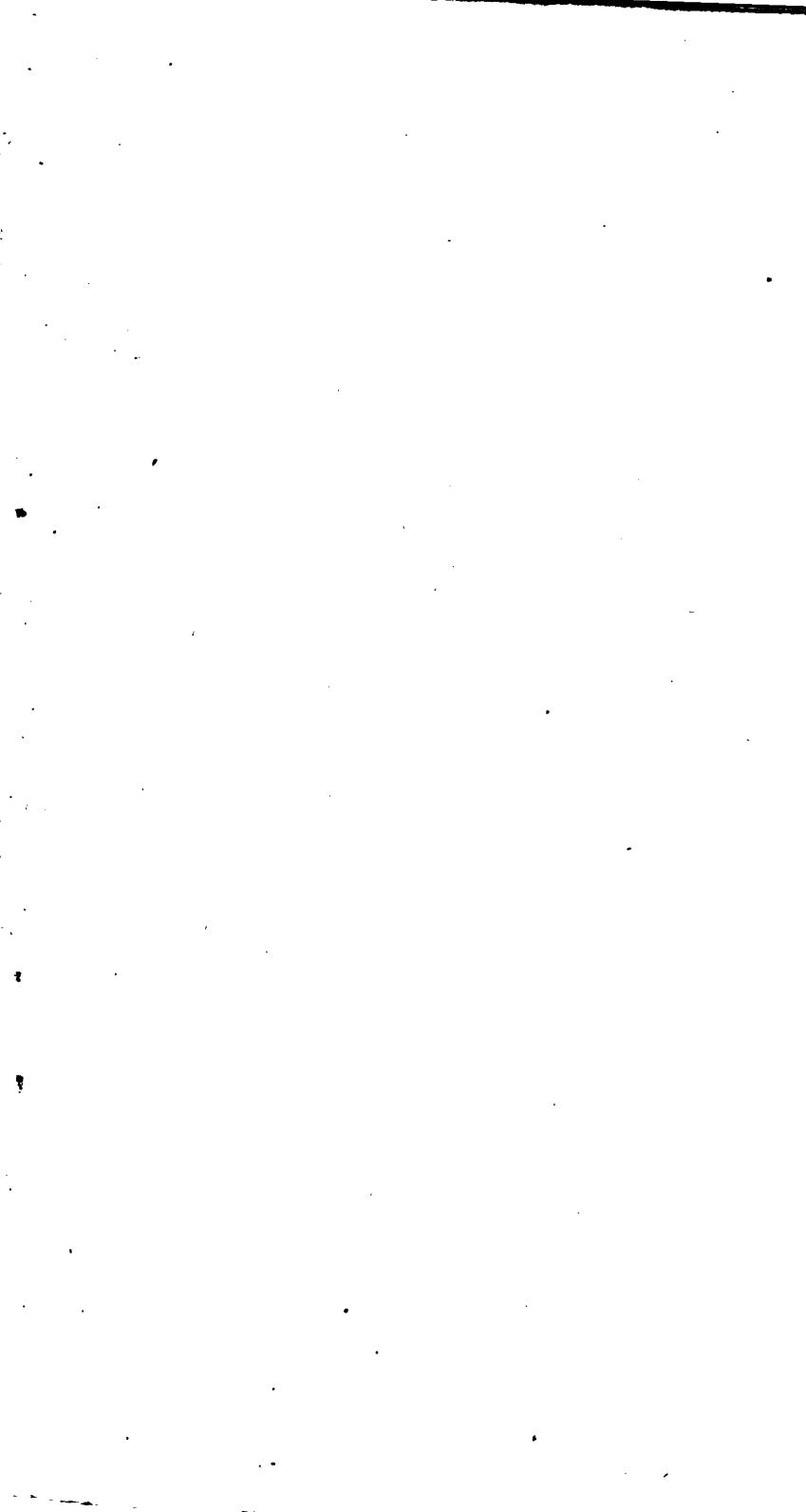

29 570.



| •        |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
|          |   |   |   |   |   |   | / |
| •        | • |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   | • |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          | , |   |   |   |   | • |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          | - |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>*</b> | • |   |   |   |   |   |   |
| •        |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   | _ |   |   |   |
|          |   |   |   | • |   |   |   |
|          | • |   |   |   |   |   |   |
| •        |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   | • | • |   |   |
| •        |   |   |   |   |   |   |   |
| •        |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          | • |   |   |   |   |   |   |
| • •      |   |   |   |   | - |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   | 1 |   |   |   |   |   |
|          |   | , |   |   |   |   |   |
| 1        | • |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
| •        |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   | • |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
| ₹        |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          | • |   |   |   |   |   |   |
|          | • |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   | • |   |   |   |   |
| •        | • |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   | • |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          | • |   |   |   | • |   |   |
|          | • |   | • |   |   | , |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   |   |

· 

# Geschichte

ber

# alten Deutschen

befonbers

ber

Franten

10 0 H

Ronrad Mannert,

Sofrath und orbentlicher Profeffor an ber Univerfitat ju Minchen.



Stuttgert und Zubingen,

in ber 3. 6. Cotta'fden Budbanblung.

1 8 2 9.

570

. 

. 6 73.

•

### Worrede.

Die Geschichte der alten Deutschen, und insbesondere der Franken, unter ihren merovingischen und karolins gischen Konigen 2c. wunsche ich in diesem Buche nies der zu legen, ganz und ausschließend nach den gleichs zeitigen Quellen. Schon bisher suchte ich Aushülfe bei diesen Quellen in frühern Schriften; aber dieß waren abgerissene Bruchstücke, je nachdem sie das Bes dürfniß zum Erweise einzelner Thatsachen und Behaups tungen forderte; eine allgemeine Uebersicht des Zusam= menhangs gaben sie nicht. Diese erfolgt einzig durch Festhaltung an dem hier angenommenen Grundsaße. In der That glaube ich, daß dadurch manche streitige Ansicht zum reinern Lichte hervortritt, daß wir das Benehmen der rohen Franken, die Lage der ihnen uns tergeordneten Bewohner Salliens richtiger beurtheilen lernen, daß sogar dieser dustere Theil der alten Geschichte, über welchen man so'kurz als möglich hinweg zu ges hen pflegt, lebendigere Theilnahme, auch Unterhaltung, selbst bei Lesern erwecken kann, welche das Studium der Geschichte nicht zu ihrem Fache gewählt haben. Bon den speciellen Verfügungen der Geseße hebe ich nur aus, was zur allgemeinen Uebersicht der Verfassung mentbehrlich zu sehn scheint, ohne mich tiefer in die

Rechtsgeschichte zu verwickeln, welche Savigny, Eichhorn zc. so meisterhaft geliefert haben.

Die Geschichte der übrigen deutschen Stämme, die Kriege, welche sie mit den Römern zu sühren hatten, gehörten zu meiner Absücht nur in so serne, als sie auf das System der Franken einwirkten. In den frühern Jahrhunderten war ohnehin eine hohe Scheidewand zwischen den östlichen und westlichen Völkerschaften Deutschlands gezogen, ohne Theilnahme und Beihülse der Westvölker vollsührten die Ostvölker ihre Schritte und Unternehmungen, gaben aber auch auf der Segensseite keine Unterstüßung an die von ihnen völlig abgessonderten Westvölker.

Von Herrn Hofrath Ludens Ansichten, Benüßung der Quellen und Auseinandersetzung, entfernen sich meine Untersuchungen sehr weit; ich mußte meiner Ueberzeus gung folgen.

# In halt.

# Das erste Buch. Die Deutschen in ihrem Vaterlande.

|                                      | Seite                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| i. Kap. Ursprung, N                  | e und Size des Volks 1                                                     |
|                                      | lker des Ostlandes 7                                                       |
| 3. Kap. Cafare Angab                 | Die Sueven, Markomannen, Quaden 14<br>Kenntniß deffelben bei den Romern.   |
| 4. Hap. Das Oftunu.<br>Suenia Der ma | mannische Krieg. — Innere Einrich=                                         |
| tungen                               | 20                                                                         |
|                                      | Wolfer Deutschlands. — Ariegvereig=                                        |
| niffe bis zur Nied                   |                                                                            |
| 6. Rap. Spatere Rrie                 |                                                                            |
| 7. Lap. Bewaffnung b                 | Deutschen und ihre Weise den Krieg                                         |
| an fåbren. Romer                     | lagen jenseits des Rheins und der Do=                                      |
| nau. Batavischer                     | ieg. Innere Streitigkeiten . 45                                            |
| 8. San. Innere Gint                  | ungen. Das Land und seine Frucht-                                          |
|                                      | der Deutschen. Der Aderbau . 53                                            |
| 9. Rap. Staatsverfass                |                                                                            |
| 10. Lap. Staatsverfa                 | g. Der Abel. Gottesverehrung 70                                            |
| ll. Kap. Entstehung by               | Frankenbundes. Einfalle der Franken                                        |
| in Gallien .                         | 79                                                                         |
| 12. Kap. Die Franken                 | winnen bleibende Besitzungen in dem<br>n. Die Salier. Könige erwachsen bei |
| den Franken                          | 91                                                                         |
| is. Kan. Clodio, Mer                 | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |

### Das zweite Buch. \*)

# Die merovingischen Konige.

| •                                                                                                 | Seite         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 14. Rap. König Chlodwig erobert bas romische Gallien;                                             | er be=        |
| siegt die Alemannen, auch die Thuringer .                                                         | 105           |
| 15. Kap. Chlodwig wird orthodorer Christ                                                          | . 113         |
| 16. Kap. Chlodwigs Krieg gegen Burgund und gegen die                                              | : West=       |
| gothen                                                                                            | 118           |
| 17. Kap. Chlodwig bringt die Abtheilungen des Franke                                              | nreichs       |
| in Vereinigung, regiert mit Klugheit, und stirbt                                                  | . 127         |
| 18. Kap. Chlodwig wird Gesetzgeber der Franken .                                                  | 131           |
| 19. Kap. Chlodwigs vier Sohne, Theuderich, Chlodomer,                                             | •             |
| debert and Chlotar, theilen die Besitzungen und das                                               | Reich .       |
| des Vaters. Theuderich erobert Thüringen .                                                        | . 140         |
| 20. Kap. Rrieg der franklichen Könige gegen Burgund. —                                            | Theu-         |
| derich wird Gesetzgeber der Mipuarier. Er stirbt.                                                 | 149           |
| 21. Kap. R. Thendeberts Regierung bei den Austrasiern.                                            | . Die         |
| italienischen Ariege. K. Theodowald                                                               | • 159         |
| 23. Ka'p. Das gesammte Frankenreich kommt in Vereinigu                                            | · ·           |
| ter K. Chlotar L. Vertheilt sich aber nach seinem                                                 |               |
| abermals unter die vier Sohne desselben. Ihre gege                                                | •             |
| gen Berhältnisse                                                                                  | 174           |
| 23. Rap. R. Chilperich ist bei Weitem ber thatigste unt                                           |               |
| vier Brüdern. Seine Verfügungen und sein Tod                                                      | . 185         |
| 24. Kap. Verwirrte Verhältnisse in Auster und Burgund                                             |               |
| berall herrschen die Parteien der Vornehmen .                                                     | - <del></del> |
| 25. Rap. Erscheinung des Aronprätendenten Gundobald.                                              | _             |
| Bischofe. Zank und Streit der Vornehmen<br>26. Kap. Partei der Großen und der Königinn Brunechild |               |
|                                                                                                   |               |
| ster. — Vertrag von Andlau zwischen Suntchramn und<br>debert: Fredegund in Neuster                | •             |
| 27. Rap. R. Chlotar wird getauft. In Auster behauptet ?                                           |               |
| dild ihre Herrschaft. Das Steuerwesen. Der L                                                      |               |
| Egibius                                                                                           |               |
| 28. Rap. R. Guntdramn stirbt. Auch R. Childebert II.                                              | . 224         |
| Die Folgen. Brunechild verleitet ihre beiden Enkel                                                | •             |
| Tie Daillen. Semunding applaint that actors Euter                                                 | zytu-         |

<sup>\*)</sup> Im Text ist S. 105 beim Beginne des vierzehnten Kapitels die Ues berschrift, daß hier das zweite Buch beginne, weggeblieben, und baher auch die Seitenüberschriften der linken Seite irrig noch I. Buch. Man hat daher die Kapitel beiter Bücher fortgezählt.

| Seite            |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | debert und Theuberich jum Bruderfrieg. Beibe' kommen                                                          |
|                  | um, und auch sie durch die Verschwörung der Großen von                                                        |
| 256              | Auster                                                                                                        |
| ;<br><b>34</b> 8 | 29. Kap. K. Chlotar II. Wachsende Macht der Großen des<br>Reichs                                              |
|                  | 30. Kap. A. Dagobert I. Die Bajvarier. Die Glaven. Die                                                        |
|                  | Avaren. Dagobert muß seinem unmundigen Sohne Sigi=                                                            |
| <b>3</b> 60      | bert Auster abtretens er stirbt                                                                               |
|                  | 11. Kap. K. Sigibert in Auster. Chlodoveus in Neuster. Ber=                                                   |
|                  | nichtung der königlichen Macht durch die Streitigkeiten des                                                   |
| 271              | hohen Adels                                                                                                   |
|                  | 32. Kap. R. Dagobert II. Pippins Familie wird vorherrschend                                                   |
| •                | in Auster, endlich auch in Neuster. Pippin von Herstag.                                                       |
| 279              | Seine Gemahlinn Pilichtrut'                                                                                   |
|                  | 33. Kap. Karl Martell. Er wird Herr von Reuster, swingt ben                                                   |
| •                | umliegenden beutschen Wölkerschaften das Bekenntniß der                                                       |
|                  | Abbangigkeit ab, und schlägt entscheidend die vordringen=                                                     |
| 285              | den Sarazenen                                                                                                 |
|                  | 34. Kap. Karl Martells innere Regierung. Er hinterläßt als                                                    |
|                  | Erben der Herrschaft seine Sohne Karlmann und Pippin.                                                         |
| <b>30</b> 0      | Grippo der dritte Bruder wird verfürzt                                                                        |
|                  | 35. Kap. Pippin der Kurze hat Krieg gegen seinen Halbbruder                                                   |
|                  | Grifo, gegen die Bajoarier, gegen die Sachsen. Ueberan                                                        |
| 507              | ist er Sieger. — Der heilige Bonifacius                                                                       |
|                  | 36. Kap. Pippin der Kurze wird König der Franken. Krieg                                                       |
| 318              | gegen die Langobarden. Pippin Patricius von Rom. 37. Kap. Aquitanischer Krieg. Thassilo Herzog der Bajoarier. |
|                  | Pippin theilt das Reich unter seine beiden Sohne und stirbt                                                   |
| <b>528</b>       | 38. Kap. Karl und sein Bruder Karlmann Könige der Franken.                                                    |
|                  | Karlmann stirbt, und Karl ist einziger Monarch                                                                |
| 355              | 39. Kap. Uebersicht ber franklichen Verfassung. Die Gesete.                                                   |
|                  | Der Gravio. Sagibaro                                                                                          |
| 344              | 10. Kap. Die Optimates, Principes. Der Major Domus. Der                                                       |
| 9 6 78           | König .                                                                                                       |
| 357<br>366       | 41. Kap. Das Wolf der Franken. Die Leibeigenen                                                                |
| 375              | 12. Nap. Die jogenannten Romer. Die Städte. Die Efraeliten                                                    |
| 384              | 13. Kap. Die Comites. Die Geistlichkeit. Das Minium                                                           |
|                  | 4. Kap. Allmälige Einführung des Zehnten. Rerehrung der                                                       |
| نست              | Reliquien, aber kein Bilderdienst. Ebescheihung, Restore                                                      |
| 591              | Bewaffnung des Franken und Alemannen, Reiterei.                                                               |
|                  | •                                                                                                             |

# Das britte Buch.

### Die Karolinger.

|                                                              | Seite |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Rap. Allgemeine Ansicht von bem Wirten Raris des Großen   | 400   |
| 2. Kap. Arieg gegen die Sachsen. Gegen die Langobarben       |       |
| 5. Rap. Arieg gegen die Sachsen. Gegen die Garagenen in      |       |
| Hispania                                                     | 417   |
| 4. Kap. Karls Reise nach Rom. Berabrebung mit bem Papft      |       |
| Habrian jur Demuthigung des Herzogs Thaffilo in Bapern.      |       |
| Sowerer Arieg gegen die Sachsen. Verschwörung gegen          |       |
| Karls Leben                                                  | 426   |
| 5. Rap. Karls zweite Reise nach Rom. Papst'habrian trägt     |       |
| das Seinige bei zum Untergange des Herzogs Thasfilo.         | •     |
| Karl ber Große nimmt ohne Wiberstand Bapern in Besit         |       |
| 6. Rap. Krieg gegen bie Avaren. 3weite Berfcworung ge=       |       |
| gen Karls Leben. Anftalten jur Fortfetung des Avaren-        |       |
| triegs, an welchem er wegen gehanfter Geschäfte nicht fer-   | •     |
| ner perfonlichen Antheil nehmen tann. Großes Concilinm       |       |
| zu Fraukfurt unter Karls Borfit                              | 440   |
| 7. Rap. Rrieg gegen die Sachsen. Den Papst Leo mighandeln    |       |
| die Romer                                                    | 449   |
| 8. Rap. Karl läßt fich zu Rom als Raiser fronen              | . 460 |
| 9. Rap. Friede mit ben Sachsen. Der Behnte                   | 468   |
| 10. Rap. Spätere Ariege und Verfügungen                      | 475   |
| 11. Ray. Karl der Große vertheilt die Rachfolge in der Mo-   |       |
| narchie unter seine drei Sohne. Arieg mit dem Danentd=       |       |
| nig Gottfried                                                | 481   |
| 12. Kap. Karls lette Regierungsjahre. Sein Tob               | 488   |
| 15. Rap. Rarls des Großen Regierungsanstalten. Gein Hofftaat | 494   |
| 14. Kap. Karls des Großen Bildungsanstalten. Die Varini und  | -     |
| bie Angeln                                                   | 505   |
| 15. Rap. Karis übermäßige Begünstigung der Geiftlichkeit     | 545   |
| 16. Rap. Drud bes Bolfes durch den Kriegsbienst, mit den ihn |       |
| begleitenden Difbrauchen. Der Reiterbienst bes schwer        |       |
| bewaffneten Basallen. Karls Privatleben                      | 522   |

# Das erste Buch. Die Deutschen in ihrem Vaterlande.

### Erstes Kapitel.

ursprung, Rame und Sige bes Bolts.

Von dem Volke will ich sprechen, welches allein dasteht auf dieser Erde, kein anderes seines Gleichen kennt in der Geschichte, die allgemeine Theilnahme auf sicht vom Aufange seines Da= senns, durch alle folgenden Jahrhunderte unter vielfachen Abwechslungen bis auf unsere Tage, welches wir in seiner Wiege kennen, auf einer Seite als rohen Menschenstamm in voller Ungebunden= heit der Wilden, und doch zu gleicher Zeit mit burgerlichen Gins richtungen, aus welchen hohe Weisheit hervorleuchtet. So wie es sich auszeichnete vor allen übrigen Nationen durch seine Gins richtungen, so hatte es der Schöpfer ausgezeichnet durch einen über andere gleichzeitige Menschenkinder hervorragenden Körper= bau, durch reines Ebenmaß der Glieder, durch blaue Augen, durch feuerfarbes Haar, daß Jedermann beim ersten Anblicke ohne weitere Nachfrage erkannte, der vor ihm stehende Mann gehore als Mitglied der Nation zu, deren Tapferkeit er fürchtete. solches Wolk mußte allmälig Eroberer werden, selbst ohne ur= sprünglich die Absicht zu haben. Es wurde Eroberer, fturzte den Koloß des romischen Westreichs, stiftete die meisten Reiche des heutigen Europa, und blieb bei allen seinen Ergießungen nach Siden und Westen bennoch fraftvoll in seinem Innern. Als pas hervorragende galt es unter allen Reichen Europens, bis das vereinigte Wirken der Landesfürsten und der Papste das Erbreich in ein Wahlreich zu wandeln wußte. Von diesem Augenblicke tritt Almalia wachsende Schwäche hervor, welche endlich den Nach-Mannerts Geschichte ber Deutschen. I.

barn auffallend genug wurde, um mit überwiegendem Einflusse auf die geschwächten zu wirken, um Trennungen zu befördern. Die Kraft war dahin, endlich sogar der Name des Reichs. Aber sonderbar genug, selbst in der Periode der Theilung und Schwäche zieht das herabgewürdigte Volk den eisersüchtigen Blick von ganz Europa auf sich, man benützt seine vereinzelten Kräfte, hütet sich aber, es wieder zur Einheit erwachsen zu lassen, irgend-einem Nachbarn bedeutenden Einfluß auf sein inneres Leben und Weben zuzugestehen. Selbst in dem Stande seiner Erniedrigung bleibt es wichtig.

Jeder Leser weiß nun, daß ich von dem Bolke der Deutschen spreche; auf seinen Lippen schwebt die Frage: woher kommt der Name? in welchen Ländern der weiten Erde suchen wir sein urssprüngliches Baterland? Nur die erstere der beiden Fragen läßt sich mit entscheidender Gewißheit beantworten.

Lesen und Schreiben konnte der Deutsche wenigstens lange nicht, bis der Romer naher in sein Inneres einwirkte; alte. Wolfslieder mußten durftige Aushulfe geben. Den neugierig fragenden Frembling belehrten sie aus dieser Quelle: Tuifto der Gott sep ein Sproßling der Erde, sein Sohn habe Mannus geheißen, diese seyen die Stifter des Bolks. \*) Sie antworteten richtiger, als sie vielleicht selbst wußten. Der Gott Tuisto ober Tuis= co bezeichnet mahrscheinlich den Stammnamen der Teutonen, aus ihm sproßte der Mann, jeder Mitgenosse des Bolks. Da nun aber die einfache Antwort nicht genügend schien, erklarten sie ferner: drei Sohne habe Mannus gehabt, nach deren Namen nenne man die Anwohner des Oceans Ingavonen, die im Mittellande Bermionen, und die übrigen Iftavonen. Diese Benennungen waren offenbar nur von den Sigen der westlichen Deutschen entlehnt, die Romer hingegen verlangten den allgemeinen Stamm= namen zu wissen. Der Deutsche faste die Frage nicht; einzelne von Alters her ausgezeichnete Wolkerschaften nannte er, die Marser, Gambrivier, Sueven, Vandalier. Mit einem Worte, von dieser Seite war keine befriedigende Aufklarung zu erhalten.

Die Gallier hingegen belehrten den Casar sogleich bei seinem Eintritte in das Land: Germani sep der allgemeine Name dies

Tacitus, German. c. 2.

ser rohen, kampflustigen, in ihr Inneres vordringenden Fremdzlinge; er behielt die Benennung bei, und begrüßt schon den aus fernen Gegenden mit Kriegesmacht heranziehenden Ariovist als König der Germanen \*); eben so nennt er in der Folge anz dere deutsche Hausen, welche aus den Gegenden des Niederrheins nach Gallien vorgedrungen waren. Erst bei näherer Erkundigung sand sich's, daß die Gallier den Namen von den einst über den Rhein einbrechenden Tungern entlehnt hatten, welche auf die Frage, weß Volks sie sehen, die Antwort gaben, Germanen sind wir. Heermänner, Kriegsmänner bezeichnete der Ausdruck; die Gallier erklärten ihn als Stammnamen, und trugen ihn über auf alle anderen Volkerschaften von ähnlichen Sitten, von ähnlicher Sprache. \*\*)

Bald wurde diese unächte Benennung allgemein, der Deutsche erkannte sich endlich selbst unter derselben; so wie sich der Unsgar unter diesem Namen erkennt, ob er gleich bei ihm nicht einz heimisch ist. Es gewann den Anschein, der Deutsche habe keine einheimische allgemeine Bezeichnung für das Bolk, zu dem er gezhörte; immer hören wir auch in Zukunft nur die Namen der einzelnen Bolkerschaften, mitunter von Bolkerstämmen, von Bolkerzbändnissen; nie den allgemein umfassenden. Und doch war er vorzhanden; vielleicht gar nicht, oder nur wenig gekannt von den Bestolkern, mit welchen der Romer in näherem Zusammenhange stand, die aber mit ihren Brüdern im fernen Osten und Norden in keiner Verbindung lebten. Die Romer hatten ihn kennen gezlernt zu ihrem Schaden, lange vor der Zeit, ehe sie die mindeste Kunde von ihrem Lande erhielten:

Teutoni war die allgemeine Benennung, vermuthlich absgeleitet von dem Stammgotte Tuisco oder Teuto. Für ein mächstiges Wolf oder für verbündete Völker erklärte der Römer die bei ihm vordringenden Teutoni oder Teutones; er erkannte sie als Kelzten, wilder als die ihm bekannten Kelten. Er konnte nicht anders urtheilen, weil er im ganzen Norden von keinem andern Stamme je gehört hatte. Als im spätern Jahrhunderte einige Bekanntsschaft mit dem innern Deutschlande auszukeimen aussing, suchte

<sup>7)</sup> Caesar, B. Gall. I. 51.

<sup>14)</sup> Tacit. Germ. c. 2.

barn auffallend genug wurde, um mit überwiegendem Einflusse auf die geschwächten zu wirken, um Trennungen zu befördern. Die Kraft war dahin, endlich sogar der Name des Reichs. Aber sonderbar genug, selbst in der Periode der Theilung und Schwäche zieht das herabgewürdigte Volk den eifersüchtigen Blick von ganz Europa auf sich, man benützt seine vereinzelten Kräfte, hütet sich aber, es wieder zur Einheit erwachsen zu lassen, irgend-einem Nachbarn bedeutenden Einfluß auf sein inneres Leben und Weben zuzugestehen. Selbst in dem Stande seiner Erniedrigung bleibt es wichtig.

Jeder Leser weiß nun, daß ich von dem Volke der Deutschen spreche; auf seinen Lippen schwebt die Frage: woher kommt der Name? in welchen Ländern der weiten Erde suchen wir sein ursprüngliches Vaterland? Nur die erstere der beiden Fragen läßt sich mit entscheidender Gewißheit beantworten.

Lesen und Schreiben konnte der Deutsche wenigstens so lange nicht, bis der Romer naher in sein Inneres einwirkte; alte Volkslieder mußten durftige Aushulfe geben. Den neugierig fra= genden Frembling belehrten sie aus dieser Quelle: Tuifto der Gott sep ein Sprößling ber Erde, sein Sohn habe Mannus ge= heißen, diese sepen die Stifter des Wolks. \*) Sie antworteten richtiger, als sie vielleicht selbst wußten. Der Gott Tuisto oder Tuisco bezeichnet wahrscheinlich ben Stammnamen der Teutonen, aus ihm sproßte der Mann, jeder Mitgenosse des Volks. Da nun aber die einfache Antwort nicht genügend schien, erklarten fie ferner: drei Sohne habe Mannus gehabt, nach deren Namen nenne man die Anwohner des Oceans Ingavonen, die im Mittellande Bermionen, und die übrigen Iftavonen. Diese Benennun= gen waren offenbar nur von den Sigen der westlichen Deutschen entlehnt, die Romer hingegen verlangten den allgemeinen Stamm= namen zu wissen. Der Deutsche faste die Frage nicht; einzelne von Alters her ausgezeichnete Bolkerschaften nannte er, die Marfer, Gambrivier, Sueven, Bandalier. Mit einem Worte, von Dieser Seite war teine befriedigende Auftlarung zu erhalten.

Die Gallier hingegen belehrten den Casar sogleich bei seinem Eintritte in das Land: Germani sep der allgemeine Name dies

<sup>\*)</sup> Tacitus, German. c. 2.

ser rohen, kampflustigen, in ihr Inneres vordringenden Fremdlinge; er behielt die Benennung bei, und begrüßt schon den aus
fernen Gegenden mit Kriegesmacht heranziehenden Ariovist als
König der Germanen \*); eben so nennt er in der Folge andere deutsche Hausen, welche aus den Gegenden des Niederrheins
nach Gallien vorgedrungen waren. Erst bei näherer Erkundigung
sand sich's, daß die Gallier den Namen von den einst über den
Rhein einbrechenden Tungern entlehnt hatten, welche auf die
Frage, weß Bolks sie sehen, die Antwort gaben, Germanen
sind wir. Heermänner, Kriegsmänner bezeichnete der
Ausdruck; die Gallier erklärten ihn als Stammnamen, und trugen
ihn über auf alle anderen Bolkerschaften von ähnlichen Sitten, von
ähnlicher Sprache. \*\*)

Bald wurde diese unachte Benennung allgemein, der Deutsche erkannte sich endlich selbst unter derselben; so wie sich der Unsgar unter diesem Namen erkennt, ob er gleich bei ihm nicht einz heimisch ist. Es gewann den Anschein, der Deutsche habe keine einheimische allgemeine Bezeichnung für das Bolk, zu dem er gezhörte; immer hören wir auch in Zukunst nur die Namen der einz zelnen Bolkerschaften, mitunter von Bolkerstämmen, von Bolkerzbündnissen; nie den allgemein umfassenden. Und doch war er vorzhanden; vielleicht gar nicht, oder nur wenig gekannt von den Bestwölkern, mit welchen der Römer in näherem Zusammenhange stand, die aber mit ihren Brüdern im fernen Osten und Norden in keiner Berbindung lebten. Die Römer hatten ihn kennen gezlernt zu ihrem Schaden, lange vor der Zeit, ehe sie die mindeske Kunde von ihrem Lande erhielten.

Teutoni war die allgemeine Benennung, vermuthlich absgeleitet von dem Stammgotte Tuisco oder Teuto. Für ein mächstiges Wolf oder für verbündete Wölfer erklärte der Römer die bei ihm vordringenden Teutoni oder Teutones; er erkannte sie als Releten, wilder als die ihm bekannten Kelten. Er konnte nicht anders urtheilen, weil er im ganzen Norden von keinem andern Stamme je gehört hatte. Als im spätern Jahrhunderte einige Bekanntsschaft mit dem innern Deutschlande aufzukeimen aussing, suchte

<sup>7)</sup> Caesar, B. Gall. I. 51.

<sup>44)</sup> Tacit. Germ. c. 2.

und fand man Teutones in verschiedener Segend, immer nur als einzelne wenig bedeutende Wölkerschaft, welche nie selbst wirkend an der Gränze erschien, ihre Aufzählung unter den übrigen Wölkersschaften wahrscheinlich bloß dem alten Andenken der Romer zu dans ken hatte; und doch war Teutones der allgemeine Stammname.

Auf welche Weise er sich so lange Zeit versteckt hielt, dieß weiß ich nicht zu sagen; aber gewiß ist es, daß er in der Zeit Karls des Großen, bei den Longobarden und auch bei den Franken, Anfangs als Seltenheit nur in Rücksicht auf die gemeinschaftliche Sprache zum Vorschein kommt \*), und bald darauf für ewige Zeiten allgemein wird. Vielleicht wäre unsere National-Benennung Deutsche schon früher hervorgetreten, wenn ein Schriftsteller in deutscher Sprache geschrieben hätte; aber alle Welt schrieb Latein, und da blieb es bei den althergebrachten Benennungen, Germani, Franci u. s. w.

So verwickelt zeigen sich die Schicksale des lange in Dunkelheit gehüllten Stammmamens; mehrere zweideutige Auslegungen
erwachsen über die Ursitze und die Abstammung der Nation. Tacitus \*\*) erklärt die Germanen unbedenklich als Kinder ihrer Erde,
und ich theile mit ihm die nämliche Ueberzeugung, weil sich kein Beispiel in der Geschichte findet, daß große Nationen aus ihren Ursitzen völlig sind verdrängt worden, obgleich der Fall bei einzelnen Zweigen sich ereignen kann, auch bfters sich ereignete; und
weil die Gottheit wohl schon ursprünglich vielen Gegenden eingeborne Bewohner zugetheilt hat.

Diese Annahme mußten verwerfen alle Ausleger, welche die sammtliche Bevölkerung unserer Erbe aus Noahs Kasten ableitezten. Aus dem Kaukasus, dieser Wiege der Volker, aus Baktriana, wo einst das Paradies sein Daseyn hatte, aus den übrigen Steppenlandern des hohen Asiens, jenseit des kaspischen Meeres, führten sie die Deutschen in ihr späteres Vaterland. Am meisten der Wahr:

<sup>\*)</sup> Caroli M. additamentum ad leges Langobard. circa a. 779. §. 81, quod nos Teutisca lingua dicimus Heriliz etc. — Conventus apud Argentoratum, a. 842, apud Boluf. T. II. p. 41. Lothuwicus Romana, Carolus vero Teudisca lingua juraverunt.

<sup>••)</sup> Tacitus, G. c. 2. Jpsos Germanos indigenas erediderim etc.

heit glaubten sich diejenigen zu nähern, welche die Deutschen von den Persern ableiteten, weil sie auf historische Grunde sich stuten konnten. In mehrere Zweige war das Wolk ber Perser, sitzend im süblichen Afien, getheilt, unter diese zählten sich auch die Germanii \*); also ber vollig reine Name ber Deutschen. Der Bes weis mochte als gultig erkannt werden, wenn wir wußten, baß die Deutschen den Namen Germani als einheimisch anerkannt hatten; doch selbst in diesem Falle nicht. In weiter südlicher Kerne hausend, umgeben von vielen anderweitigen Wolkern wohns ten die persischen Germani, als eine nicht bedeutende Unterabtheilung der ohnehin nicht weit berbreiteten Perser. Wie konns ten diese den Urstoff für das große Wolk der Deutschen bilden? Nehme man auch den Fall eines Zusammenhangs an, so bleibt . der naturliche Gedanke, die persischen Germani für einen ausges wanderten Zweig der Deutschen zu erklaren. Die Kunftelei ist aber unnothige Sache; Berodot bezeichnete burch seine Germani die an der alten Stelle noch vorhandenen Karmani.

Doch die Ausleger haben einen anderweitigen ungleich gewichtigern Beweisgrund im Hinterhalte; die noch bis jetzt vor= handene Aehnlichkeit der perfischen und der deutschen Sprache. Nicht nur viele einzelne Worter find in beiben gemeinschaftlich, sondern der Perser bildet seinen Infinitiv durch die Endsylbe en wie der Deutsche, und der grammatikalische Bau zeigt bei beiden vielfache Uebereinstimmung. Ich vermag nicht zu widersprechen, teme die persische Sprache nicht. Ift die Uebereinstimmung wirklich so auffallend, so wird sie beweisend für einen ehemaligen innern Zusammenhang zwischen beiden, obgleich dadurch noch nicht für die Abstammung des einen von dem andern; als Brüder mußte man sie erkennen. Aber eine Schwierigkeit werden spas tere Erklarer wohl nicht übersehen: das, was wir persische Sprache nennen, ist im Grunde die medische. Als Eroberer waren die Perser bei dem herrschenden Volke eingedrungen, und hatten, wie jedes noch rohe Volk, Sitten und Sprache von dem ungleich mehr gebildeten, ungleich zahlreichern Mebern angenommen. Der, wir wollen sagen hinreichende, Beweis von der nahen Berwandt= schaft beider Sprachen wurde daher weniger unsern Zusammen-

<sup>\*)</sup> Herobot I, 125. — Ob'nicht Karmani die richtigere Lesart ist?

hang mit den Persern als mit den Medern beweisen. Von der Abkunft des Volks und seiner Sprache aus dem noch fernern Indien ziemt es dem nüchternen Geschichtforscher für jetzt noch gänzlich zu schweigen, bis der Rausch der Begeisterung sich in ruhige Besonnenheit aufgelöset hat. — Erheben einst überzeuzgende Gründe die Vermuthungen zur bleibenden Gewisheit, so fügen wir uns willig unter die Annahme fremdartiger Abstamzmung; die zu dieser vielleicht bald erscheinenden Periode aber bleibe der Grundsatz: der Höchste schuf für den Deutschen die seinen Verhältnissen passende Portion der Erde, und er entwickelte sich in derselben auf ganz eigene Weise.

Welche Ausdehnung hatten in den frühesten der Geschichte zugänglichen Zeiten die Siße des weitverbreiteten Volks? der Nordseite begränzte sie der Ocean; die gemeinschaftliche Spras che liefert den Beweis, daß die gesammten Normauner zu dem= selben gehörten; an der Sudkuste des baltischen Meers entdeckten die ältesten Seefahrer Teutonen und Getonen. Gegen Süden reichten sie nicht weiter als bis zu dem unermeßlichen herkyni= schen Bergwald, welcher heut zu Tage das nordliche von dem südlichen Deutschlande trennt; damals trennte er den Deutschen von kelti= schen Wolkerschaften, namentlich von den weitverbreiteten Bojern. Wandelbar blieb die Ausdehnung nach Westen und Often, je nachdem der Deutsche überwiegend wurde gegen angränzende Stamme. In sehr alter Zeit waren einzelne Wolkerschaften vor= gedrungen nach Gallien, hatten sich allmälig vermischt mit kel= tischen Anwohnern, wodurch die sogenannten Belger erwuchsen, welche Casar bei seinem Eintritt in das Land als die tapfersten Gallier anerkannte; andere deutsche Haufen folgten von Zeit zu Zeit als neue Einwanderer. Aber es gab auch Zeiten, wo der Gallier auf die Ostseite des Rheins vordrang: die Romer fan= den noch daselbst die Menapier und manche Ortschaften mit kel= tischen Namen; ein Fluß, sep es auch der ansehnliche Rhein, legte wenige Schwierigkeiten den roben Kindern der Natur in den Weg; ohne Bruden fanden sie immer den Uebergang.

Auf die namliche Weise zeigt es sich auf der Ostseite. Von der Weichsel aus, welche wir in der alten Zeit immer als deutschen Fluß kennen lernen, verbreiteten sich zahlreiche deutsche Volkshau= fen bis an die Nordseite des schwarzen Meers durch ganz Polen, vielleicht noch weiter. Ermannten sich aber die Bolter von anders weitigem Stamme, so wurden die geschlagenen Ueberbleibsel in die westlichern Segenden zurück gestoßen, aus denen sie heran gekommen waren; ein ewiges Drängen und Treiben tritt im Halbdunkel hervor.

# Zweites Kapitel.

Die alteften Bolter des Oftlandes.

Am frühesten lernen wir es kennen bei ben Kimmerii; mit ihnen macht uns homer bekannt. In ewigen Nebel und Wolfen gehüllt lebte das unselige Bolk, so daß die allbelebende Sonne nie bei ihnen, nie in den angranzenden Dades jenseit des weltumstrb= menden Oceanes durchzudringen vermochte \*), durch welche Mits tel, auf welchen Wegen, die von der Natur ganzlich vernachlässigten Rimmerier ihrem traurigen Aufenthalte zu entschlupfen wußten, sagt uns Homer nicht, ob er sie gleich als Schreckensvolk durch eigene Erfahrungen kennt; benn vor und nach seiner Zeit hauseten abgerissene Zweige dieser Kimmerier gar arg in Kleinasien; bis in die Rabe der griechischen Kolonien, wo Homer lebte, waren ihre Berheerungen vorgedrungen. Aus welchen Stammsigen fie ber Unfall in diese Gegenden geführt hatte, wußte der mit der Nords seite bes schwarzen Meers unbekannte Grieche damals noch nicht; Rache wollte der Dichter üben an dem bosen Volke, er verpflanzt deffen Urfige in unwirthbare Gegenden.

Historischen Aufschluß gaben die spätern Jahrhunderte. Ein zahlreiches Reitervolk war eingewandert von jenseit des kaspischen Reers dis in die Nordgegenden des schwarzen Neers, wo die Kimmerier ihre ausgebreiten Sitze hatten; Stythen nannte man die Ankommlinge. An den Kusten dieses Neers erwuchsen allmäslig griechische Kolonien; in einer derselben verweilte Herodot und ersuhr aus dem Nunde der sogenannten Skythen: lange habe man mit den Kimmeriern zu kämpfen gehabt, dis sie unter sich selbst meinig wurden, ein Theil sich in den bisherigen Sitzen zu behaupsten suche, der andere zur Auswanderung nach Westen stimmte.

<sup>\*)</sup> Homer. Odyss. XI, 7 etc.

·通用的 有用的特殊的 (1) (1) (1) (2)

Sie trennten sich endlich. Die bleibenden Hausen sind ber überlegenen stythischen Macht nicht gewachsen, sie wandern aus nach Osten langs des schwarzen Meeres; diese sind es, welche als gefähr= liche Feinde in Kleinasien erschienen und Homers Widerwillen er= regten. Der nach Westen him ausgewanderte Theil verliert sich für jetzt aus dem Andenken der Griechen; Herodot kennt sie nicht aus eigener Erfahrung, allet er weiß daß noch mehrere Denkmale und Namen aus den Zeiten der Kimmerier im Lande der Skythen übrig geblieben sind.

Schwerlich werde ich mich je bet Ueberzengung entledigen kon= nen, daß die Budini ein Zweig Bieser Kimmerii, oder eigentlich daß sie Deutsche sind. Herodot spricht-von ihnen bei Gelegenheit des großen Feldzugs ber Perser linker dem Konig Darius gegen die Skythen, also ein Menschenalter vor seiner Zeit, oder ungefähr 500 Jahre vor Christi Geburt. Er seit fie bei ber Beschreibung bieses Zugs bstlich entfernt von dem Donflusse. Da aber die Anterneh= mungen des Darius innerhalb eines Sommers unmöglich diese fer= nen Gegenden können erreicht haben, sondern sich auf die Striche in der Nahe des Oniesters im süblichen Polen beschränkten! so muß man sich an Herodots underweitige, in allen Unständen genäu zusam= menhangende und deutliche Bestimmungen halten \*y. : Die Budini, ein großes und zahlreiches Volk, leben ale Kinder ihrer Eide in sehr mal= diger Gegend, reichend an einen großeit See, wo Michottern, Biber u. s. w. gefangen werden; auch ein sampfiger See findet sich bei ihnen mit vielem Rohre. Ferner, eine große Menge Schlangen nothigte einst das Volk der Neuri ihre Ursitze zu verlaffen und sich in das Land der Budini zu ziehen. Die Gige dieser Reuri kennt aber Herodot sehr bestimmt zu seiner Zeit am ersten Laufe des Dnie= ster=Flusses \*\*), folglich im heurigen Ostgalizien. Die Sage von den vielen Schlangen, welche mir fabelhafte Ausschmuckung der stythischen Erzähler dünkte, findet volle Bestätigung in unsern Tagen. In den Steppen der polnischen Ufrane, notblich vom Oniester= Fluß, ist die Menge von zum Theil großen Schlangen so bedeutend, daß der Bewohner bfters Haus und Hof verlassen muß. \*\*\*) Won

<sup>\*)</sup> Herodot IV, 1, 108.

<sup>\*\*)</sup> Herodot IV, 51, 105.

<sup>\*\*\*)</sup> De la Garde Reise von Moskau nach Wien u. s. w. Heibels

hier wanderten denn nun die Neuri weiter nordwestlich an die Quels len des Oniesters, wo keine Schlangen ihr Haushalten führten; sie wurden Nachbarn der weiter nach der Weichsel hin wohnenden Budini.

An diese Bestimmung der Sitze schließt sich die kurze Beschreis bung des Wolks. Die Audini sind ein zahlreiches in seinen Urwalsdern nomadisch lebendes Volk, im Gesichte klau(äugig) und seuerssand.\*) An ein Bemahlen des Körpers ist bei dieser Beschreibung nicht zu denken, Herodot drückt sich in einem solchen Falle auf ansdere Weise aus. Bei ihnen lebten die Geloni, ein Volk von anderer Sprache und Gesichtsfarbe. Eingewandert sind sie von der Seekusse, eine Vermischung von Griechen und Skythen, sie haben einen sigenen König, Uckerhau, eine große Stadt, und griechische Götterverehrung, mit Bildern und Tempeln.

Das Andenken an diese Budini oder Bodeni ist bei der grieschischen und edmischen Rachwelt nie verschwunden. Da sie-aber unter dieser Benennung nicht wieder als wirkendes Volk zum Porsschein kamen, so hielten sich Strado, Plinius, Ptolemaus, bloß an Hervbots alte Nachrichten, und verpflanzten das einst berühmte Volk, ohne nähere Kenntnist von ihm zu haben, überall hin, mp sich ein leeres Plätzchen zu zeigen schien; doch immer in das heustige Polen. Der Nationalehre wegen schäme ich mich, daß Herstige Polen. Der Nationalehre wegen schäme ich mich, daß Herstige Polen. Der Käuskfrösser erklärt; er mag es vergntworten. Die griechische Sötterverehrung, von der sich hin und wieder Spueren bei den bsklichen Biesen Deutschlands in Zukunft zeigen, hatte vielleicht ühre Quelle bei den eingewanderten Geloni.

Ich schließe wie ich angefangen habet die Budini sind ein anssehnlicher Iweig des deutschen Bolks, sitzend im heutigen Polen. Wer die Kunst versteht, und viele Schriftsteller verstehen sie, zerstreute Angaben der Mythe in ein Ganzes zu verknüpfen, oder auch durch etymologische Erklärungen neue Wahrheiten an das Tageslicht zu sordern, sindet hier ergiebigen Spielraum. Die nordischen Angaphen stimmen überein, daß einst Othin, Odin, Wodan, große Wolker-

berg, 1825, 8. Seite 76. "Graf Potocky etzählte mir, er habe hütten hier angetroffen, welche ihre Bewohner, von der Menge der Schlangen gequält, verlassen mußten u. s. w."

<sup>\*)</sup> Herodot IV, 108. γλαθχόν πᾶν Ισχυρῶς καὶ πυψφόν.

schaaren vom schwarzen Meere her gegen Nordwesten in ihr neues Baterland geführt habe. Anführer der Budini, Bodini, war Ddin; der aberflussige B Buchstabe macht nichts zur Sache, ober noch na= turlicher, er hat fich in das sehr nahe verwandte W verschmolzen. Die Budini kamen zwar nicht unmittelbar vom schwarzen Meere her, wohl aber die Kimmerier, welche einst in die von Herodot den Budini zugetheilten Gegenden einwanderten. Namensverwechs= lungen sind bei den deutschen Wolkern keine Geltenheit; hier war die Verwechslung umdthige Sache, nur der Zweig der Kimmerier, welcher Obin als Konig und höheres Wesen anerkannte, nahm von ihm seine Benennung an. Noch mehr: wie klein ist der Uebergang von Bodeni zu Gothini; beide sind einerlei Bolk, deffen Benennung die Stythen nicht bestimmt genug auszudrucken wußten. Die Gothini, in Zukunft Gothen, erscheinen von nun an immer in den Weichselgegenden als großes Volk, um fich in spaten Zeiten weit gegen Sudosten auszudehnen; von ihnen hat unstreitig zugleich der Norden von Europa weuigstens einen Theil seiner Bevolkerung er= Also steht die Sage auf festem Fuße: Budini und Gothini sind einerlei Volk; Obin oder Wodan führte es einst von dem schwarzen Meere in die Gegenden der Ostsee, und es verbreitete sich nach Schweden und Danemark, der andere Hauptzweig, die Rimmerii, bleiben fur jest in ihren polnischen Sigen, um in spate= rer Zeit ben Suben von Europa in Schrecken zu setzen.

So mag der kunstliche Erklärer dieß Alles und noch viel Anderes in ein Ganzes zusammen reihen, auch mitunter der Wahrheit sehr nahe treten; ich fühle meine Kraft und meinen Willen zu schwach zur glücklichen Ausführung, halte mich daher einzig an die dunkeln Spuren, welche von Zeit zu Zeit, wie einzelne Blize aus der Finssterniß hervorleuchten, und den Beweis liefern, daß zu keiner Zeit Ruhe in den bstlichen Strichen Deutschlands zu Hause war.

Guttones hatte Pytheas zur Zeit Alexanders des Großen an der Ostsee, im heutigen Preußen, dem Hauptsitze des Bernsteins, gefunden', und als Nachbarn landeinwärts die Teutoni. \*) Die Bastarnae drangen längs der Karpathen nach Osten, und nahmen eudlich Sitze an den Mündungen des Isters. In dem Kriege Roms gegen den König Philipp von Wacedonien kernte man sie zum ersten

<sup>\*)</sup> Plin. XXXVII, 2, 3.

Male als ein rohes friegerisches Bolf kennen, welches untermischt theils zu Pferd, oft theils zu Fuße kämpste; Kelten wurden sie genannt, weil der Südländer keinen andern Bolksskamm in dem Norden von Europa kannte. Allmälig sing es im nordöstlichen Polen an lebendiger zu werden. Selten hört man mehr von den Thaten der Skythen, wohl aber von den nun immer weiter vordrinzgenden Savromaten; einzelne Zweige derselben, die Rhorolani, die Beneti u. s. w. werden nun schon von den Griechen genannt, in ihrem Hintergrunde auch Alanen; die slavischen Bölkerschaften scheinen auf einige Zeit das Uebergewicht gegen die benachbarten Deutschen errungen zu haben.

Da drängten sich unvermuthet im Jahre 113 vor Christus ungeheure Schaaren aus bem Nordlande herab an das Riesengebirg, wo sie zwar von den im heutigen Bohmen, so wie in den Lander= streden langs der Donau sitzenden keltischen Boji zurud geschla= gen wurden, \*) aber dessen ungeachtet im heutigen Ungarn den Uebergang über die Donau fanden, und nun in Stepermark ihr Besen trieben, als der Komer zum ersten Male von ihnen horte. Ganze Wolkerschaften waren ausgewandert, denn sie kamen mit Beib und Kind; sie nannten sich Kimbern und Teutonen. In dem ersten zusammengezogenen Namen erkannte man die als ten Kimmerier, von den Teutoni oder Teutones hatte mau eben= falls schon aus ältern Zeiträumen gehört; daß es der allgemeine Stammname mehrerer vereinigter deutscher Wolferschaften war, daran dachte Niemand. Aber tapfer waren sie, dieß erfuhren die Römer zu ihrem Schaden; sie wurden von ihnen ganzlich geschla= Doch wendete sich der Haufe nicht nach Italien, sondern gegen Westen an die Donau zu den Bojern, von welchen einzelne Zweige mit ihnen gemeinschaftliche Sache machten. so wie auch ein Theil der damals noch im heutigen westlichen Schwaben sigen= den Helvetier. Nach Gallien drangen sie vor, erschütternd das weite Land.

Den Romern als Besitzern des südlichen Galliens konnte der nun abermals ihren Gränzen nahende Sturm keine gleichgültige Sache seyn; bedeutende Armeen schickten sie gegen die wilden Vdlz ker; aber immer wurden ihre Truppen geschlagen, die anführenden

<sup>\*)</sup> Strabo VII, p. 450, edit. Almelov; nach Posidonius.

Konsuln fanden den Tod im Tressen. Da wollte Riemand weiter Soldat, Riemand der Ansührer seyn. Der einzige als Sieger aus Afrika zurück kehrende Marins übernimmt den Rampf gegen die gesührlichen Gegner. An die User der Rhone eilt er, und sindet weder Kimbern noch Tentonen; sie hatten sich getrennt, das verzwählete kand vermochte die vereinigten Hansen nicht zu tragen; die Letztern gingen zurück in das nördliche Gallien, um ihre Berzwählungen in seden Winkel zu verbreiten; die Kimbern richteten ihren Weg nach Hispania, wo endlich die Krast der Keltiberi sie zum Rückzuge nöthigte.

In abgetheilten Schaaren unternahmen nun beibe Theile ben Jug nach Italien. Die Tentoni auf dem kürzesten Wege gerade bstlich durch die Provence; aber sie murden durch die Kriegokunde und Tapferkeit des Marins, der ihrer harrend seine Armee bisher geübt und abgehärtet hatte, bei Aqua Sextia entscheidend geschlagen, zerstreut, und ihr riesenmäßiger Ansührer Teutoboch oder Teutobod gesangen. Auf sernerer Strase unternahmen die Kimsbern ihren Zug über den Rhein, wo sie ein besestigtes Lager mit aller Bente und 6000 Mann zur Bedeckung zuräck ließen \*); dann durch das Land der Boji und der Rhati längs der Etsch, wo sie nun am Eingange Italiens standen, aber ebenfalls von dem zur Unterstützung einer andern römischen Armee and Gallien kommens den Marins in den Ebenen nicht serne von Berona geschlagen wurden.

Sie sind sämmtlich vernichtet worden, sagen die römischen Rachrichten, die einzigen, welche wir haben. Die Unmöglichkeit springt in die Augen; in den nahen Alpen retteten sich die Uebers bleibsel, und gingen in ihr Inneres zurück. Aber verschwunden ist von nun an das Volk der Kimbri, die Tentones ebenfalls; das Letztere ist sehr natürlich, weil es kein einzelnes Volk, sondern die allgemeine Benennung verdündeter deutscher Hausen war. Nur die 6000 Mann fand Casar noch, welche einst im besestigten Lager am Rheine waren zurückgelassen worden, nun unter dem Namen Aduatici eine eigene Volkerschaft bildeten, und der geringen Anzahl ungeachtet durch Kraft und Muth ihre Unabhängigkeit behaupzahl ungeachtet durch Kraft und Muth ihre Unabhängigkeit behaupz

<sup>)</sup> Caesar. Bell. Gall. II, 29.

Mimer an, als sie mit dem westlichen Deutschlande näher bekannt wurden, um die Ursitze der ihnen einst so gefährlichen Kimbern und Leutonen aufzusinden, und sie glaubten sie endlich in einem kleinen Theile der kimbrischen Halbinsel gefunden zu haben, wo sich rohe Wilker fanden, von welchen man nichts Näheres wußte.

Im innern Rernsige der deutschen Wolkerschaften, von der Beichsel bis zur Elbe wurde indessen die Lage bedrängter, als sie bisher gewesen war. Begen der reinen Sitten, der stärkenden Kraftbewegung des Korpers mußte die Menschenmenge immer im Zwachse senn, sie mußte bald überfließen. Der bisherige Abzugs= tanal gegen Osten war für jetzt durch den slavischen Stamm ver= Rein anderer Rath blieb' übrig, als durch häufige Kriege sich gegenseitig zu verdrängen, ober durch Entladung des eigenen Ueberflusses die Möglichkeit herbei zu führen, daß der Anbau des Landes seine Bewohner nahren konnte. Beide Mittel wurden in Unwendung gebracht, und die Auswanderungen richteten sich von nun an gerade gegen Suden. In fruherer Zeit war diese Rich= tung eine Unmöglichkeit, weil die machtigen in Bohmen und die langs der Donau wohnenden Boji einzelnen Ablkerhaufen den Weg ver= schlossen. Jetzt aber war ihre Kraft bedeutend gelahmt durch die wandernden Kimbern und Teutonen, welche dem Lande lastig wur= den durch ihre Zuge, vielleicht durch Kriege, welche nicht zur Kennts miß der Sudlander kamen, und dann durch die Theilnahme an ihren Banderungen. Da gludten endlich die vielfachen Versuche bei den Bojern vorzudringen, nach lange fortgesetzter Gegenwehr. Bleiben auch die Nachrichten über Angriff und Vertheidigung auf immer unbekannt, fo liefert doch schon der Erfolg den Beweis des Wesag= 32,000 ausgewanderte Bojer schlossen sich an den Zug der ten. Helvetier nach Gallien, denn auch diese hatte nun der Stoß der fremden Einwanderer getroffen. Sie wurden geschlagen durch Casar, erhielten aber neue Site bei den Aeduern in Gallien, wo wir sie in spåter Zukunft wieder finden. Andere Haufen mogen sich in die Sebirge gezogen haben, manche auch in den Städten ihres Urlan= des geblieben senn, aber die alte Rraft war gebrochen, sie bildeten Als endlich die Romer 15 Jahre vor nicht ferner ein Ganzes. Christus von der Sudseite her eindrangen, begegnete ihnen zwar der alte Ruf des Volks, aber nicht das Volk selbst; das Land des=

Germani nannte der Gallier die unwillkommenen Einw derer, weil sich an der Sprache und andern Eigenthumlichkei leicht erkennen ließ, sie seinen Stammgenoffen des nämlichen Vo welches bei ihnen schon långst angefangen hatte von der Nords her vorzubringen. Nähere Belehrung wunschten aber die Ro aus dem Munde des Volks zu erhalten; die Antwort war: S ven sind wir, das heißt Wanderer; eine anderweitige allgem umfassende Benennung ist undenkbare Sache, denn die Angabe Wolkerschaft, zu welcher jeder Einzelne ursprünglich gehörte, be keine Belehrung über das Ganze gegeben; aber wandernde, heru schweisende Leute waren sie wirklich sammt und sonders. Daß Romer ic. den richtigen Sinn aus Mangel an Sprachkennt nicht faßte, und sich endlich überredete, die Benennung Suet sen anwendbar auf alle Wölkerschaften des innern Deutschlands, dieser unrichtigen Deutung tragen die wirklichen Auswande keine Schuld.

Sehr naturlich ist aber freilich der Fehlgriff. Durch spät Erfahrung lernten die Romer kennen, daß eine Verschiedenh dieser innern Wölker Deutschlands in der Kleidung, der Art d Haar in einen Schopf auf den Scheitel zu wickeln, gegen die üb gen Deutschen vorhanden war, mit welchen sie allmälig in nahe Berhaltnisse traten. Einen anderweitigen allgemeinen Namen die inneren Wolker lernten sie nicht kennen, sie blieben also bei de ursprünglich gehörten. Wie die Stiefsohne des Augustus über Alpen nach Rhatien und Vindelicien vordrangen, Tiberius 1 wahren Quellen der Donau entdeckte, und in der Umgegend a dem Schwarzwalde Deutsche antraf, erklärte er sie unbedenkli für Sueven \*). Sueven sind sie gewesen zu Casars Zeit; je waren sie langst angesiedelt, die Ueberbleibsel von Ariovist's Her waren sie, woraus in Zukunft die Alemannen erwuchsen, welc Niemand als Sueven begrüßt; aber in der sehr genauen Beschri bung Strabo's von des Tiberius Unternehmung mußten sie not wendig dafür anerkannt werden.

Raiser Augustus benützte die gemachten Entdeckungen sein Stiefschne im Jahre 15 vor Christus zur Anlage der Provinz Rhtien, und da in der nämlichen Zeit auch die Taurisker oder Norik

mar

<sup>•)</sup> Strabo IV, p. 517. edit. Almelov.

zeichneten bloß die bedeutende Anzahl der innern Wolker und drucksten sie in runder Zahl aus; und daß die Auswanderungen mit jedem Jahre wiederholt wurden, gehört wohl auch zur Ausschmuckung des Erzählers. In Rucksicht auf Kleidung, Lebensweise u. s. w. wieder aus eigener Erfahrung sprechen; und die angeführte Ant des Ackerbaues war nothwendige Sache bei den Wanderern; gemeinschaftlich bauete man ein Stuck Feld an, um nach gemachter gemeinschaftlicher Ernte den nothigen Vorrath für das nächste zuhr zu haben, wo man nicht mehr auf der alten Stelle saß, folgslich auch das Ackerseld des vorigen Jahrs nicht zum zweiten Male anden das Ackerseld des vorigen Vahrs nicht zum zweiten Male anden konnte. Auf die sitzenden Volker des innern Landes kann die Stelle nur in so ferne Anwendung sinden, daß sie den Beweis liesert, Ackerbau wurde auch bei ihnen betrieben.

Auch die verddeten Landereien finden keine Erklarung im in= nem Lande, nirgends läßt fich eine 120 Meilen lange unbewohnte unangebaute Strecke ausmitteln; nirgends zeigt fich ein Ueberfluß wohl aber Mangel des Landes für die immer wachsende Menschen= menge. Reine Wahrheit ist hingegen die Erzählung in Rucksicht auf die Auswanderer. Ueber den herkynischen Bergwald, dessen ungeheure Stredung sie daher im Allgemeinen angeben konnten, waren sie von vielen Punkten aus in die Sudlander Deutschlands gekommen, die einzelnen Abtheilungen hatten sich in Berein gesetzt, nach Demuthigung der Bojer durchzogen sie ungehindert die größ= tentheils menschenleeren Striche, welche wirklich die augegebene große Ausbehnung haben, und wanderten mit jedem Jahre weiter, um endlich angebaute Länder zu gewinnen, wo sie ihre bleibende Wohnung aufzuschlagen Lust und hinlangliche Macht hatten. Auf diese Weise waren wohl schon långst manche Abtheilungen herumgezogen, und hatten eigene Volksnamen angenommen; aber sigen bleiben konnten sie nicht, unerwartet erschien ein anderer haufe, um verzehren zu helfen, was die erstern für sich ange= Da blieb keine Wahl, als sich gegenseitig selbst baut hatten. ju bekriegen, ober gemeinschaftliche Sache zur weitern Wande= Daher erschien Ariovist als Anführer vereinig= rung zu machen. ter Wolkchen zu Casars Zeit in Gallien, und während er daselbst fand, kam noch eine anderweitige Abtheilung nachgezogen, welche ich an den großen Haufen schloß.

selben lernte er uuter dem Namen "das menschenleere Land der Bojer" kennen.

### Drittes Kapitel.

Cafars Angaben. Die Sneven, Markomannen, Quaden.

Diese arge Umwandlung war bewirkt worden durch die immer auf das Neue wiederholten Angriffe der Deutschen aus dem Nordslande; dieß lernen wir schon durch Casar, welcher seine Nachrichten in Gallien sammelte, und sie getreulich überliesert, so wie er sie durch Kriegsgefangene erhalten konnte. Bisweilen irrt er, wenn er z. B. von den Bojern nichts zu sagen weiß, sondern an ihre Stelle die Tektosager in den herknischen Bergwald stellt; von der Wanderung dieses Volks lebte die allgemeine Sage in Gallien, daß sie nach dem fernen Osten gewandert und nicht bei den Bojern sizen geblieben sind; dieß erfuhr er nicht, überhaupt nichts von den Boziern im Innern ihres Landes. Aber aus seinen von den Deutschen auf dieser Seite erhaltenen Angaben leuchtet reine Wahrheit herz vor, nur die Kunst der Ausleger hat Verwirrung hinein getragen.

Von den hundert pagi des innern Landes schickte jeder jährlich 1000 rüstige junge Männer in das Ausland in die Fremde. Pelz, der den Körper nicht hinlänglich deckt, ist ihre Kleidung, ihr Vieh unansehnlich, aber dauerhaft; sie kämpfen zu Pferd und zu Fuß, haben aber keinen Sattel; die Einfuhr des Weins erlauben sie nicht, den Ackerbau kennen sie, er wird aber gemeinschaftlich betriesben; Niemand hat ein bestimmtes Feld, die Vorsteher theilen es jährlich aus, im folgenden Jahre zieht man weiter. Sie erlauben nicht, daß andere Völker sich in ihrer Nähe ansiedeln; auf der einen Seite soll das Land in einer Ausdehnung von 600,000 Schritten (120 geogr. Meilen) wüste seyn.

Alle diese Angaben sind buchstäblich wahr, in Anwendung auf die abgeschickten Auswanderer aus dem innern Lande, unter denen sich wahrscheinlich manches vertriebene Wolkchen befand; nur mit den 100 Pagi darf man es so genau nicht nehmen, man mag sie durch Gauen oder Wolkerschaften übersetzen; die Auswanderer bes

<sup>\*)</sup> Caesar, B. Gall. IV, 1 etc. VI, 21 etc.

zeichneten bloß die bedeutende Anzahl der innern Wolker und drucksten sie in runder Jahl aus; und daß die Auswanderungen mit jedem Jahre wiederholt wurden, gehört wohl auch zur Ausschmuckung des Erzählers. In Rücksicht auf Kleidung, Lebensweise u. s. w. fonnte Casar aus eigener Erfahrung sprechen; und die angeführte Art des Ackerbaues war nothwendige Sache bei den Wanderern; gemeinschaftlich bauete man ein Stück Feld an, um nach gemachter gemeinschaftlicher Ernte den nothigen Vorrath für das nächste Jahr zu haben, wo man nicht mehr auf der alten Stelle saß, folgslich auch das Ackerseld des vorigen Jahrs nicht zum zweiten Male andauen konnte. Auf die sitzenden Volker des innern Landes kann die Stelle nur in so ferne Anwendung sinden, daß sie den Beweiß liefert, Ackerdau wurde auch bei ihnen betrieben.

Auch die verddeten Landereien finden keine Erklarung im in= nern Lande, nirgends läßt sich eine 120 Meilen lange unbewohnte unangebaute Strecke ausmitteln; nirgends zeigt fich ein Ueberfluß wohl aber Mangel des Landes für die immer wachsende Menschen= Reine Wahrheit ist hingegen die Erzählung in Rucksicht auf die Auswanderer. Ueber den herkynischen Bergwald, dessen ungeheure Streckung sie baher im Allgemeinen angeben konnten, waren sie von vielen Punkten aus in die Sudlander Deutschlands gekommen, die einzelnen Abtheilungen hatten sich in Berein gesetzt, nach Demuthigung der Bojer durchzogen sie ungehindert die groß= tentheils menschenleeren Striche, welche wirklich die augegebene große Ausdehnung haben, und wanderten mit jedem Jahre weiter, um endlich angebaute Länder zu gewinnen, wo sie ihre bleibende Wohnung aufzuschlagen Lust und hinlangliche Macht hatten. Auf diese Weise waren wohl schon långst manche Abtheilungen herumgezogen, und hatten eigene Volksnamen angenommen; aber sigen bleiben konnten sie nicht, unerwartet erschien ein anderer haufe, um verzehren zu helfen, was die erstern für sich ange= baut hatten. Da blieb keine Wahl, als sich gegenseitig selbst zu bekriegen, oder gemeinschaftliche Sache zur weitern Wande= Daher erschien Ariovist als Anführer vereinig= rung zu machen. ter Wolkchen zu Casars Zeit in Gallien,- und während er daselbst fand, kam noch eine anderweitige Abtheilung nachgezogen, welche sich an den großen Haufen schloß.

Germani nannte der Gallier die unwillkommenen Einwans derer, weil sich an der Sprache und andern Eigenthumlichkeiten leicht erkennen ließ, sie senen Stammgenoffen des nämlichen Wolks, welches bei ihnen schon längst angefangen hatte von der Nordseite her vorzudringen. Nähere Belehrung wunschten aber die Romer aus dem Munde des Volks zu erhalten; die Antwort war: Su e= ven sind wir, das heißt Wanderer; eine anderweitige allgemein umfassende Benennung ist undenkbare Sache, denn die Angabe der Wolkerschaft, zu welcher jeder Einzelne ursprünglich gehörte, hatte keine Belehrung über das Ganze gegeben; aber wandernde, herum= schweifende Leute waren sie wirklich sammt und sonders. Romer ic. den richtigen Sinn aus Mangel an Sprachkenntniß nicht faßte, und sich endlich überredete, die Benennung Sueven sen anwendbar auf alle Wölkerschaften des innern Deutschlands, an dieser unrichtigen Deutung tragen die wirklichen Auswanderer keine Schuld.

Sehr naturlich ist aber freilich der Fehlgriff. Durch spätere Erfahrung lernten die Romer kennen, daß eine Verschiedenheit dieser innern Wölker Deutschlands in der Kleidung, der Art das Haar in einen Schopf auf den Scheitel zu wickeln, gegen die übri= gen Deutschen vorhanden war, mit welchen sie allmälig in nähere Berhältnisse traten. Einen anderweitigen allgemeinen Namen für die inneren Wolker lernten sie nicht kennen, sie blieben also bei dem ursprünglich gehörten. Wie die Stiefsohne des Augustus über die Alpen nach Rhatien und Vindelicien vordrangen, Tiberius die wahren Quellen der Donau entdeckte, und in der Umgegend auf dem Schwarzwalde Deutsche antraf, erklärte er sie unbedenklich für Sueven \*). Sueven sind sie gewesen zu Casars Zeit; jetzt waren sie langst angesiedelt, die Ueberbleibsel von Ariovist's Heere waren sie, woraus in Zukunft die Alemannen erwuchsen, welche Niemand als Sueven begrüßt; aber in der sehr genauen Beschrei= bung Strabo's von des Tiberius Unternehmung mußten sie noth= wendig dafür anerkannt werden.

Raiser Augustus benützte die gemachten Entdeckungen seiner Stiefsohne im Jahre 15 vor Christus zur Anlage der Provinz Rha=tien, und da in der nämlichen Zeit auch die Taurisker oder Noriker

waren

<sup>•)</sup> Strabo IV, p. 317. edit. Almelov.

waren bezwungen worden, so bildeten sie in dem eroberten Lande die Provinz Noricum, dillich an Rhatien gränzend. Kolonien und Festungen legten sie an, nach ihrer Sitte, in Augusta Bindelicorum, zu Reginum, Lauriacum, Bindobona, Carnuntum, langs dem Laufe der Donau. Plötzlich ist durch diese Maßregel das bisherige Wanderungssystem der Sueven unterbrochen. Ginfalle wurden noch ferner gemacht, aber das jährliche Borrücken auf der großen Zuglinie wurde durch die im Wege liegenden Festungen zur Unsmöglichkeit. Da indessen das Bedürsniß, die überslüssige Wenge auf gut Glück abzusenden, nie aushörte, so mußten ausgetriebene Bienenschwärme sich entschließen, bleibende Sitze nördlich von der Donau im unangebauten Lande zu nehmen, welche sie, wäre der ehemalige größere Spielraum noch ferner offen gestanden, wohl schwerlich würden gewählt haben.

Einzelne Haufen setzten sich in Vereinigung an der Romer Rordgränze, und führen nun als eigenes Volk den Namen Mar= komannen. Der Romer ahnete aus Mangel an deutscher Sprach= kenntniß in den Zeiten der ersten Bekanntschaft die Ursache der Benennung nicht; jeder deutsche Nachkommling hingegen kennt sie; Mark heißt die Granze, und die Bewohner derselben Granzmanner, Bohl mochte manche abgesendete Abtheilung schon in früherer Zeit auf den Gedanken gekommen seyn, statt des weitern Schweifens in die Ferne, sich bleibende Sitze nicht fern von der Granze der sie von sich stoßenden Bater zu nehmen; aber es war kein Bleiben für die Angesiedelten; die später erscheinenden Brüder rissen sie mit sich fort zur fernern Wanderung. Vielleicht ist dieß die Ur= sache, warum unter den sechs oder sieben Abtheilungen bei Ario= vist's heer, auch der Name Marcomanni zum Borschein kommt Db diese wieder zuruck gingen, und sich an die weit spätern Mar= tomannen schlossen, sagt uns keine Anzeige; sie verloren sich mahr= scheinlich unter den übrigen Abtheilungen der Alemannen. Die Be= nennung ist überhaupt eine sehr allgemeine; wo isolirte Haufen an ber Granze standen, waren sie Markomannen.

Hier ist bloß von den Markomannen die Rede, welche sich nördlich von der Donau ansiedelten, und weil der immerwährende Imvachs aus den innern Ländereien nie aufhörte, zu einem bes nächtlichen Volke erwuchsen, welches den größten Theil der heuz tigen Oberpfalz, vorzüglich aber von Bohmen und Mähren besetzte: daß sie weiter westlich in den Maingegenden sich verbreiteten, sagt und keine glaubliche Anzeige. Da nun endlich der Platz enge zu werden ansing, und man in einem fruchtbaren, schon angebauten Lande bequemer lebte, so machte Marbud, ein Fürstensohn aus ihrer Mitte, welcher, wir wissen nicht, unter welchen Umständen, Erziehung und Bildung bei den Romern erhalten hatte, den Verssichung und Bildung bei den Romern erhalten hatte, den Verssichung und blühende Pannonien zu besetzen, oder doch auszuplünzdern\*). Der letztere Theil der Abssicht gelang, dem erstern entssagte seine Klugheit. Mit großer Armee kam Tiberins gegen ihn angezogen. Marbud fühlte, daß sein, wenn auch tapferes Gessolg nicht vermögend sey, der römischen Taktik im offenen Felde zu widerstehen; er zog sich also in sein Bojohemum zurück, und war geborgen jenseit der Donau, obzleich Tiberius Anskalten traf, ihn in seinen Vergwäldern zu bekriegen; ein Ausstalten der Pannosnier soll den vorbereiteten Angriff vereitelt haben.

Marbud aber bildete nach Romerweise die unter seiner Anfüh= rung vereinigten ungleichartigen, aus vielen Volkerschaften zusam= mengeflossenen Bestandtheile; ganze Bolker, festhaltend an den alt= våterlichen Einrichtungen, umzuschmelzen, mochte ihm wohl unmbg= liche Sache gewesen senn. Da sich nun deutsche angeborne Tapfer= keit mit Ordnung vereinigte, so ist es sehr naturlich, daß der Markomannen=Konig anfing mit Ueberlegenheit auf die benach= barten Wolker des Mutterlandes jenseit des herkynischen Waldes zu wirken, daß er sie endlich nothigte, seinem Gebote zu gehorchen. Bis zu den fernen Langobarden, welche an der Niederelbe faßen, erweiterte sich seine Herrschaft; doch eben durch diese unaufhor= lichen Fortschritte mußten die Wölker der westlichen deutschen Stämme aufmerksam werden, von deren Einwirkung auf die innern sogenannten Sueven bisher keine Spur sich findet. Der cheruskische Bund hatte seine Rriege auf Leben und Tod gegen die übermächti= gen Romer durchgekampft, ohne die mindeste Beihülfe Marbods und seiner Markomannen; auf der Gegenseite hatte aber auch der Bund feinen Antheil an Marbods Streitigkeiten genommen; der westliche und der bstliche deutsche Stamm waren in keine gegen= seitige Berührung gekommen; jeder Theil handelte für sich auf

<sup>\*)</sup> Sextus Rufus, in breviar. c.8. Marcomanni et Quadi de locis Valeriae, quae sunt inter Danubium et Travum, pulsi sunt.

eigene Rechnung. Jetzt aber, als der Markomannen immer vorwärts schreitende Macht ansing, die Westvölker in der Nähe zu' bedrohen, sahen sie sich gezwungen zum Widerstande. Unter Hermanns Ansührung lieserten sie dem Marbod ein Tressen, dessen Ausgang entscheidend günstig für sie war, weil die Langobarden längst des erzwungenen Gehorsams überdrüssig auf ihre Seitetraten. Der siegende Bund benützte seine Ueberlegenheit nicht zur eignen Bergrößerung; kein Zusammenhang mit den Ostvölkern tritt auch in Zukunst hervor.

Die Herrschaft Marbods über die innern Gegenden hat aber durch die erlittene Niederlage ein Ende, Alles trat wieder in die ehemaligen Verhältniffe; im Sublande blieb Marbud, was er vor= ber gewesen war, Fürst der Markomannen. Doch auch hier loseten sich durch den großen Schlag die bisherigen Berhaltnisse des Gehor= An seine Markomannen hatten sich anderweitige Auswansams. derer geschlossen, wahrscheinlich schon in etwas früherer Zeit, abgerissene Haufen der Hermunduren, vertriebene Gothonen aus den Beichselgegenden, eine vollzählige aus den innern unbekannten Landern einwandernde Bolkerschaft, die Quaden; sammtlich unter eigenen Stammfürsten, aber auf einige Zeit anerkennend Mar= buds Hoheit. Bald riffen sie sich von berselben los; der bisher ' machtige Fürst fürchtete für sein Leben, zu den Romern floh er, welche ihn gerne annahmen; durch feine Person glaubte man Par= teien aufregen und erhalten zu können, wenn die bisher gefürch= teten Markomannen den Donaugegenden gefährlich wurden.

Es war unndthige Vorsicht. Die Markomannen blieben Freunde, und lebten unter innerlicher Unruhe; die größern mit ihnen, auf kurze Zeit vereinigten Massen, trennten sich. Wahrsscheinlich sind die Hermunduren, von deren sehr freundschaftlichen Verhältnissen mit den Romern zu Augusta Vindelicorum Tacitus\*) spricht, der bisher bei den Markomannen lebende Theil des besträchtlichen Volks der Hermunduren, welcher nun durch die Oberspfalz an die Donau wanderte. Wieder andere Volkszweige wens deten sich wahrscheinlich gegen Westen in die Maingegenden, wo wir zwar durch Ptolemäus mehrere unstreitig keltische Ortschaften kennen lernen, nirgends aber zuverlässige Spuren von Deutschen kennen lernen, nirgends aber zuverlässige Spuren von Deutschen

<sup>\*)</sup> Tacitus Germ. c. 41.

hier eingewanderten Sueven finden; ob wir gleich voraussetzen durs fen, daß sie nicht menschenleer gelassen wurden. Kleine Wölkchen mit unbekannten Namen weiß Ptolemaus in den Frankengegenden aufzuzählen; durch das Anschließen an größere Wölkerschaften verslor sich ihr Andenken in Zukunft.

Destlich von den Markomannen, im heutigen Mähren und Oberungarn, nahmen nun bleibende Sitze die von ihren bisherigen Brudern getrennten Quaden, beide blieben noch ferner spåtere Jahrhunderte hindurch in Verbindung, doch auch bfters in strei= tigen Verhältnissen. Sie sind das erste deutsche Bolk, welches mit den Romern nicht bloß in Frieden lebte, sondern auch in freund= lichen Zusammenhang kam. Die Romer hatten die Absicht gang= lich aufgegeben, Eroberungen im deutschen Lande zu machen, und Achtung erwarben sie sich durch ihre gerade hier an der Donau häu= figen Granzfestungen, Vindobona, Carnuntum, Flexum, Bre= Die Quaden hingegen besaßen hinreichendes angebautes Land, um nicht zum Weiterziehen gezwungen zu sehn, und viele ihrer Bedürfnisse konnten bloß durch den Romer befriedigt wer= Nicht nur treten sie im gegenseitigen Bund, sondern die den. Romer wurden bisweilen Schiedsrichter bei innern Streitigkeiten, einen Kbnig nahmen sie nach dem Spruche des Romers, welcher nun schon häufig in das Innere ihres Landes kam, auch Handel in des Marbuds bleibender Hauptstadt Marobudum im südlichen Bhhmen trieb.

## Viertes Kapitel.

Das Oftland, Kenntniß desselben bei den Romern. Sue= via. Markomannischer Krieg, Gothen. Junere Einrichtungen.

Daburch erwuchs zum ersten Male einige Kenntniß von den innern Wolfern und Gegenden Deutschlands, welche bisher ein volzlig verschlossenes Buch geblieben waren, weil man von der Weste seite her nichts erfahren konnte, da die Rheinvolker in keinem Zussammenhang mit dem fernen Lande der sogenannten Sueven lebzten, und weil von der Donau aus die frühern Kriege aller Bestanntschaft mit dem innern Mutterlande gewehrt hatten. Jest aber bssnete sich der Zug ang durch die freundschaftlichen Quaden zu

den ebenfalls freundschaftlichen Zweigen des Wolks der Lygier jenseit der Karpathen im heutigen Schlesien und Galizien. mer war so neugierig, als wir es sind, zur Erweiterung seiner geo= graphischen Kenntnisse in dem so wenig gekannten Barbarenlande. Als wichtiger Hebel darf aber der Geiz angenommen werden. Bor= theilhafter handel konnte in den innern Gegenden betrieben werden, und der Kaufmamn unternahm ihn, wenn auch dfters mit Gefahr. Aufklarung war wohl schwerlich seine Absicht, sie folgte aber auch ohne Absicht. Den vorzüglichsten Reiz gab der bei den Romern dieser Zeit so hoch geschätzte und theuer bezahlte Bernstein. er in bedeutender Menge sich einzig an Preußens Ruste sinde, wußte man; ohne Zweifel war auch schon in frühern Jahrhunberten Handel auf dieser Offseite Deutschlands damit getrieben worden, bis zu den Benetern am adriatischen Meer, von Hand zu Hand burch die einzelnen dazwischen liegenden Wolkerschaften. Aber dieß war ein mißlicher Handel, jeder Krieg, jede Wanderung der Wölferschaften unterbrach ihn. Jest konnte er leichter gelin= gen; die Salfte des langen Wegs legte man zuruck in Freundes Land, durch die andere Halfte suchte man sich Empfehlungen zu Selten erreichte man unmittelbar die Oftsee; aber verschaffen. der hingehaltene Gewinn lockte benachbarte Bolkerschaften, das bis= ber so ganz unbeachtete Gut ben Hanben des Raufsmanns zuzu= führen; auch mochten andere Romer, welche bas hochgelobte Berns steinland zur . See erreicht hatten, werkthatig zur Rucklieferung Daß der Handel auf diese Weise getrieben wurde, ist nicht bloß wahrscheinliche Muthmaßung, sondern Gewißheit. Pli= nius erzählt uns von der gemachten Reise eines romischen Ritters, welcher wohlbehalten, beladen mit Bernstein in großer Fulle, zu= Seine Unternehmung war nicht der erste Versuch dieser rudfam. Art, anderweitige waren früher gemacht worden, ehe er es wagen durfte, auf gut Gluck im unbekannten Lande mit einer Art von Karawanenzug vorzubringen.

Daher erweiterte sich von nun an der Blick; man erhielt einige Rachrichten von den Völkerschaften, durch welche die Handels: wege führten, und wenigstens die Namen und ungefähren Sitze von andern zur Seite liegenden, freilich mit vieler Schwanfung, da der reisende Handelsmann nur selten ein einsichtsvoller Beobsachter war, und weil die Völkersitze selbst häufige Umänderunger

erlitten. Heute konnte richtige Angabe senn, was sich in den nachsten zwanzig Jahren ganz anders geskaltete.

Nur in den östlichen Theilen des innern Deutschlands machte die Kenntniß des Römers Fortschritte, weil auf diese Seite der Handel seine Richtung nahm; die mittleren Striche, obgleich ihm von der Rheinseite aus ungleich näher gelegen, blieben jetzt, man darf sagen in jeder künftigen Periode, unbekamtes Land. Die Namen einiger Hauptvölker lernte man kennen, z. B. der Hermunduren, weil Drusus einst einen eiligen Sommerzug durch ihr Land bis zur Elbe gemacht hatte, und weil sie in der Folge in einige seindliche Berührung mit den Rheinvölkern gekommen waren; so ist auch der Fall bei den an der Niederelbe steungen Langobarden.

Die Sammlung der erhaltenen Kunde haben wir zum Theil dem Plinius, am vollständigsten aber dem Tacitus in seiner Germania zu danken. Er umfaßt die sammtlichen Wölker des innern Landes unter dem gemeinschaftlichen Namen Sueven; entweder weil er sich wirklich für überzeugt hielt, daß die Stammvölker, von welchen einst die Sueven sammt und sonders ausgegangen waren, ebenfalls Sueven seyn müßten, oder, welches wahrscheinlicher ist, weil ihm eine allumfassende Benennung für die Völker des innern Landes Bedürfniß wurde, und er keine anderweitige aufzufinden wußte. Wohl hatten die frühesten Wanderer sich als Sueven angekündigt, weil sie wirklich Sueven waren; nie aber hatten sie versichert, daß ihre Stammväter ebenfalls Sueven sepen.

Berlangt man nahere Kunde, so nanuten sie die Wölker, von welchen sie auchgegaugen waren, Semnonen, die verehrungs-würdigen Stammeltern der urpäterlichen Sitze. Auch dieß war keine Volksbenennung; wie konnten sie diese angeden? sie die von so vielerlei Volkern sich gesammelt hatten? Aber der Romer ließ auch diese Benennung als Volksbenennung gelten; für den ehrwürz digsten ansehnlichsten Stamm sämmtlicher Sueven erklärte er die Semnonen; sogar von einer Gesandtschaft derselben an den Kaiser weiß er zu sprechen; wie einst die Franzosen eine Gesandtschaft des Kaisers von Siam zu ihrem Ludwig XIV. kommen ließen. Der Sitelkeit des römischen Beherrschers wollte man schmeicheln; wies gends haben sich durch wirkliche Erfahrung Semnonen gefunden; man stellte sie wohlweislich in die Mitte von Deutschland, in eine Gegend, von der man nicht die mindeste Kunde hatte.

Auch keine Sueven, in der Bezeichnung als großer Wölkersstamm, haben sich je gefunden, ob sie gleich Tacitus bis nach Schweden zu führen weiß; eben dieser Umstand spricht dafür, daß er auf seine Sueven und das Suevenland kein großes Gewicht legte, daß er aber eine allgemeine Benennung für die zum Theil so uns gleichartigen Wölker des innern Landes aufsuchte.

Außer den einst ausgewanderten Bolkerabschnitten hat es zuverlässig keine Sueven bei den Deutschen gegeben. Die ganze Geschichte spricht laut für die Wahrheit dieses Sazes.

Wir haben in dem Bisherigen viele nach den Donaugegenden ziehende Deutsche kennen gelernt, aber sammtlich nach dem Namen der einzelnen Bolkerschaften; keine Sueven kommen unter den Auswanderern zum Vorschein, und sie waren doch sammtlich aus dem sogenannten Suevenlande; der Name wird daher immer seltner bei den romischen Schriftstellern.

Noch zwerlässiger legt bas zweite nebst den folgenden Jahrs hunderten das nämliche Zengniß ab. Neue Revolutionen im Insnern wurden die Triebsedern zu neuen Wanderungen, neue Bolkersschaften erschienen an der Romer Gränze, alle unter ihren eigenen Namen, keine als Sueven bezeichnet. Ptolemäns kemt schon mehrere dieser vordringenden Volker, und unter ihnen nur Eins als Sueven: Langobardi Suevi sagt er mit volkem Rechte, weil sie Sueven im alten wahren Sinne des Wortes auf kurze Zeit waren. Als Verbündete der Cherusker kennen wir sie schon im ersten Jahrshunderte; nun hatten sie sich von der Elbe vorgedrängt dis zum Rheine als Wanderer. Vald wurden sie in ihre alten Size zurückgeztrieben, um sich endlich gegen die Donau hinzuwenden, wo die spätere Geschichte sie genau kennt, aber nie als Sueven, welches sie nur auf kurze Zeit gewesen waren.

Das nordöstliche Deutschland war der Sitz eines ewigen Drangens und Treibens, woraus mitunter große, weit wirkende Revolutionen hervorgingen. Die Verwicklungen im Innern kernte der Ausländer nur wenig kennen, zumal da der Vernsteinhandel unter solcher Lage nothwendig sein Ende erreichen mußte; aber zu seinem Leidwesen empfand der Romer den heftigen Gegenstoß an seinen Gränzen. Nicht auf der Rheinseite; hier stellten die westlichen deutschen Vicker den fremdartigen Einwanderungen einen zu mächztigen Damm entgegen. Aber nach den Donaugegenden blickte

Deutsche hin, wenn ihm die Schwierigkeit einleuchtend wurde, in seinen bisherigen Sigen sich mit Festigkeit zu erhalten. Ganz neue Bolker kommen bei den Markomannen zum Borschein, meist nur Zweige der bisher im innern Zusammenhange lebenden, die Bandalen, die Lygii, oder eine Abtheilung derselben die Buri, die Hermunduri. Die Narisci waren schon früher da gewesen, aber neue Haufen schlossen sich an sie, und sie änderten ihre Benennung eine häusige Erscheinung bei den Auswanderern. Die Benennung Narisci verschwindet in Zukunst, dagegen treten die Juthungi hersvor, eine zahlreiche, meist mit den Markomannen gemeinschaftlich zum Berderben der Provinz Rhätien handelnde Bolkerschaft. Wahrscheinlich nahmen und füllten sie ihre Sitze in der heutigen Oberpfalz.

Die neuen Ankömmlinge waren allmälig erschienen, und die Römer kummerten sich wenig um den Zuwachs, so lange er sich auf das Markomannenland beschränkte. Aber er konnte sich nicht lange darauf, beschränken; es nährte nicht ferner die immer wachsende Menge. Gränzkriege erwuchsen durch einzelne Einfälle, und endlich der fürchterliche allgemeine markomannische Krieg, welcher sich vorzüglich über die gut angebaute und blühende Provinz Panzonien verbreitete.

Die Auswanderungen beschränkten sich aber nicht auf die zu den Markomannen gerechneten Stricke an der obern Donau; sie verbreiteten sich zu gleicher Zeit in den dstlichen Donauländern, wo Kaiser Trajan die Provinz Dacia jenseits des Stroms anzgelegt hatte. Schwärme von kleinen Bolkerschaften, Deutsche und Slaven oder Sarmaten durcheinander, zum Theil mit volzlig unbekannten. Namen, welche auch sogleich in der Geschichte wieder verschwinden\*), erschienen plöglich als Gegner der Römer, die den Krieg gegen sie mit zu dem markomannischen rechneten, obzgleich nie Markomannen auf dieser Seite gelebt haben. Ein gezwaltiger Stoß von Innen mußte nothwendig diese zersplitterten Bölkerhausen durch Polen zum Angriff gezen die Römer in die sernen Ostgegenden geführt haben. Im Hintergrunde stehen die Gothi oder Gotones; sie erscheinen erst im Anfange des dritten

<sup>\*)</sup> Jul. Capitolinus, vita Marsi c. 22. Victovali, Sosibes, Vicobates, Rhoxolani, Bastarnae, Alani, Peucini, Castoboci.

Jahrhunderts in den nämlichen Strichen der Donau, wo bisher die Romer mit der Menge wenig gekannter Bolkerhaufen gekampft hatten.

Diese Gothen sind es, auf deren Rechnung wir alle bis= berigen Erschütterungen im nordbstlichen Deutschlande setzen burfen, weil wir so gar keinen Wink von einer anderweitigen Ursache in den Angaben der Geschichte finden. In den Gegenden der Weichsel lernte das erste Jahrhundert die Sitze des ansehnlichen, doch nicht überwiegenden Volkes kennen. Und ba mag nun die alte Sage ihres Landsmannes Jornandes nicht ohne Grund senn, daß sie einst aus der Insel Scandia (dem sublichen Schweden) auf das feste Land übergegangen sepen, um von da nach Sudosten weiter vorzu= Das ganze Bolk der Gothen ist nicht übergegangen, wir kennen es in früherer Zeit, aber einen bedeutenden Zumachs mag es durch ihre Brüber aus Schweden erhalten haben; und da wurde mm schon das Drängen im nordöftlichen Deutschlande, wo es immer an Raum fehlte, zur nothwendigen Sache. Die Gothen gewannen das Uebergewicht, und besiegte Haufen wandern zum Theil in das Markomannenland, zum Theil veränderten sie ihre bisherigen Sige, um in der Folge dem frühern Beispiele ihrer Brüder zu folgen; andere zerstreute Volkchen wurden die Vorläufer ber nachdringenden Gothen, welche sich von nun an nach Guboften verbreiteten, und im stürmenden Anfalle Oberherren der flavischen Wölfer des heutigen Polens und des südlichen Rußlands werden. Nicht als ob sie die Bolkerschaften vertrieben, ihre Fürsten verjagt hatten; es blieb Alles in der alten Ordnung oder Unordnung, nur die Hoheit der Gothen erkannten sie sammtlich. Auch die aner= fannte Hoheit hielt nicht regelmäßigen Gang; nach wie vor erschei= nen deutsche und sarmatische Wolkerschaften, mit und ohne Gothen, als gefährliche, streifende Feinde im Romerlande; wir finden, daß die Vandalen und andere wider die Gothen kampften, aber freilich meist der unterliegende Theil waren; das Hauptvolk blieben sie Ihre Anzahl muß bedeutend gewesen seyn; weil der schwa= chere Theil, Westgothen in spaterer Zeit genannt, das heutige Siebenburgen vorzüglich die Wallachei besetzen konnte, und die zahlreichern Mitbruder die Ostgothen, bleibende Sige nord= bflich von diesen in der Ukraine bis zu dem Don-Flusse nahmen. Die nordlicher sitzenden Slaven erkannten das Uebergewicht, bei

ihnen aber wohnten keine Gothen; und selbst in ihrer Mitte, wird bei dem Romerkriege dfters die Rede von Skythen, wahrscheinlich von Kosaken, welche von jeder Zeit her, und noch bis jetzt Beswohner der Ukraine waren und sind.

Bei diesem unaufhörlichen Drängen und Treiben der Wölkersschaften des innern Landes lernen wir nur zwei kennen, welche als Auswanderer ihren Zug nach Südwesten richteten; die Burgunder, längst bekannt in den Gegenden der Weichsel, auch verwickelt in die Bewegungen der Gothen, aber sich sesthalstend in ihren Bezirken. Erst gegen Ende des dritten Jahrhunderts erscheinen sie unvermuthet, in der Nähe des Oberrheins, zunächst ndrolich neben den Alemannen, mit welchen sie bsters im Streite leben, und eben so mit den Sueven.

Diese letztern scheinen mit ihnen zu gleicher Zeit aus den innern Gegenden ausgewandert zu senn, und wankende Sitze neben ihnen im heutigen Franken genommen zu haben. Auch hier wurden sie verdrängt, gewannen aber endlich bleibende Wohnung zunächst westlich neben den Alemannen, am ersten Laufe der Donau, wo sie durch Schmalerung der romischen Provinz Rhatia für immer bleibend sich kestsetzen. Sie sind das einzige deutsche Bolk, wel= ches wir nicht bloß bei seiner ersten Ankunft als Sueven kennen lernen, sondern auch in der spatern Zeit mit diesem Ramen be= grußen, als langst jeder Gedanke an ein Suevenland bei den Mb= mern verschwunden war. Die Ursache, warum nur diese allein an die ursprüngliche Benennung sich hielten, läßt sich nicht historisch bezeichnen; nur durch Muthmaßung erwächst Näherung an die Mahrheit. Abschnitte von verschiedenen Wolkern hatten sich zur Auswanderung in Verbindung gesetzt, waren also wirkliche Gueven, welche auch nach der Ankunft im Sudlande erst nach langer Hand feste Sitze gewinnen konnten, daher bei ber bisherigen Benennung um so mehr blieben, weil keine hinlanglich hervorragende Bolker= schaft sich in ihrer Mitte fand, um Ansprüche auf den allge= meinen Namen zu machen. Sueven bleiben sie für ewige Zeiten.

Das Bisherige soll als Uebersicht der wichtigsten Ereignisse bei den Volkerschaften des nordöstlichen Deutschlands gelten. Won ihren innern Verhältnissen wissen wir bloß, daß sie sämmtlich unter einzelnen Anführern standen, bei ihnen Könige genannt, und meist

gewählt aus Einer privilegirten Familie, von welcher man nur im Falle der Noth abging. So erscheint schon die Familie des Tudaus bei ben Markomannen und Quaden nebst andern Häuptlingen verbundener Zweige. Go lernen wir die Fürstenfamilien in späterer Zeit bei den Gothen, bei den Vandalen, den zerriffenen Zweigen der Heruler, auch bei den Langobarden, obwohl mit Abwechslun= gen kennen. Und diese Konige herrschten wirklich, so weit sich ein freies, wenig gebildetes Wolk beherrschen läßt. Schon Tacitus macht die Bemerkung, daß die suevischen Wolker unter koniglicher Leitung ihr Wesen führen \*), und noch deutlicher zeigte sich ihr Ein= fluß auf das Wolf bei den spätern Auswanderungen in der Romer Dieß hinderte indessen einen Zweig der Heruler nicht, ihren Anführer todt zu schlagen, um sich sogleich einen andern von der bevorrechteten Familie aus dem innersten Winkel Deutschlands her= bei zu holen; so ist auch bei den übrigen Volkern der Todtschlag des Konigs durch die Hand seiner unzufriedenen Mitstreiter nichts weni= ger als eine Seltenheit.

Ferner dürfen wir mit Gewißheit anerkennen, daß alle Wölker des innern Landes, ihrer ewigen gegenseitigen Streitigkeiten unzgeachtet, ein sißendes Leben führten, und den Ackerbau betrieben. Das Erstere sagt sehr bestimmt Tacitus, er gibt sogar bleibende Wohnungen und ein reinliches Haushalten als das Merkzeichen der Deutschen gegen die angränzenden slavischen Wölkerschaften an \*\*), welche mit unstäten Sigen und schmußiger Lebensweise ihr wandelz bares Wesen trieben.

Ueber den Ackerdau liefert die ganze Geschichte, ohne absichtz lich davon zu sprechen, das unverwerflichste Zeugniß. Viele, zum Theil zahlreiche Völkerschaften haben wir bisher aus dem Bienenzstocke des nordöstlichen Deutschlands hervorkommen sehen; andere nicht minder zahlreiche kommen in späteret Zeit aus demselben. Auf keine Weise hätten alle diese Kinder der Natur, in nomadischer Weise lebend, ohne Ackerdau, auch nur auf wenige Jahre von dem Ertrage eines nördlichen Klima's ihr Daseyn erhalten können. Selbst

<sup>\*)</sup> Tacit. Germ. c. 43. Gotones regnentur, paullo jam adductius, quam ceterac Germanorum gentes, nondum tamen supra libertatem. Protinus deinde ab Oceano Rugii et Lemovii; omnium harum gentium insigne, erga reges obsequium.

<sup>\*\*)</sup> Tac. Germ. c. 46.

mit Beihulfe des fleißig betriebenen Feldbaues wird es kaum bes greiflich, wie der beschränkte Raum, die in ewigem Zuwachse steisgende Menschenmenge fassen und nahren konnte.

Die Auswanderer betrieben den Ackerbau, noch als Sueven, ohne den Endpunkt ihres künftigen Aufenthalts erreicht zu haben. Dieser Gedanke ware ihnen nicht gekommen, hatte nicht kommen konnen, ohne die schon von Haus aus mitgebrachte Kenntniß und Uebung; jedes Nomadenvolk wirft eine solche Anstrengung weit von sich: erst allmälig gewöhnt es sich an dieselbe. Ueberall und bei allen Wölkerschaften finden wir hingegen den Deutschen als den Bebauer des Feldes, wenn er kaum noch den bleibenden Ort seiner Bestimmung erreicht hat; keine Spur des unftaten Besend zeigt sich Noch mehr, sein Ackerbau hatte regelmäßige Einrich= tung; nicht durch bloses Umgraben nothigte er seine Erde zur er= hoheten Fruchtbarkeit, sondern, wie wir noch, wendete auch er den Pflug an; in den langobardischen Gesetzen\*) findet sich durch Zu= fall diese ursprüngliche deutsche Benennung, zum Beweise, daß der Deutsche seine Runft nicht erst von den Romern erlernt hat. wo er die Sache von demselben entlehnte, entlehnte er auch den Er hatte ein Haus, nannte es also in alle Zukunft nach der Bater Beise; er hatte aber kein Fenster in demselben, da nahm er die Benennung von seinem Lehrer dem Romer an.

## Fünftes Kapitel.

Die westlichen Volker Deutschlands. — Kriegsereignisse bis zur Niederlage des Varus.

Viel anders gestalten sich unsere Ansichten auf der Westseite Deutschlands, bei den am Rheine und nicht ferne von demselben lebenden Völkerschaften, welche mit den bisher bezeichneten Brüdern des Ostlandes, nur selten in irgend einer Berührung lebten. Hier lernten die Komer das gefürchtete und bewunderte Volk früher und näher als auf der Südseite kennen.

Nachrichten sammelten sie von demselben zur Zeit des Kriegs, umfassender aber beim friedlichen Zustande.

<sup>\*)</sup> Leges Langobardorum, 5. 293. "Ploum" ber Pflug.

Getreu und belehrend erzählt uns Casar, was er von diesem gegen alle anderen Wolker so sehr sich auszeichnenden rohen Wolke durch eigene Erfahrung und durch sorgfältige Erkundigung zu sagen wußte. Aber bloßes Studwerk war sein Kenntniß, haupt= sächlich passend auf die wandernden Deutschen (Sueven), deren Erzählungen er wegen ganzlicher Unkunde des fernen bstlichen Lan= des nicht hinlanglich fassen konnte. Mit andern Auswanderern hatte er in den Niederlanden zu kampfen, brangte sie zurück; aber genaue Renntniß erlaubte das bloß friegerische Verhältniß, und die Kürze der Zeit nicht; er überlieferte uns redlich und prufend', was er zu geben vermochte. - Romische Armeen mußten nach seiner Zeit bleibend an dem Rheine ihre Lager nehmen, weil das unbans dige Volk schlechterdings nicht zur Ruhe zu bringen war; man machte Streifzüge in das Innere, man setzte sich endlich fest an den Ufern der Lippe, als ein verlornes großes Treffen Alles wieder an die Ufer des Rheins zurückträngte, und der Gedanke an die Besitznahme bes angranzenden Deutschlands für immer verschwand.

Man kann sich's denken, welch unendlich viele und seltsame Bezrichte durch die Mitglieder der Legionen in Rom sich zusammendrängzten, ohne wirkliches Licht über die wahre Lage in den fernen Gegenden zu geben. Solche Nachrichten sammelte Strabo, der in seiner Geographie doch auch Kunde von dem Lande der rohen Dentschen geben mußte. Seine jüngsten Nachrichten reichten dis zu dem Triumphe des Germanicus, den er selbst mit angesehen hat; weznigstens weiß er alle die in demselben angesührten wichtigen deutzschen Gefangenen namentlich anzugeben; eine Angabe, die wir nur durch ihn allein erhalten.

Da nimmt denn nun freilich mancher seiner Gedanken über die Stellung der Wölker und ihre Verhältnisse eine schiefe Richtung; doch geben sie mitunter auch wirkliche Belehrung, und was wir als Fehler erklären, ist nicht immer wirklicher Fehler. Er wird 3. B. getadelt, daß er die Sueven an den Rhein reichen läßt; aber in seiner Seele galten die Ueberbleibsel von Ariovist's Heere, welche Tiberius bei seinem Kriegszuge gegen die Vindelicier auf dem Schwarzwalde gefunden, und für Sueven erklärt hatte, noch sernerhin als Sueven.

Ununterbrochen erweiterten und berichtigten sich in dem Forts
smge der Zeit die erhaltenen Kenntnisse. Ansehnliche, gebildete

Månner, welche die Kriegszüge wenigstens zum Theile mitgemacht hatten, beschrieben in eigenen Werken ihre gemachten Erfahrungen; so z. B. Bellejus Paterculus, in welchem wir zu sondern wissen, was er als unerträglicher Hofschmeichler niederschreibt. Unter ihre Anzahl gehorte vor Allem der ältere Plinius. Ift auch seine Darstellung für uns verloren, so wurde doch sie nebst anderweitigen Nach= richten von spätern Geschichtschreibern, namentlich vom Dio Cassius benutzt, und ist wenigstens in Bruchstuden auf uns gekommen; zerstreute Notizen liefert er selbst in seiner großen Encyklopadie. Weitere Bekanntschaft, besonders über die innern Verhältnisse erwuchsen durch den nun eintretenden friedlichern Zustand zwischen den beiden kampfenden Nationen. Aus der Sammlung aller Berichte bildete sich die kleine, aber wichtige Abhandlung des Tacitus unter dem Titel Germania. Mit Recht wirft man ihm vor, daß er die korperlichen und geistigen Vorzüge des halbwilden Volks in ein gunstiges Licht zu stellen suchte, um sie als Spiegel für die an Leib und Seele verdorbenen Admer hinzuhalten; aber in das Schöne gemahlt mogen immer einzelne Darstellungen seyn; die Grundzüge im Bilde des Ganzen bleiben dem ungeachtet wahr und richtig; den Beweiß liefert das Zeitalter der Franken, bei welchen die alten Einrichtungen deutlich hervorleuchten; noch unsere Zeiten liefern ihn durch manche unverkennbare Ueberbleibsel des grauen Alterthums. Einseitig und parteiisch erscheint oft der romische Bericht über die Rriegsvorfälle zwischen den beiden Nationen, aber bei welchem Volke ware wohl je eine ganzliche Unparteilichkeit zu erwarten? Und gewöhnlich sind doch seine Berichte so gestellt, daß wir die rich= tige Deutung herausholen konnen. Gin Fall, der in unsern Zeiten nicht immer hervortritt.

Nach diesen Gewährsmännern folge nun eine Uebersicht der Kriegsgeschichte; und dann einzelne Hauptzüge des Haushaltens und der Verfassung bei den westlichen deutschen Volkern. Der aufteimende Bürgerkrieg hatte schnell den Casar aus Gallien zurück gerusen, ehe er noch die hinreichenden Auskalten zur Sicherung der neu erkämpsten Provinz treffen konnte. Der Spielraum zu häufigen Einfällen und Streisereien blied daher den Deutschen offen wie vorhin, dis endlich Augustus allgemein anerkannter Beherrsscher der unmäßig großen Republik wurde. Nothgedrungen mußte er eine Armee am Rhein zum Schutze Galliens ausstellen. Doch

dieß kummerte wenig die streifenden Haufen; die Armee ließen sie zur Seite und plunderten im Rucken, wie vorhin; Alles geschah am Niederrhein, denn weiter sidlich hatte Agrippa die deutschen, von den Chatten ofters hart gedrängten Ubier auf das linke Rhein= Ufer verpflanzt; sie blieben getreu, und mit einiger Unterstützung deckten sie hinlanglich diese Striche gegen die Versuche ihrer Bru-Aber weiter ndrdlich erwuchs formlicher Krieg, die Haufen der Sngambern, Usipeter, Tenchterer schlugen dem General Lols lins mit so bedeutendem Verluste, daß Augustus herbei eilen mußte, um weiterem Verderben abzuwehren. Reinen Deutschen fand er auf gallischem Boden, aber am linken Ufer des Rheins lauerten fie auf weitere gunftige Gelegenheit. Da blieb tein-anderer Rath, als fleine Festungen am Sluffe zu errichten, und sie mit einer bedeuten= den Truppenzahl zu besetzen. Nie konnten diese von nun an ent= fernt werden, sie verwandelten sich in eine stehende, in Zukunft immer vermehrte Armee. (12 J. vor Chr.) Als Anführer ließ Augustus seinen Stiefsohn Drusus zurud, einen jungen unternehmenben Mann, welcher schon in dem Kriege gegen die Rhatier Proben seiner Ta= pferkeit und seiner Rriegskenntnisse gegeben hatte.

Drusus faßte den richtigen Grundsatz, den bisherigen Ginfällen der Deutschen konne nur durch einen Angriff auf ihr Inneres gewehrt werden, und machte den ersten kleinen Versuch vom Lande der Bataver aus, einem deutschen Bolke in Sudholland, welches er durch sein menschenfreundliches Benehmen in Freunde der Romer umzuschaffen wußte. Im zweiten Jahre erweiterten sich seine Ansichten schon zu größern Unternehmungen. Bei den Batavern setzt er über den Rhein, verdrängt, den Strom auf= warts ziehend, die Usipeter, schlägt eine Brude über die Lippe, ver= heert die Landschaft der Sygambern, welche auf einem Rriegszug gegen die Chatten begriffen waren, und wendet sich nun langs der Lippe nach den Oftgegenden bis zur Weser. Diesen Fluß über= schritt er nicht, weil gottliche Anzeichen ihn abmahnten, in der That, weil er merkte, daß mehrere Bolkerschaften sich auf seinem Rucken gegen ihn in Verbindung setzten. Gine kleine Festung ließ er an der Stelle zuruck, wo die Else in den anfänglichen Lauf der Lippe fällt, und in der Hoffnung bald wieder zu kommen trat er Aber die hier zum ersten Male erscheinenden den Ruckzug an. Eherusker hatten sich mit den Sygambern und andern Saufen

(Dio Cassius nennt sie Sueven) vereinigt; an passender Stelle greifen fie die Zuruckkehrenden an, und ganzliches Verderben bedrohte die Armee, wenn der Angriff in genauer Ordnung geschehen Aber ihrer Beute in Gedanken schon gewiß war der Angriff unbedachtsam; sie wurden zurückgewiesen und endlich zerstreut. Drusus ist nun auf dieser Seite schon gesichert, und konnte im nachsten Jahre seine Macht gegen die Chatten richten, welche bis= her in freundlichem Benehmen mit den Romern gestanden waren, da des Drusus Eroberungsabsichten unverkennbar wurden, sich an die verbündeten Bolker schlossen. Von Mainz aus dringt Drusus im nächsten Sommer in ihr Land vor, er geht noch weiter, weil er die inneren vollig unbekannten Gegenden Deutsch= lands wollte kennen lernen; jenseit des hercynischen Waldes erreichte er endlich die Saale und Elbe, und kehrt schnell zurück. Gegner hatte sich seinem Zuge widersetzt; aber den Winter durfte er in der unwirthbaren Gegend nicht erwarten. Er zieht zurud; nicht ferne war er von den auf dem Taunusgebirge angelegten romis schen Befestigungen (9 J. v. Chr.), als er mit dem Pferde sturzt, ben Schenkel bricht, und an den Folgen des Falles stirbt.

Sein Tod brachte den romischen Waffen keinen Nachtheil; die Rheinufer waren vom Drusus durch Kastelle gedeckt, die beiden zu Mainz und zu Bonn geschlagenen Brücken\*) erleichterten ihnen den beliebigen Uebergang des Rheins, und als allgemeiner Anführer erscheint nun Tiberius, der ältere Bruder des Drusus, dessen Unternehmungen er fortsetzte. Für die lästigsten Nachbarn hielt er mit Recht die Sygambern ober Sugambern; bei allen frühern Streifereien und Unternehmungen waren sie Theilnehmer, gewöhnlich die Anführer; Berträge hatten sie gemacht, Geiseln ausgeliefert, und waren bei Allem dem nichts weniger als ruhig geblieben (J. 8 v. Chr.). Um sie unschädlich zu machen, beschloß Tiberius ihre Verpflanzung auf das linke Rheinufer, und führte wirklich 40,000 Seelen dahin \*\*). Um dieses Unternehmen ausführen zu konnen, muß seine Armee in ihrer Mitte bei Bonn gegenüber im Herzogthum Berg gestanden fenn; statt der so sehr gehaßten Ber= pflanzung wurden sie sich sonst in das innere Land zurück gezogen haben.

<sup>\*)</sup> Florus IV, c. ult.

<sup>\*\*)</sup> Suctonius in Augusto, c. 21, and in Tiberio, c. 9.

haben. Aber sie wurden als Bolf vernichtet, sagen die rdmischen Schriftsteller, und in der That erscheinen bei den folgenden großen Kriegen, bei welchen deutsche Freiheit oder Unterthänigkeit auf dem Spiele lagen, nie wieder diese Spgambern; an ihre Stelle treten als das Haupt verbändeter Bolser die Cherusker.

Und doch ist das in Nebel gehällte Bolk nie vernichtet worden; hin und wieder kommt wenigstens sein Name zum Borschein; im zweiten Jahrhundert kennt Ptolemans die Spgambri wieder als Bolf in ihren alten Sigen am Rheine, und in späterer Folge erscheinen die Sicambri nicht mur als Theilnehmer an dem Frankenbunde, sondern sie galten als das wichtigste Mitglied des gesammten Bereins; aus ihrer Mitte traten die Frankenkbnige hervor. - Gine Muthmaßung mag die Stelle hiftorischen Beweises einigermaßen In dem folgenden großen Freiheitskrieg erscheinen als tapferes Bolt die Marsi, figend in den Gegenden der ehemaligen Spgambri. Sie zeichneten fich bei der Niederlage des Barus so sehr aus, daß einer der drei eroberten Adler auf ihren Antheil fel ... Und doch war dieser Name in früherer Zeit nie gehört worden; auch in der Folge verschwindet er für immer, nie wird ferner von Marsen die Rede. Gollte es nicht hohe Wahrscheinlichkeit haben, daß nur ein kleiner Theil der Spgambri ist verpflanzt worden, daß der größere Haufe sich in bas innere Land zurück zog, und nun auch einige Zeit die neue Benennung wählte, um fie in Zukunft wieder mit der ursprünglichen zu vertauschen? Ein anderer Umftand verftarkt vielleicht diese Muthmaßung. Als die Abmer von den Deuts schen Auskunft über bas allgemeine Stammvolk verlangten, nannten biese neben einigen andern die Gambrivii und die Marsi. Die Marfi waren nur sehr kurze Zeit bekannt, schwerlich konnten fie unter der Zahl der alten bochberühmten Wolfer aufgeführt werden; wohl aber die Sygambri, deren fraftige Einwirkung wir seit den Zeiten Casars bis in diese Periode kennen. Sollte in der Angabe nicht absichtliche Verwechslung ber Benennung hervorblicken? Von den neben den Marsi genannten Gambrivii wiffen wir nun vollends nicht das Mindeste; vielleicht liegen auch unter ihrem Ramen die Sygembri verstedt; boch ich darf mich nicht weitern Muthmaßungen dahingeben.

<sup>&</sup>quot;) Tae it. Annal. II, 25. Minnerts Gefchichte ber Dentschen I.

Tiberius konnte nun ungehindert die Anstalten des Drusu zur Wollendung bringen; wahrscheinlich zog er die große Straß von der Mündung der Lippe bis zur Festung Aliso und ein Theil de der romischen Armee nahm nun schon Standquatier in den Wesei gegenden. (J. 7v. Chr.) Zwar rufte ihn das Vordringen der Mai komannen auf kurze Zeit nach Panponien ab; und bald nachhe wurde er von dem Kaiser in das Exilium nach Rhodus geschickt aber er kam wieder als angenommener Sohn und Erbe des Augu Alle getroffenen Anstalten hatten unterdessen Festigkeit ge wonnen; wur einige ubrdliche bisher in Freundschaft lebende Wolke schaften, die Brukterer und neben ihnen die Kaninefaten un Chaktuarier wurden unruhig über die täglich weiter greifende Aus breitung der Romer, aber auch leicht wieder zur Ruhe gebrach Aliso war der Mittelpunkt zu ferneren Unternehmungen; einen Zu bis zur Niederelhe machte Tiberins, am die entfernteren Strich kennen zu lernen. (J. 5 v. Chr.) Ihm zur Seite lagen die Chauken Diese fügten sich zur Freundschaft, sind auch von nun an imm Freunde der Romer geblieben: An der Elbe wohnten die Langt barden, jenseit des Stroms zeigten fich in großen Schaaren andel Deutsche, Semnonen und Hermundurer nennt sie Bellejus Pate culus, weil man die wirklichen Ramen nicht kannte. Elbe ging Tiberius nicht, so wenig als irgend ein anderer Rome ob er gleich eine Flotte zum Uebersetzen in Bereitschaft hatte; u nåhere Kenutnis, das Laudes war es ihm zu thun; er kehrte na der Weser zurück.

Reinen fernern Krieg wollte Tiberius, sondern die friedlich Anhänglichkeit der umliegenden Bolkerschaften durch gefälliges Bnehmen. Reine Unterthänigkeit, keinen Tribut verlangte ma Kriegsdienste wurden dargeboten dem Wollenden als Vergünst gung, nicht als Last; und der Deutsche, welchem Krieg und Krieg übung Alles und Alles war, drängte sich herbei; er erhielt besse Wassen, als er sie selbst zu bereiten vermögend war; die Schoter Vornehmen erhielten Offizierstellen. Dieß Alles wirkte vorzüllich auf die Cherusker, die ansehnlichste der bisher gegen die Röm vereinigten Völkerschaften, welche sich aus ihren eigentlichen Sitz am Harz die Abstreten werden sich aus ihren eigentlichen Sitz mirkte auf die Uebrigen, Alle gewannen durch das Daseyn der Inmer; denn tausend Gegenstände, welche sie bisher kaum die

Namen nach hatten kennen gelernt, wurden durch die Truppen in ihre Mitte geträgen.

So blieb die Sache im immer wachsenden gebeihlichen Fortgange. Tiberius wurde zwar nochmals zu dem Kriege gegen die Markos mannen abgerufen, aber sein Nachfolger Sentius Saturninns folgte den nämlichen Grundsätzen, und schon schien unbemerkt eine Pro= vinz für die Romer im Herzen von Deutschland zu erwachsen, als der folgende Generalstatthalter Quintilins Barus, die bisherigen Grundsätze verlassend, den gunstigen Auschein mit einem Male ver= Nun dachte er sei es an der Zeit, mehrere Kultur, das heißt Unterwürfigkeit, bei den rohen dummen Wolkern zu erzwin= Auf die Verbesserung burgerlicher Einrichtung suchte Varus zu wirken; nicht ferner sollten sie ihre eigenen Richter seyn bei erhaltenen Beleidigungen, nicht ferner raufen und schlagen, sondern ihre Sache hubsch ordentlich vortragen bei Gericht, anhoren die Gegenreden der Anwalte, nach Anwendung aller Feinheiten des Rechts die Straffentenz erwarten und sich ihr geschmeidig unterwerfen. So etwas war unerhort fur die an ganz andere Sitten gewöhnten Leute; sie wollten nicht klagen, sie wollten sich nicht fügen in das gesprochene Urtheil; man zwang sie; sie widersetzten sich noch ferner und erhielten Schläge. Schläge einem Deutschen, der sie in schweren Fallen nur von dem Priester im Namen der Gottheit ertrug! Hand in Hand mit diesem gerichtlichen Beneh= men ging die Auflage eines Tributs. War er auch Anfangs nur unbedeutend, so kannte doch der Deutsche bisher nicht einmal den Begriff von einem Tribute; nur der Leibeigene zahlte ihn an sei= nen Gebieter.

Eines Jeden Seele, ergrimmt über die schmähliche Behandlung suchte Entledigung der unerträglichen Verhältnisse. Aber klug ges nug waren die Einzelnen, um zu fühlen, daß Widersetlichkeit gegen offenbare Ueberlegenheit ihre Lage verschlimmern, gänzliche Untersjochung herbei führen würde; auf welche es Varus so deutlich anstrug. List mußte bewirken, was offene Gewalt auszusühren nicht vermochte; in geheime Verbindungen setzen sich die rings umliezgenden Volkerschaften um so leichter, weil der Deutsche an schnelle Verbindungen zu irgend einem großen Iwecke längst gewöhnt war, und weil Varus die rohen Völkerschaften für unfähig zur gemeins

schaftlichen verborgenen Ausbildung eines verwickelten Unterneh= mens hielt. Er glaubte daber nicht der erhaltenen Anzeige, glaubte nicht, daß Arminius, ein Mitglied der cheruskischen Fürstenfamilie, welcher in seiner Armee als Anführer einer Reiterschaar diente, die Seele der allgemeinen Verschwörung sep, und ließ sich bereden, Anfangs einzelne Abtheilungen seiner Truppen zur Unter= druckung erwachsener Unruhen nach verschiedenen Gegenden abzuschicken, und endlich mit der gesammten Armee, mit dem Troß und der Bagage, in die nordlichern Striche aufzubrechen, wo allgemei= ner Aufruhr angekundigt wurde. Unvorsichtiges Vorruden in einem Lande ohne Straßen, mit schwerem Gepade, ohne vorhergehende Varus kann wohl schwerlich ein guter General gewesen Die Natur selbst unterftutete den Freiheitssinn der verbundeten Wölkerschaften durch anhaltendes, die Wege verderbendes Schon am nachsten Tage griffen die Deutschen den Regenwetter. langen Zug aus vortheilhafter Stellung an, da wo Barus noch an keinen Feind dachte. Anstatt nach seinem gesicherten Standlager zuruckzukehren, dringt er weiter vor, und verliert durch immer wiederholte feindliche Anfalle den bessern Theil seiner Truppen; am dritten verzweifelt er selbst an der Errettung, er fällt in sein Schwert, desto leichter erliegen die Reste der Armee dem nun alls gemeinen Anfall der Deutschen; es war keine Niederlage, gangliche Bernichtung der drei Legionen und der vielen Hulfstruppen war es. (J. Chr. 9.)

Frei ist durch den großen Schlag mit Einem Male das bedroshete Deutschland. Ungemessener Freude überließen sich daher die Sieger; die Beute wurde getheilt, so wie die drei eroberten Adler, welche die drei am meisten wirkenden Ablkerschaften erhielten, die Cherusker, die Marsen, die Chatten. Sie beweisen die weite Berbreitung der vorbereiteten Berschwbrung, und erregen unser Staumen, wie dieß Alles pünktlich eingeleitet und zur genau bestimmzten Zeit in allgemeine Ausführung konnte gebracht werden; selten handelten die Chatten mit den ndrolichen Ablkern im Einklange, und nun sind sie wie die Uebrigen an Ort und Stelle aus bedeuztender Ferne. — Wo erfolgte das Vernichtungstressen? Zwischen der Lippe und dem ansänglichen Lause der Ems. Den eigentlichen Plat haben mehrere patriotische scharfsinnige Untersucher ausges

funden, jeder an anderer Stelle; wenn sie einst in Bereinigung werden gekommen seyn, will ich es meinen Lesern anzeigen.

## Sechstes Kapitel. Spätere Kriegsereignisse.

Die Deutschen schmauseten im Hochgefähle der errungenen Rreiheit; der Dorn war aus dem Herzen geriffen, an Eroberungen tam ihnen kein Gebanke. In Herzenbangst lebte hingegen ber Romer, er glaubte die Sieger schon innerhalb Italien zu sehen. Schnell entfernte daher August seine ausgesuchte deutsche Leibgarde auf die Inseln des Archipelagus, durch Iwangsmittel bewirkte man die Ergänzung der Rheinarmee; Tiberius eilte zur Abhülfe gegen die wilden Gegner; er fand Alles ruhig am Rheinstrome. Iweimal ging er übet den Fluß, zum Zeugnisse, daß die Romer weder Muth noch Kraft verloren haben, und zweimal ging er wie= der zurück, weil die Deutschen gar keine Rotiz von seiner Gegens wart nahmen. Un seine Stelle tritt Germanicus des verunglud's ten Drusus Sohn, ein edler und feuriger junger Mann wie sein Bater. Da ftarb August (J. Chr. 14), an seine Stelle als Erbe durch das Testament tritt Tiberius, und als zweiter Erbe war Germanicus erklart, welchen die Stadt pebst der Armee ungleich mehr liebte. Diesen erklarte die Armee, am Ober : und am Niederrhein in acht Legionen getheilt, als ihren Imperator; er aber wollte nicht hanbeln gegen die Verordnungen des Großvaters, widersetzte sich der freundlichen Gefinnung seiner Truppen, obgleich offenbarer Aufruhr sein Leben sehr ernftlich bedrohete, und stellte endlich die Ruhe wieder her. Um dem noch immer gahrenden Gemuthe der Soldaten eine andere Richtung zu geben, führt er fie plötzlich über den Rhein, überfällt die schmausenden Marser ohne Widerstand. Erst beim Rückzuge drohete ihm Gefahr durch den Angriff der indessen sich fammelnden Deutschen, welche wie gewöhnlich den errungenen Bortheil wieder verloren, durch unbesonnene Anfalle und durch das Saschen nach Beute; Germanicus führt die Truppen ohne Verlust ymid.

In seiner Geele wurde der Gedanke immer lebhafter, durch richtig gewählte Maßregeln kume Deutschland, wenigstens bis zur Weser, nicht durch verstohlne Anstalten wie ehehin, sondern mit offener Gewalt der Wassen unterjocht werden. In der That, wie sollte diese so wahrscheinliche Aussicht sich nicht desnem Feldzherrn, zu dessen Gebote mehr als acht auserlesene Legionen standen, und dann noch viele Tausende von deutschen und gallischen Hulfsztruppen: eine Macht von mehr als 80,000 Mann, zum Wirken bestimmt auf einem nichts weniger als weit verbreiteten Lande, gegen Feinde, deren Tapserseit und ungestümer Ansall zwar allzemein anerkannt war, welche aber im offenen Tressen bei aller Verachtung des Todes doch der bessern römischen Bewassnung und Taktik weichen mußten. Alles komme auf kluge Bemügung der überlegenen Kräfte an, von denen er wirklich meisterhaften Gestrauch machte.

Mit getheilter Armee begann er seine Unternehmungen im Anfange des Frühlings. (J. Chr. 15.) Den Legaten Cacina ließ er am Niederrheine stehen mit vier Legionen und 5000 Mann Hulfstruppen; die Legionen waren damals gegen 7000 Main stark. Er selbst nimmt die vier Legionen der obern Armee nebst einer gedoppelten Anzahl von Hülfstruppen; die ganze in Anwendung gebrachte Macht betrug also ungefähr 75,000 Mann. Es lohnt der Mühe, diese Zahlen zu bemerken, sie liefern den Beweiß, welch große Kraft Rom anwenden mußte, um gegen einige wenige Volkerschaften des westlichen Deutschlands das Uebergewicht zu erringen. Cacina ist zur Beobachtung der Striche am Niederrhein aufgestellt, der unternehmende Feldherr ist Germanicus. Von Mainz aus dringt er über die wiederhergestellten Kastelle am Taunus = Gebirg in das Innere des Chattenlandes, schlägt die sich sammelnden Gegner, dringt bis über die Eder und zerstort Mattium, den Hauptort bes Seine Absidit ist auf dieser Seite erreicht, zurückgeschreckt sollten die Chatten werden von der Theilnahme an dem Bund der Cherusker, gegen welchen seine eigentliche Unternehmung gerichtet war; wir finden sie wirklich nicht in der nachstfolgenden Kriegsge= schichte, ein Legat mit wenig Truppen wurde am Oberrhein zur Ickgelassen, immer drohend mit neuem Ginfalle.

Germanicus selbst wendet sich aus dem Chattenlande nack dem Rheine; hort. Segestes nebst seinem Anhange sey belæger von den Chernskeru, unter der Anführung seines Schwiegerschmi Arminius, mit welchem er von jeher in Feindschaft lebte; er be freiet ihn, und nun erst beginnt die eigentliche Ausführung des Entwurfs, zu welchem der schnelle Zug gegen die Chatten nur als Einleitung gedient hatte. Den Cacina mit seinen vier Legionen läßt er vom Niederrhein durch das Land der Brukterer nach dem ersten Laufe der Ems vorrücken; die andern vier Legionen führt er selbst auf Fahrzeugen nach der Mündung dieses Flusses; im innern Lande vereinigten sich beide Abtheilungen, und man rückte vor, ohne einen Segner zu sinden, denn die Brukterer hatten ihre Wohznungen verbrannt und sich zurückgezogen. Daher konnte die Arzmee ungehindert zwischen der Ems und Lippe den Zug fortsetzen, die Stelle der Barianischen Niederlage sinden, die Gebeine der Gefallenen sammeln und einen allgemeinen großen Grabhügel über denselben errichten.

Nun zeigten sich einzelne Saufen- ber Deutschen; sie zu zer= streuen wurde die Reiterei abgeschickt, aber durch die Auskalten des Arminius geschlagen, eben so die zur Unterftützung kommenden Rohorten; von den vorgeführten Legionen mußten die Ueberbleibsel gerettet werden; unentschieden blieb das weitere Gefecht. fühlte nun schon Germanicus die Vereitlung seines großen Ent= wurfs; dieser konnte nur durch eine entscheidend gewonnene Schlacht gelingen, wenn man an der Weser sich festsetzen, und den Rucken zur Herbeiführung der unentbehrlichen Bedürfnisse frei erhalten Er gibt den Befehl zum Ruckzuge; auf dem nachsten Bege soll Cacina mit seiner Abtheilung den nicht fernen Rhein er= reichen; er selbst schifft die andere Abtheilung wieder auf der Ems ein. Ihn ließ Arminius ungehindert abziehen, seine Seite war gedeckt durch die freundschaftlichen Chauken; gegen den Cacina hin= gegen wendeten sich die verbundeten Saufen. Die alte Straße war verdorben, rings umher sumpfiges Land, einzelne Waldungen, eine gefährliche Lage für die ziehende Armee mit ihrem Gepäcke, außerst gunstig hingegen für die von allen Seiten anfallenden Deutschen; schon schwebte das Schicksal des Varus vor Augen. Doch erreichte Cacina einen trocknen Platz, wo er das befestigte Lager schlagen und seine Truppen sich erholen konnten. war keine bleibende Statte, man mußte weiter ziehen, der ents muthigte Soldat erblickte sein unvermeidliches Verderben. Diese lage übersah deutlich genug der durch viele Erfahrungen belehrte. Aminius; den weitern Zug sollten die frohlockenden Haufen erwars

ten, Alles sep dann ihre Beute. So sprach er, anders aber sein Sheim Inguiomarus: nicht Raum zur Erholung: durfe man den Bestürzten geben; ein plötzlicher allgemeiner Anfall auf das Lager entscheide angenblicklich für den Untergang der Romer. Dieß wer aus der Seele der ungestumen Deutschen gesprochen; vergeblich griffen sie die Befestigung an, sie werden abgetrieben, durch einen plötzlichen gut geordneten Ausfall zerstreut, und ungehindert erreicht Cacina mit hastigem Juge den Rhein. — hier wie immer springt das unvermeidliche Gebrechen in die Augen; rathen Fonnte der willfurlich erkorne Feldherr, im Allgemeinen den Ans griff ordnen; aber seinen Befehlen Gehorsam verschaffen, feste Ordnung der Ausführung geben, dieß vermochte er nicht; bei einzelnen Theilen des Gefechtes folgte jeder Haufe dem Drange sei= nes Herzens und seines Muths, gewöhnlich vernichtete er da= durch die schon errungenen Vortheile. — Auch Germanicus hatte Schaden beim Ruckzuge erhalten, nicht von dem Feinde, son= bern von der Natur. Bur Erleichterung der Flotte an der seiche ten Ruste sollten zwei Legionen zu Land ihren Ructweg suchen. Da kam die Springfluth, und setzte die Wanderer unter Wasser, mit vieler Roth konnten sie hohere Stellen erreichen; bei eintretender Ebbe fanden sie Zuflucht auf der Flotte.

Bereitelt war der mit so großer Macht unternommene Kriegszug; doch die Hoffnung eines gunstigern Erfolgs gab Germanicus nicht auf. Er hatte durch Erfahrung gelernt, daß das Vorrücken keine bedeutenden Schwierigkeiten sinde, desto größere hingegen der Ruckzug, wo ohne allgemeines offenes Treffen die Truppen'ewisgen einzelnen Anfällen in den wegelosen Gegenden ausgesetzt waren, wo das Gepäcke so schwer fortzubringen, und doch in dem leeren Laube zur Erhaltung der Truppen völlig unentbehrlich war.

Einen ganz andern Angriffsplan entwarf er für das nächste Jahr, zur Vermeidung ähnlicher Zufälle. Die ganze große Armee sollte vorrücken, nicht durch das innere Land, sondern längs der Seeseite. Das nächste Bolt auf dieser Seite waren die verbins deten Friesen, in deren Lande man einzelne befestigte Orte hatte; hier wat nichts zu fürchten, so wie auch nicht von den dstlich ans gränzenden Kauchen oder Chauten, mit welchen man in freundschaftlichen Verhältnissen lebte. Beide Bolter decken die linke Seite der kommenden Romer. Sie sahren die Ems rückwarts,

so weit der Fluß schiffbar ist für stache Fahrzeuge; mit dem fernern Juge auf dem festen Lande erreichen sie die nicht ferne Weser, den Hauptsitz der Chernster; bloß ihre rechte Seite haben sie gegen undermuthete Anfälle zu decken. Die Lebensmittel erhalten sie theils auf der Ems, theils von der See aus auf der Weser; nur weniges Sepäcke belästigt also die Armee. Glückt die Unternehmung durch völlige Niederlage der Feinde, so steht dann auch der gerade Weg rückwärts offen; an der Weser besestigt man sich, und eine gezogene Straße sichert die Zusuhr von der Rheinseite. Selbst im unglücklichen Falle sieht der Rückzug auf dem nämlichen Wege offen, welcher beim Vorrücken gewählt wurde.

Inr Aussührung des Entwurfs ließ Germanicus auf der batavischen Insel tausend Fahrzenge banen und ausrüsten. In der Zwisschenzeit führt er die Legionen den Rhein auswärts gegen die Deutsschen, welche ansingen die Festung Aliso an der Lippe zu belagern. Sie ziehen sich zurück ohne Schwertschlag, und er befestigt die Gegend woch mehr durch eine gezogene Linie, das Vordringen hingegen bis zur Stelle, wo die Deutschen den großen Grabhügel der Varianisschen Legionen wieder zerstort hatten, erlaubte sein Plan nicht Einen Legaten ordnet er wie im vorigen Jahre ab, mit den erforsderlichen Truppen, um durch Einsalle die Chatten von der Theilsnahme an dem Bunde der Cherusker abzuhalten. Alles ist besetzt längs der Ufer des Rheins, und er hat dessen ungeachtet in Besreichaft zur großen Unternehmung acht volle Legionen und die bedeutende Zahl von Husternehmung acht volle Legionen und die bedeutende Zahl von Husternehmung acht volle Legionen und die

Eingeschifft wurde Alles, Fußvolk und Reiterei, Pferde, Kriegsbedürsnisse nebst dem übrigen Gepäcke. Glücklich landete die große Flotte an der Ems; einige Schwierigkeiten wegen des Marsches in den Niedrigungen, des Brückenschlagens zc. wurden bald beseiztigt, und mit einem Male steht die ganze Armee an der Weser, durch eine Lücke in der Erzählung des Tacitus. Die Bedürsnisse der Armee sind wohl gewiß durch die Flotte weiter fort dis zur Beser und den Fluß rückwärts geführt worden, welches leicht durch das Land der freundschaftlichen Chauken geschehen konnte. Ber diese Annahme verwirft, erklärt den Germanicus für einen wsinnigen Mann. Um die Ems zu erreichen, bedurfte er der grozken Anskalten zur See nicht, ohne Schwierigkeiten sührte von jeher der Romer seine Truppen bis dahin; aber zum ungehinderten Transporte aller Kriegsbedürfnisse bis an Ort und Stelle war sie unentbehrliche Sache.

An der Weser fand der romische Feldherr die Cherusker nebst ihren Bundesgenossen in Vereinigung, unter Anführung des Armi= nius und seines eben so tapfern, aber weniger vorsichtigen Dheims Inquiomarus. Durch seichte Stellen setzt die Reiterei über den Fluß mit einiger Schwierigkeit, die genau geordneten Legionen folgen auf Bruden, welche schon das Dasenn der Flotte anzeigen. Die Deutschen fühlen sich kraftvoll genug um der genau geordneten Armee von 70,000 Mann zu widerstehen; sie entschließen sich so= gleich zu einem nachtlichen Anfall des Lagers. Die Absicht wurde verrathen durch Ueberläufer, noch mehr durch sie selbst; man hörte das dumpfe Gemurmel des in dem nahen Walde sich häufenden Volks. Wie ware es möglich gewesen, deutsche Haufen zum ganz= lichen Stillschweigen zu bringen? Das Treffen erfolgte baber am nachsten Tage, durch Kunst und Kraft blieben die Romer als Sieger anf dem Schlachtfelde; viele Deutsche sind gefallen, selbst Arminius war verwundet, Alles ist zerstreut. Schon lebte man in der Ueberzeugung die Geschlagenen sepen auf offener Flucht gegen die Elbe hin begriffen; ein stolzirendes Siegesdenkmal sollte Zeuge der ganzlichen Niederlage senn.

Ergrimmt durch diesen Anblick greifen unvermuthet die Deutsschen von allen Seiten an; jetzt erst begann das zweite gefährlichere Treffen. Zu ihrein Schaden machten die Romer die Erfahrung, daß der Deutsche schnell die Flucht wählte, wenn sein ungestüsmer Anfall mißglückt war, daß er sich aber eben so schnell zum neuen unerwarteten Angriffe sammelte. Germanicus behauptete dessen ungeachtet seine Stellung, seinen Soldaten rufte er zu: niesberhauen sollten sie, keine Gefangenen machen, "bloß die Vernichstung des Volks konne den Krieg endigen." Die Ueberzeugung wurde in seiner Seele lebendig, daß Männer, die wie Lowe und Tiger noch anfallen, wenn der Tod schon in ihrem Innern sitzt, auf keine Weise zu zähmen sind.

Jum Ruckzuge trifft er Anstalten, angeblich weil der größere Theil des Sommers verflossen sen, in der That, weil er seine Er=wartungen vereitelt sah. Kämpfen konnte er noch ferner, viel=leicht mit Ueberlegenheit kämpfen, sich festsetzen an den Ufern der

Weser: aber wer sichert ihm den Rucken? woher bezieht die Armee ihre Bedürfnisse den langen Winter hindurch in dem unfreundlichen Nur zwischen dem Verderben und der Rückfehr stand die Bahl offen; Germanicus entschließt sich nothwendig zur lettern. Einen Theil der Legionen laßt er den Weg nehmen, auf welchem man gekommen war, sie erreichen ohne hinderniß ihre Standquar= tiere; den größern Theil nebst dem Gepacke schifft er ein. der Ems, sagt Tacitus durch offenbaren Schreibfehler, statt zu sagen, auf der Weser. Lange hatten die schwer beladenen Truppen ziehen mussen bis zur seichten Ems, welche zwar leichte Fahr= zeuge, aber keine Seeschiffe tragen, noch weniger eine Flotte von tausend Fahrzeugen fassen konnte. Auf der Weser hingegen fanden die Truppen Aufnahme mit all ihrem Gerathe. Der weitere Er= folg bekräftigt diese Unnahme. Auf offener Gee überfällt ein hef= tiger Sturm die Dahinsegelnden; plbylich ist Alles zerstreut; was nicht verschlungen wird von dem Meere, macht die Entdeckung von entfernten Ländern und Inseln der Nordsee. Germanicus findet Rettung an der Kauchenkuste, und sammelt daselbst die traurigen Ueberbleibsel der Fahrzeuge und Menschen. Dieß Alles erklart sich von selbst, wenn die Fahrt von der Weser nach Holland ging, wird aber unnaturlich, wenn die Flotte nur die ganz furze Umsegelung von der Ems zu machen hatte.

Groß muß der Verlust bei diesem Sommerfeldzug gewesen senn. Um aber zu zeigen, daß der Kömer Kraft nie gebrochen werden könne, fällt unvernuthet Germanicus in das Land der Marsi, welche also schon vom verbündeten Heere in ihre Heimath zurückgekommen waren, und hier zum letzten Male in der Geschichte erscheinen. Der Angriff gelingt, aber der Feldherr geht wieder an den Rhein, und für immer geendigt ist von nun an das Vorzöringen der Kömer in das innere Deutschland.

Absichtlich habe ich von den bisherigen Unternehmungen ausführlicher gesprochen, als es der beschränkte Plan dieses Buchs erlaubt. Es war nothwendig zu dem Beweise, welche Anstrengunz gen Rom vergeblich machte, zur Bezwingung der deutschen Naz tion? Ach nein; zur Bändigung einer kleinen Anzahl Völkerz schaften, welche auf einem sehr beschränkten Landskriche ihr ungez zähmtes Wesen führten. Der Schauplatz des unaufhörlichen Lampses (denn wurde der Deutsche nicht angegriffen, so griff er

selbst an) verbreitete sich über das heutige Westphalen, jedoch mit Ausnahme der nordlichen Striche, wo die Friesen und Chauken als Freunde der Romer lebten, und dann auf einen kleinen sudwest= lichen Theil von Niedersachsen, von welchem Germanicus bloß in dem letzten Feldzuge den Anblick auf kurze Zeit genoß. In biesem Raume saßen als mittelmäßige Bblkerschaften am nbrolichsten bie Brukterer, erst seit der Barianischen Niederlage Theilnehmer an dem gemeinschaftlichen Bunde; südlicher die Marsen, als Nachfols ger der Sygambern, mit welchen ich sie für einerlei Volk halte, und dann am südlichsten langs des Rheins die als geubte Reiter bekannten Tenkterer. Im hintergrunde von allen wohnten die über die andern hervorragenden Cherusker, ursprünglich sitzend am Harze bis zur Weser, nun aber schon weiter westlich verbreis Aus ihrem Fürstenhause stammte Arminius, als Anführer einer Reiterschaar seiner Landsleute \*) hatte er vorzüglich den großen Bund gegen den Barus entworfen und geordnet, und seit dieser Zeit bleiben die Cherusker das leftende Hauptvolk des Bun= des, welcher von ihnen den Namen führte. So wie die Romer= triege aufhörten Gefahr zu zeigen, finden wir ihn noch einmal mit Kraft wirken gegen die Herrschergewalt Marbuds; dann losete sich der Bund, welcher eigentlich Arminsbund heißen sollte; der Neid anderer Mitglieder des Fürstenhauses gegen den weit hervorragen= den Mann, kostete ihm endlich das Leben, und an seinem Leben lag gefesselt das Ansehen des Volks; er hatte bisher Alles zusammen= Einzeln stehen von nun an die Cheruster, sie finten durch innere Uneinigkeiten allmälig zur unbeachteten Mittelmä= Bigfeit.

An die bisherigen bedeutenden Wdlkerschaften hatten sich einige kleinere geschlossen, von welchen es hinreichen mag nur die Chamasver zu nennen; denn die mächtigern Chatten handelten größtenstheils nach eigenem Systeme, wollten nicht als ein Zweig des Cheruskerbundes betrachtet seyn.

<sup>\*)</sup> Tacit. Annal. II, 10. Romanis in castris ductor popularium meruit.

## Siebentes Kapitel.

Bewaffnung des Deutschen, und seine Beise den Aries ju führen. Römeranlagen jenseit des Rheins und der Donau. Batavischer Krieg. Innere Uneinigkeiten.

Diese Wblkerschaften nun, deren beschränkte Besitzungen, so wie der durch unaufhörliche Streifereien gehinderte Feldbau, keine farke Bevolkerung erlaubten, wagten es den allmächtigen Romern die Spitze zu bieten, welche mit acht Legionen und vielen Gulfstrups pen immer zur Feldschlacht in Bereitschaft standen, und dann noch die vielen Rheinfestungen als Anlehnungspunkte im Rucken hatten. Segen eine solche Macht kampften die Bewohner einer einzigen Proving, und siegten, nicht durch den gunstigen Erfolg eines Die Fälle kommen in der Geschichte ofters vor, daß ein kleines Volk bei festem Sinne und Entschlossenheit große Armeen jur Flucht brachte. hier aber fampfte man viele Jahre unablaffig gegen die immer wachsende Ueberlegenheit, gegen geubte Truppen ohne anderweitige Beihulfe, ausgezeichnete Anführer, mit häufig abwechselndem Erfolge, und blieb am Ende Sieger durch die Ausbauer. Ein Fall, wie er zu keiner Zeit, bei keinem Bolke in ber Geschichte zum Borschein kommt; ben man für unmbglich erklaren wurde, wenn nicht der Erfolg und das Zeugniß der feindlichen Rbs mer die buchstäbliche Bahrheit des Gesagten verburgten, West= phalen rühme sich seiner Altväter.

Noch unbegreislicher wird die Erscheinung bei der schlechten Bewassnung der Deutschen. Reiner deckte den Kopf durch einen helm, auch wird selten vom Schwert als eigenthumlicher Wasse die Rede. Der ganze nackte Oberkorper hatte keine Decke als den sehr langen, aber nur aus Weiden gestochtenen oder aus dunnen Brettern zusammengesetzen und mit Figuren bemahlten Schild. Als Angriffswasse lernen wir den einzigen mittelmäßig langen Spieß (framea) kennen, an der Spitze besetzt mit scharfen, aber sparsamen Eisen, brauchbar als Wurfgeschoß mit kräftiger Hand in die Ferz ne geschleudert, zugleich aber als Stoßgewehr beim Angriffe Mann gegen Mann; zu diesem Endzwecke führten sie auch längere Spieße; viele aber hatten bloß hölzerne, auf der Vorderseite angebrannte Spieße \*) (wahrscheinlich die Leibeigenen); der Mangel an Metall

<sup>\*)</sup> Tacit, Annal. II, 14. Immensa barbarorum scuta, enormes-

erzwang den äußerst sparsamen Gebrauch des Eisens. So au rüstet traten sie gegen den Romer, versehen mit dem eisernen Higedeckt durch den Panzer am ganzen Körper und durch den siechild gegen heftigen Stoß, mit seinem kurzen Schwerte, gar der Nähe suchend das sich darbietende Plätzchen zum tödtli Streiche. Und doch siegte häusig der Schlechtbewassnete.

Erklärbar wird die Erscheinung durch das ganze Leben Weben des Deutschen. All sein Geschäft von Jugend auf th sich in Raufen, Jagen und Nichtsthun. Kriegeruhm sucht schon in diesem Leben, weil eine anderweitige Auszeichnung bei unter die unbekannten Dinge gehörte. Rampfte er sich ehrei durch, so war allgemeine Achtung der bleibende Lohn seiner strengungen, und je mehr in die Augen fallend diese gewesen we desto größer die ihm gebührende Ehrfurcht; aller Augeu blie auf den großen mit Narben bedeckten Mann. Fiel er nach mei lich möglicher Gegenwehr, so folgt ihm der Lohn seiner Großth in eine andere Welt, wo die Fortsetzung des Lebenswandels Raufen, Jagen, Trinken, die kräftig errungene Vergeltung si bewiesenen Tapferkeit wird. Nichts von all der Herrlichkeit et der feige, in seiner Hutte verstorbene Mann; Verachtung ist Antheil in diesem so wie in einem andern Leben. Bei solchen sinnungen tritt der Entschlossene in den Kampf, ohne Rucksicht die Erhaltung seiner Person, und hort nicht auf zu raufen lange er sich regen kann.

Zu den Stufen der Auszeichnung gehörte neben der perschen Tapferkeit die möglichste Vorsicht. Wo es einigermaßen mieden werden konnte, lieferte der Deutsche keine allgemeine stehende Schlacht in Reih und Gliedern; in dieser unterlag gew lich sein Ungestüm der festen Ordnung. Aber in einzelnen Geten da glänzten seine Großthaten, da konnte er nach errunge Siege den bewundernden Mitgenossen die große erhaltene Winit dem häufig am weißen Körper absließenden Blute frohlochinzeigen. Sie wußten sämmtlich, was der Mann gethan

hastae — non loricam Germano, non galeam, ne scuta qui ferro nervove firmata, sed viminum textus, sed tenues e catas colore tabulas; primam utcumque aciem hastatam, ce praeusta, aut brevia tela.

gelitten hatte, weil immer die Freunde und Bekannten gemeinsschaftlich durch die Reilform zum Durchbrechen den Angriff auf dem angewiesenen oder selbst gewählten Punkte machten. Doch weit hervorragend unter allen war die Zahl älterer vielfältig gesprüfter Krieger, welche sich die Ehre nicht streitig machen ließen, immer die Ersten beim gefährlichen Anfall zu seyn, und den Nachsfolgenden die Bahn zu öffnen, oder nach Beschaffenheit der Umsstände davon zu laufen. Für sie gab es in ruhiger Zeit kein andersweitiges Geschäft auf dieser Erde; nach hohem Belieben traten sie in jede Hütte, und der Besitzer rechnete es sich zur Ehre, sie so gut als möglich zu bewirthen, bis es ihnen gesiel, anderswo ihren Bessuch abzustatten.

Bu den preistvurdigen Tugenden zählte der Deutsche auch das schnelle Davonlaufen. War ein, waren etliche heftige Anfalle mißlungen, konnte der Keil die feste Ordnung nicht durchbrechen, so zerstreute sich plotzlich der ganze Haufe. Den Sieg glaubte der Romer errungen zu haben, und begriff nicht, wie gleich nachher neuer Angriff von anderer Seite kommen konnte; der Berzweiflung schrieb er ihn zu. Es war gewohnliche Kriegssitte, der Deutsche floh, um sich schnell wieder zu sammeln, und den Anfall auf an= dern Punkten zu erneuern. Geringere Schwierigkeiten legte er in den Weg beim Vordringen eines an der Zahl überlegenen Feindes; aber beim Ruckzuge wuchs mit jedem Tage die Gefahr. mer mußte ziehen in genauer Ordnung auf ungebahnten, häufig mo= rastigen Wegen, schützend sein unentbehrliches Gepäck in der un= wirthbaren Gegend. Seine Gegner waren immer früher an Ort und Stelle, auch wenn sie vorher geschlagen schienen; sie hinderte feine unwegsame sumpfige Strecke; mit Schnelligkeit besetzten sie die ihren Anfall begunstigenden Passe, und erwarteten die heran= ziehende Armee, welche zugleich marschiren, die Bagage beden und auf vielen Seiten kampfen mußte. Gewohnlich wurde sie ge= schlagen, dankte aber meist ihre Erhaltung dem unvermeid= lichen, von dem Freiheitsspsteme unzertrennbaren Grundfehler der Deutschen.

Sie wußten zu schätzen ihren Anführer, der mit ausgezeich= neter persönlicher Tapferkeit die höhern Einsichten des Feldherrn vereinigte; seinen Rath befolgten sie in der Aufstellung der Schlacht= erdnung, bei der Vertheilung der Truppen, bei dem Zeichen zum Angriffe. Wenn nun aber Falle eintraten, und diese traten geswöhnlich ein beim Ruckzuge der Römer, wo ein ungestümer Ansfall leichten Sieg zu versprechen schien, oder noch mehr, wenn die vor Augen liegende Beute die Gierde des großen Hausens lockte; da war vergeblich der Rath, das Pringen des Anführers; dem unswiderstehlichen Hang-ihres Muths, ihres Geizes, folgten sie, griffen an an unpassender Stelle, erhielten Schläge, zerstreuten sich, und der Gegner war gerettet.

Gegen solche Leute, welchen ungebundene Freiheit weit mehr am Herzen lag als das Leben, bei welchen der Krieg von Jugend auf das einzige Handwerk war, die sich täglich übten in den Künsten des Angriffs und der Vertheidigung, konnte der Unterjochungssplan eines Fremden unmöglich gelingen.

Diese Wahrheit fühlten Roms Beherrscher mit jedem Tage deutlicher. Abgerufen wurde der unternehmende Germanicus, Berstheidigung tritt nun an die Stelle des Angriffs, abgehalten sollte der Deutsche werden von dem Anfalle auf der Romer Land. Große Erleichterung gab dem neuen Systeme der mächtige Rhein als Gränzsstrom, nehst der Menge von Festungen und Kastellen längs dem Laufe desselben. Du auch diese keinen hinreichenden Schutz gegen die wilden Nachbarn zu geben schienen, so durften die bisher gezwähnlichen acht Legionen nicht entfernt werden; eine große Last für Rom, welches auf keinem Punkte des weiten Reichs eine so bezträchtliche, ihm oft selbst gefährliche Jahl von stehenden Truppen zu unterhalten hatte.

Ju der Vertheidigungslinie gehörte Aufangs auch das Land der Friesen dis zur Ems. Einzelne längs der Küste angelegte Besfestigungen sicherten den Gehorsam der ohnehin anhänglichen Wolsterschaft. Als aber allmälig die Publicani anfingen, sie als Unstergebene zu behandeln, Abgaben von ihnen mit Gewalt einforsderten, erhob sich bald werkthätige Widersetlichkeit, und Rom war so klug, die wenigen Besatzungen zurück zu ziehen, bloß der Rhein blieb Gränze.

Weil nun aber selbst die vielen Festungen gegen den unvers mutheten Anfall freiwilliger plundernder Haufen nicht hinlanglich sicherten, so sollte eine anderweitige Maßregel auch diesem Uebel so viel möglich abhelfen. Man erlaubte keiner deutschen Bölkersichaft die Ansiedelung zunächst an den Ufern des Stroms; mehrere gemachte gemachte Versuche wurden abgewiesen !), und die in Bereitschaft stehende Armee konnte ganz in ihrer Nähe dem Verbote Nachdruck Dadurch bildete sich ein langer aber schmaler Strich Landes von Hollands Gränzen bis in die Gegend von Mainz, hauptsächlich benützt zum Futter für die Pferde, aber eben deswegen allmälig gedeckt nach der deutschen Seite bin durch eine zusam= menhängende Mauer, leicht ausführbar durch die ohne Beschäfti= gung in ihren Standquartieren befindlichen Truppen. "Bei wach= sender Sicherheit wagte es mancher Bewohner Galliens hier bleis bende Wohnung aufzuschlagen. Ortschaften erwuchsen allmälig, gezogene Straßen und mancherlei Anlagen; besonders in dem Striche bei Mainz gegenüber, wo die Romer schon in den Zeiten der ersten Rriege gegen die Chatten Festungen auf dem Berge Taunus angelegt, und immer tiefer in der Wetterau sich festge= set hatten, sorgfältig gedeckt burch Wall und Graben langs ber Granzscheide. Die dem Rheine zunächst liegenden Striche erwuchs sen bald zu Belustigungsorten fur die Bewohner von Mainz 2c.; häufig wurden benützt die noch jetzt berühmten Heilquellen dieser Gegend, immer mehrte sich die Bevölkerung, man hielt sich für hinlanglich gesichert, um Bergwerke auf Silber anzulegen. Längst tannte man die romischen Anlagen in diesem Striche; eifrig for= schende Gelehrte haben aber in der neuesten Zeit den Zusammen= hang der zur Deckung gezogenen Linien bis in die Nähe von Wesel mit genauer Untersuchung aufgefunden; vielleicht reichten sie noch weiter bis an Hollands Granze.

Noch nicht genug. Die Romer fingen an, ihren Blick auch auf den südlichern Lauf des Rheins zu wenden, wo in diesem Zeitraume kein Gegner zu bekämpfen, keine Armee aufgestellt war. Zunächst südlich vom Mainflusse kennen wir weder ein deutsches Bolk, noch eine romische Anlage. Aber am höhern Laufe des Rheins wohnten friedlich die Ueberbleibsel von Ariovists Heere, die Vangiones, Nemetes, Rauraci, und ihnen gegenüber auf der rechten Seite die übrigen Zweige. Ruhig zog hier der Römer von den Alpen dis zur Rheinarmee, von keinem Streite, von keinen Borsichtsmaßtegeln, von keinen Truppen wird auf dieser Seite die Rede; ruhig lebten die kleinen Völkerschaften als verbündete

nacit Anal. XIII, 54, 55. Rennerts Geschichte ber Deutschen I.

Freunde der Romer. Dier mußte schon frubzeitig der freundliche Anblick ber fruchtbaren Gegenden Babens, der Pfalz und des Breisgautes zur Ansiedlung loden. Beteranen der Legionen erhiebten Wohnplate, mancher Gallier nahm sie von selbst in dem nicht start bevolkerten Landstriche. Unwiderstehlichen Reiz fur den Iter lieuer hatten besonders die Benutzung mineralischer Beilbader; at fand sie auch bier mit wirksamen Kraften, und bald waren große Badeanstalten, Gebäude bergestellt; Ortschaften, gezogene Strafen

erwuchsen in bem Fortgange ber Beit,

Allmalig erhielt bas Gange weitere Ausbehnung in bas gebite gige Innere; langs bes Dedars erwuchfen befestigte Anlagen, unb am boberen Laufe beffelben im Berglande bie Seftung Ura Flavid (Rottweil), febr mabricheinlich jur nachften unmittelbaren Berbin bung mir ber Proving Rhatia; benn ohne Bufammenbang in bas Weite hinausgeworfene Teffangen legte ber Romer mirgenbe an-Bei fernern Untersuchungen finden fich wohl noch bie Spuren einer von ber nun ebenfalls erwachsenben Ctabt Strafburg gegen Dilen , nach Rottweil führenden Strafe , welche bann in nicht fernem Mbe ftanbe bie Wefigrange Rhatieus an ber Donau erreichte. Angeichen bes Alterthums finden fich ale Beweise eines noch weiter norblich teichenten Bufammenhangs. Denn wie am Rheine ft war auch auf ber Dorbiveftseite ber Donau ein Burvache von Landereies fur bie Proving Rhatia entstanden, und eudlich burch eine lange gezogene Mauer gegen unbermuthere Aufalle gesichert worben. Ihn jum Theile noch febr vollständigen Ueberbleibsel nennt ber Unmeh ner bie Teufelsmaner. Gie reichte vermutblich gegen Befin bis ju ben ebmifchen Befestigungen langs bee Redars, und fin lich von ber Mauer mehrten fich allmälig bie Unfiedlungen, Stra Ben wurden angelege jur Berbinbung berfelben, verschieben von be gerate aus Weften nach Often burchfcneibenben Dauptftraße. Di Bernunft felbft fpricht fur ben Can, bag bie Romer nach ihre iberall gewihnlichen Gitte beim ruhigen Befige bes Lanbes ein Etrage anlegten, welche in ber fürzeften Linie von ben Ufern be Rheins gerade gegen Often nach ber Donau führte, und burch at berweitige Prticaften und Linien auf der Nordselte gegen feindlich "Ueberfalle gebed't mar.

Die beträchtliche auf biefe Weife mifchen bem Rheine und bi Donau in Zusammenhang gebrachte und nach Norden bin fich mb bende Strecke nennt Tacitus, einen Jimus imperii, mit sehr passendem Ausdrucke; denn zur eigenen Provinz ist sie nie erwachsen, und doch mar es eine bedentende Erweiterung der römischen Bessischungen. Vielleicht begreift er unter dieser Benenmung zugleich den Jumachs in den Gegenden des Niederrheins; Hauptsache blied aber in jedem Falle die beträchtliche Ausdehnung in den Südgesgenden.

Alles gewann eine vollig umgewandelte Ansicht seit dem Aus fange des dritten Jahrhunderts. Nie vermochten die Romer ihrem hange zu midenstehen, die freundschaftlichen deutschen Rollerschaf= ten als Unterthanen zu betrachten, und durch Auflagen als Unterthanen zu behandeln. Sie felbst murden: Ursache, daß die kleinen auf ihrer Rheinseite sigenden Bolterschaften fich auf die Gegenseite zu ihren Brüdern zogen, und nun in Vereinigung den Bund der Alemannen schlossen, welche aufänglich abwechselub als Freunde und als Gegner der Admer sich betrngen, und damit endigten, für immer ihre Feinde zu seine. Alle bishar beschriebenen Verfügungen nehmen dadurch ihr plotliches Ende. Der Romer durfte nicht fers ner auf der karzesten Straße über den Schwarzwald nach Alra Flaviä ziehen, ohne geplindert zu werden. Gine anderweitige mußte man wählen zur Erhaltung des Zusammenhangs mit Ahatien, auf weis tem Umwege. Dem Laufe bes Rheins folgte man rickwarts bis zur Rabe des Bobensees. Erft von hier aus wendete fich der Zug nordwärts bis zur noch erhaltenen Festung Rottweil, und von hier aus erreichte man den Lauf ber Donau, welche dem Wanderer Schut gegen unvermuthete Anfalle gab. So findet fich die Lage sehr rich= tig auf der Peutingerischen Charte. Die nbrblicheren Wege, Orts schaften, Linien wurden immer mehr eine Beute dentscher Bolker; borthin fühnte nicht ferner eine Romerstraße. Auch die Richtung langs bem anfänglichen Laufe ber Donau ging durch das Eindringen der Sweven in der Folge verloren, und die große Verbindungsftraße mußte sich in die Rabe bes Lechfluffes halten.

Doch diese Umwandlungen gehören spätern Zeiten an: sür jest während des westen Jahrhunderts bildete sich ein seindlicher Zustand längs der Aheingegenden, in so ferne die Deutschen nachbarlichen brieder zu halten vermochten. Denn unvermnthete Einfälle auf dene ausgehender Hausen bennruhigten dem ungeachtet die benache baten Striche Galliens, um dann so schnell wie sie gekommen

waren, in ihr Inneres zurück zu kehren. Diese kühnen Bersuche betrachtete die gesammte Volkerschaft für keinen Friedensbruch; als Wassendung sollten sie gelten für die sich bildende junge Mannsschaft, welche unter einem selbst gewählten Anführer auf gut Glück, ausging. Die Beute vertheilte er unter das Gefolge bei günstigem Ausgange; mißlang die Unternehmung, so mochte er den erslittenen Verlust tragen, die Volkerschaft nahm in der Regel keinen Antheil an dem Versuche. Sänzliche Ruhe erwuchs wohl nie, denn deres wird von einzelnen Ariegen die Rede, welche aber immer schnell endigten, weil der Romer nicht auf Unternehmungen, sondern nur auf das Zurückweisen deutscher Einfälle dachte.

Nur ein Ereigniß schien gefährliche Folgen für Rom herbei zu führen. Die Batavi waren eifrige und sehr brauchbare Bun-'desgenoffen der Romer, selbst in den Kriegen gegen ihre Landsleute. In dem Junern ihrer Insel hatten die Romer Straßen und Festungen angelegt, unter ihnen vermischt lebten sie; aber bei der nun -eingetretenen Friedenszeit vermochten sie ihrem Hange nicht zu ent: 'sagen, die verbündeten Wölkerschaften als Untergebene zu behandeln und sich daburch vielfachen Rachtheil zu bereiten. Die Batavi lauerten auf die Gelegenheit, sich den auferlegten Abgaben zu ent: ziehen, und die Gelegenheit kam, als nach des Kaisers Mero Er: mordung die Rheinarmer ihren Feldherrn Vitellins als Kaiser er: klarte, und mit ihm dem größern Theile nach in Italien erschien. Den freiern Spielraum benützte Claudius Civilis, ein Mann mit lateinischen Namen, aber zum einheimischen Fürstenstamme gehörig. Schnell sind unter seiner Anführung in den Waffen die Bataver; die Brufterer nebst andern Deutschen jenseit des Rheins stehen in Bereitschaft zu seiner Unterstützung; selbst mehrere gallische Bblkerschaften nehmen Antheil an der schnell sich verbreitenden Unternehmung. Die meisten unterwarfen sich bei der Legionen Ruckkehr, der einzige Civilis kampft noch ferner gegen die Uebermacht; den Ausgang kernen wir bloß durch den Erfolg, die Bataver bleiben wie vorhin freie Bundesgenoffen ber Romer.

Aber raufen mußte nothgedrungen der Deutsche; hinderten Berträge und anderweitige Verhältnisse das Losbrechen gegen die Romer, so raufte er mit sich selbst; die beengten Wohnsitze bei immer wachsender Menschenwenge erzeugten immerwährenden gegensseitigen Kamps. Er erfolgte im fernern Lande gegen die einst so

the state of the s

ausehnlichen, nun aber tief sinkenben Cherusker; der Romer lernte davon nur den Erfolg kennen. Aber ein anderer Fall dieser Art ereignete sich vor seinen Augen, und Tacitus erzählt ihn mit wahrer herzensfreude, weil sein prophetischer Geift die spaten Zolgen des Gegenstreits zwischen dem fraftvollen friegslustigen Deutschen und bem nur dem Scheine nach mächtigen romischen Staate poraus. sah. Die Chamaver nebst den Angriveriern, (wahrscheinlich ver: drangt aus den innern Gegenden) kamen angezogen gegen die Brufterer in der Nahe des Rheins. In der großen Feldschlacht fielen von beiden Seiten 60,000 Mann, fie enbigte mit Bernichtung der Brukterer. Zu leichtglandig hat fich Tacitus feiner Zeis tungenachricht dahin gegeben. Schwerlich konnten diese einzelnen Bolkerschaften 60,000 wehrbare Leute in ihrem gesammten Inbegriffe enthalten, und gefallen ist ja boch wohl nicht bie Balfte der ganzen Zahl; auch find die Brukterer auf keine Weise vernichtet worden, sie finden sich wie vorher so in der Folge in ihren ursprüng: lichen westphälischen Wohnsten; wohl aber mögen sie einen Theil: derselben in den Gegenden der Lippe verloren haben, in welche sie sich seit dem Perschwinden der Marser verbreiteten, und wo ihre Drophetinn Belleda die Residenz in einem Thurm an der Lippe auf: geschlagen hatte.

# Achtes Kapitel.

Innere Einrichtungen, das Land und seine Fruchtbarleit. Privatleben des Deutschen und der Feldban.

Also ewiger Zank und Streit selbst in den Zeiten des sogenannsten Friedens. Er hinderte nicht einen immer nahern Zusammenzhang mit den Romern. Schon während des Kriegs hatten diese Ranches von ihren Einrichtungen gelernt, durch die Gefangenen, durch die unter Roms Ablern streitenden Deutschen, durch eigene Ersahrungen. Nähere berichtigte Ansichten gewährte der Friedenszustand. Der trinklustige Deutsche verschmähete nicht ferner wie in der ursprünglichen Zeit den Wein; erhalten konnte er ihn bloß von dem Romer, welcher ihm dagegen Produkte abkauste, die biszkr Werth beim eigenen Gebrauch, aber nicht zur Ausfuhr gehabt hatten, Thierhäute, Wachs, Honig ze. Er tauschte nicht bloß,

er kaufte, denn schon hatte er nun den Nutzen der geprägten ebeln Meralle Tennen gelarnt. Eir erhielt sie durch genachte Weite, bald and vurch jährlich zur Erhaltung des Friedenis Bezahlte Wartgelsder. Neue Gegenstände wurden ihm zum Bedürfnisse; eiserne Messer, Schowen, Sägen zu. die selne einheimischen Tüstrumente weit Aberdussen, die wohlthätigen Läustämmie I Von bereit er vorher schwerlich den Begrüff, nochweniger die Kunst des Aberdeit Strischen in der selne des Berteitschen Strischen Gestelle die weiter selne Kunst den Kandyen ersenigte. Mit Einem Worte, welfache Gegenstände des Bebliefmisse, auch des strischen Aben Worte, welfache Gegenstände des Bebliefmisse, auch des strischen Aben den dahligesenden Romer.

Erlunderauch vieser den Zutritt in seine Festungen nicht, so waren bed Plage in der Vorstadt bestimmt, worder Deutsche seine Beoliefnisse bestebigen konnte ; wenigskend finden wir diese Anstalt in erwiste spareter Bett kanger vert Ufern ver Donail Davurch erweiterten sich abernals vierstentnisse; wold mehr erweiterten sie sich vood rimische und gallische Andmer, welche das innere Land butchzogen umm Mite getingfägige Wichare bein Kauffeluffigen barandierengi St besichten se namentlich Marbuts etelftens im fablichen Bohmen; so zeigen uns die bei Ptolemaus angeführten Ortschaften die ungefähre Richtung der gewöhnlichen Wege; sie zeigen uns den Bug derselben bis zur Oftsee, wo der Bernfteinhan= del Veranlassung zu albedi gand ber Donau führenden Straßen gegeben hat, wie oben beim Suevenlande bemerkt wurde. — An Gelegenheit zur nähern Kenntniß des halb rohen, halb gebildeten Polts fehlte es daher den Romern nicht; Tacitus sammelte die zerstruuten, von ihm felbst bismeilem nicht: hinlanglich : gefaßten Angeben zu einem verschömerten Bilbe. Borgiglich aus ihm ent: lehneich die unfere. Aufmerkantleit in Anspruch wehnenden Mache richtenomijoe dois e nas come de asembliando de li noc

Das Land hatte der Romer von der restphälischen abschreckens den Soiss aus unit Augst und Widerwillen kommen gelernt. Das Gras wieser Gegenden urhielt seinen Weisglöp: übrigens aber finz der er gedstentheils Sumpf und Woor, wols es cheinen Unterneh: neungeni oft: sommandehräligschunde. Wetriche gibt es, wo des Menz sowe Fritsben ganzen umliegunden Woden erschätzert, zum Beweise,

Table school of the configuration of the school of the file of the configuration of the confi

daß die Moorerde auf Wasser ruht. \*) Plinius begreift nicht, wie Leute an der Küsse um ihre Freiheit kampfen mögen, wo die Fluth sie mit jedem Tage zur Wanderung nothigt, wo der Andau in der Vertiefung so wie auf den dürren sandigen Andohen zur Ummdgslichkeit wird, wo es noch überdieß an Trinkwasser, wo es an Allem sehlt. Er spricht als Augenzeuge \*\*), und weiß doch nicht, daß die Fluth ergiedige Fischerei bringt, daß in einigem Abstande von der Küste das Marschland reiche Früchte erzeugt, daß Trinkwasser im Ueberflusse vorhanden ist. Abschreckend für den Fremdling inuß nun freilich der Andlick gewesen sen, zu einer Zeit, wo der Bewohner die Kunsk nicht verstand, der See fruchtbare Strecken abzugewinz nen, und durch angelegte Teiche gegen den Seesturm zu siedern.

Mit einem Worte, der allgemeine Anblick war für den Romer tein lieblicher. Bon den innern Landern hatte er fehr unvollständige Kenntnisse. Die vielen Gebirge konnten dem Blicke der Reisenden nicht entschlüpfen mit ihren Wäldern von gewaltigen Bäumen, an welche noch nie Menschenhand die Art gelegt hatte. Hieraus erfolgt von selbst die ergiebige Jagd gegen Baren, Buffel und Auerochsen: gegen Thiere, welche wir in unserm Vaterlande nicht ferner Ohstbaume und ihre Frucht hingegen versagt die stiefmut= terliche Natur dem kalten Boben der nordlichen Erde. Die Be= merkung des Romers ist richtig; mildes Obst konnte dieses Klima nicht zum Dasenn bringen, bringt es noch zur Stunde nicht; bloß durch kunstliche Veredlung gewinnt unser Vaterland die edlern Früchte des Sudens. Wilbe Aepfel gab die Natur, Schlehen in Wenge und Waldbeere aller Art; alles Uebrige hat menschliche Thatigkeit und Runft allmalig herbeigeführt. Schon die Namen werden Verrather; den Apfel kennt der Deutsche mit eigener Benennung, nicht aber die Birn, die Kirsche; die Zwetschge hingegen mussen wir nach diesem Probesatz als einheimische Frucht betrachten; sie gedeiht auch ohne Beredlung, ist sogar eigenthumlich für Deutschland und die bsklichern Länder.

Dieses unliebliche und kalte Land, wo man den Herbst nicht

<sup>\*)</sup> Eumenius, panegyr. IV, c. 8. "Ita penitus aquis imbuta permaduit terra, ut — ubi paulo videtur-firmior, pedum pulsu tentata quatiatur, et sentire se procul mota pondus testetur."

unter die Jahrszeiten zählte\*), bewohnte aber ein Menschenstamm, so ausgezeichnet an Kraft und Schönheit, daß das Alterthum keiznen andern ihm gleichenden in der weiten Welt aufzusinden wußte; in solche Gliedmassen, in solchen von uns bewunderten Körperbau bilden sie sich aus, sagt Tacitus \*\*). In das Adthliche spielt das Goldhaar, und aus den blauen Augen leuchtet bei trozigem Blicke doch zugleich Milde hervor. Die schon gebauten Knaben, im Anblicke wie Milch und Blut, dienen den romischen Damen in ihrer Nachtheit zum lieblichen Spielzeuge.

Biel barf die Wahrheit von diesem glanzenden Bilde abziehen. Ein großer, fraftiger, schön gewachsener Menschenschlag war
nach allgemeiner Versicherung noch im spätern Zeitalter der
Deutsche, Das gemäßigte, obgleich mehr zur Kälte sich hinneigende Klima stärfte die durch immer freie Bewegung beforderte
Entwickelung. War mitunter die Austrengung des Mannes hestig, so war sie doch nicht anhaltend, nach eigenem Hange wählte
er sich Arbeit und Mussiggang. Hellere Farbe, nebst den rothen
Wangen als Mitgabe für den unverdorbenen Körper, erzeugte
ohnehin die Natur mehr in der gemäßigten Kälte als bei dem
unter heißerem Himmelsstriche in das Gelbliche übergehenden
südlichen Italiener. Noch auffallender mußte der nämliche Anblick hervor treten bei dem schmuzigen Jungen, welcher seine
Tage nach eigenem Gütdünken unter Gottes freiem Himmel in
vollständiger Näcktheit durchlebte.

Deutschen nicht gelten lassen. Die Länge von 7 Fuß, von welcher erst ein später Schriftsteller spricht \*\*\*), war nicht das Mittelinaß, sondern eine Auswahl von schongewachseinen Männern, dergleichen wir noch seizt, vogleich weniger häusig sinden. Es scheint, Tacities habe sein Maß von der Leibgarde des Augustus entlehnt, zu welcher nur schlank gewachsene Männer waren auszewählt worden. Alle folgenden Zeitalter sprechen von der gegen anztigen hohen Wüchse der Deutschen, nicht aber von der gegen anz

<sup>\*)</sup> Tacit, Germickin26. Die Bemerkung ist richtig, denn unser Wort herbst, bezeichnet, gigentlich die Erntezeit.

Tacit. Gorman. c. 20.

Sidonius Apollinar. epist., 9 ad Lampridium : 4Burgundio septipes.46

dere Bolker so sehr überragenden Länge. Diese Bemerkung mag nun wohl auch auf bas Goldhaar und die blauen trutigen Augen anwendbar senn. Saufiger als anderswo muß der Anblick gewesen seyn; die Damen Roms hatten außerdem nicht auf den Gedanken kommen konnen, das Werk der Natur durch kostspielige Runst nachzuahmen, oder sich das Haar deutscher Frauen zu ih= rem Kopfputze kommen zu 'lassen. \*) Aber als allgemeine Natio= naleigenheit durfen wir doch den auffallenden Anblick nicht auer= fennen. Die Franken kommen aus dem nämlichen Striche nach. Gallien, ohne daß Jemand sie an dem rothlichen Haare und den blauen Augen als besonders ausgezeichnet anerkennt. Noch we= niger finden wir die Bemerkung bei all den deutschen Wolker= schaften, welche von der Donauseite aus ihre Wanderungen an= stellten; und unmöglich könnte die Erscheinung im Innern von Deutschland sich ganzlich verwischt haben, da wenigstens auf der . Best = und Sudseite nie fremdartige Eroberer eindrangen. — Ein großer ausgezeichneter Menschenschlag bleibt all dieser Ein= wendungen ungeachtet der Deutsche.

Als Monarch lebte er auf seinem umzähnten Eindbehofe. beschäftigt entweder mit der Jagd, oder im Kriege, oder mit Nichtsthun; denn wenig kummerte ihn das innere Hauswesen. Dieses besorgte die in Ehren gehaltene keusche Hausfrau, welche zugleich für die Kleidung die selbst gewebte Leinwand, oder für den Winter das den Korper nicht hinlanglich deckende Pelzwerk bereitete; die nackten Kinder wurden der Natur überlassen; durch das Beispiel der Eltern bildeten sie sich, nicht durch Gebot und Strafe. Für, die Lebensbedürfuisse sorgte der Leiheigene, in den namlichen Perhaltnissen lebend, wie bei uns der Bauer gegen seinen Gutsherrn. Die ihm angewiesene Portion Feldes bearbei= tete er, und gab von dem Ertrage den bestimmten Theil an Ges treide, Bieh, Webereite. an das hauswesen; jum eigenen Gebrauche für sich und seine Familie verwendete er das Uebrige, ohne ans. derweitige Lasten zu tragen. Er war ein Deutscher wie sein Gebieter; im außern Anblicke durch nichts von ihm ausgezeiche .. net; aber leibeigen war er bessen ungeachtet, keine Person, son=

<sup>\*)</sup> Ovidii Amorum L. I. eleg. 14. v. 45. ,, Nunc tibi captivos mittet Germania crines, Culta triumphatae munere gentie eris. "

bern eine Sache, über welche der Besitzer, wie über seine ührigen Sachen verfügen, ihn verkaufen, ungestraft ermorden konnte.

Aus ungekannter Urzeit stammten diese Berhaltnisse. Aufge= wachsen im Hause waren die meisten; andere dazu erworben durch Krieg, mit dem Verluste der Freiheit hatten sie durch des Siegers Gnade das Leben erkauft; Leute vom fremdartigen Stamme lebten wohl schwerlich unter ihnen, als etwa hin und wieder ein der Ber= tilgungsschlacht entschlüpfter Romer. Mancher erhielt durch gu= tes Benehmen das Geschenk der Freiheit von seinem Gebieter, und gewann badurch, daß man nicht ferner über seine Person verfügen durfte, wohl auch daß er ein eigenthumliches Stuckhen Feld erhielt; Mitglied der Nation wurde er dadurch nicht, dieß konnte er bloß werden durch Zustimmung der Nation. Diese Leute nun bebaueten ihres eigenen Vortheils wegen das Feld mit vielem Fleiße; mancher armere Hausherr bebaute es auch wohl mit eige= ner Hand, wenn er ein kleines Gut und keine Leibeigenen besaß. Die übrigen Bedürfnisse des einfachen Hauswesens verschaffte außer ber Jagd das Fleisch der Heerden, die Milch, nebst der daraus gewonnenen Butter und Rase. Wenn einige Angaben den Deutschen die Rasebereitung absptechen, so kann die Rebe nur von kunstlichen Rasen senn; den einfachen bereitet die Natur von selbst aus der geronnenen Milch.

Seinen eigenen Angaben über die Einrichtung der einzelnen Hofe und des Feldbaues widerspricht Tacitus an anderer Stelle, und zeigt wie dfters, daß er in Vereinigung bringt, was nur durch Absonderung Wahrheit wird. "Das Ackerfeld, sagt er\*), wird von der Gesammtheit abwechselnd in Veschlag genommen; sie vertheilen es dann nach ihrer Schätzung, der weite Naum der Gesilde erleichtert die Vertheilung; jährlich wechseln sie die in Uebersluß vorshandenen Felder." Eine Unmöglichseit hat Tacitus durch diese Worte niedergeschrieben. Die in ihren Gehöften zerstreut Wohnenden sollen sich an bestimmter Stelle zum gemeinschaftlichen Andau des angewiesenen Feldes sammeln, um nach gemachter Ernte ihren verhältnismäßigen Antheil am Getreide zu erhalten. Da wäre nicht nur der unnöttigen Plage, sondern auch des Janks und Streitskein Ende gewesen, über die von der einen Familie zu viel gefor=

<sup>\*)</sup> Tacit. Germ. c. 26.

VIII. Rap. Innere Cinrichtungen. d. Land u. seine Fruchtbarkett zc. 59

derte Arbeit, bei einer andern über den zu sparsam erhaltenen Anstheil von der allgemeinien Ernte zc. — Und nun vollends der Uebersluß am Ackerselbe, um mit jedem Jahre im Andaue wechseln zu können? Wie wird es möglich an überstüssigen Naum zu oenken in tam numerosa gente. ), wo es selbst dei sorgfältigem Andaue schwer zu erklären ist; wie- die bekannte große Menschenzahl auf dem ühr zugetheilten sehr velehränkten Naume sich zu nähren vermdzend war?

Mit Emsigkeit betrieb der Deutsche seinen Feldbau, konnte ibn auch ohne bedeutende Anstrengung durch seine Leibeigenen groß: tentheils betreiben, welche ohne diese Beschäftigung überflussige Geschöpfe auf dem Host des Gebieters gewesen waren. Schon bei den strevischen Wölkerschaften, wo innere Kriege mit jedem Tage' bervor traten, habe ich die Bemerkung gemacht, daß wir sie als ackerbauend finden, so wie sie irgendwo feste Sitze im Sudlande gewonnen hatten, z. B. die Bajoarier, die Langobarden zc. - Noch mehr wat die möglichste Anstrengung zur Selbsterhaltung nothwendig in den Westländern, wo der befestigte Rhein weiterer Ausbeh: ming abroehrte. - Schon Casar \*\*) zundete bei den Sigambern die Gebäude an, und schnitt bas Getreibe ab. - Raum hatten die Krieseit in Erfahrung gebracht, daß langs der Romerlinie unange= bantes Land sich zeige, so kamen sie aus Sampfen und Wälbern; ihr erstes Geschäfte war, fich Sauser zu bauen, und Saamen in die angelegten Felder zu bringen, um sie wie den vaterländischen Boden zu benützen. Beschäh bieß von Leuten, beren alltäg= lides Geschäft die Fistherei war, so läßt sich bei den übrigen Wifferschaften der Schluß in das Größere ziehen. — Als in der Folge viese Wölkerschaften unter dem Namen der salischen Franfen nach Gallien detbrangen, fand der abwehrende Kaifer Julian reichen Getreidebau: duf ihren Fluren. \*\*\*\*\*)

Und doch ift bes Tacitus Angabe nicht aus der Luft gegriffen; aus dem Casar +) hat er sie entlehnt, welcher mit Recht versichert,

<sup>\*)</sup> Tacit. Germ. c. 19.

ta) Caesar, B. Gall. IV, 19.

<sup>\*\*\*)</sup> Tacit. Annal. XIII, 54. Jamque fecerant domos, semina arvis intulerunt, utque patrium solum exercebant.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Ammian.:Marball. XVII, 8. . . .

t) Gaesar B. Gall. VI, 22, unb IV, 4.

jahrlich vertheilen die Anführer das anzuhauende Feld unter die Menge und nach gemachter Ernte zieht man im nachsten Jahre weiter. Vier= zehn Jahre lang sind die unbesiegten Germauen unter kein Dach ge= kommen, schreibt Ariovist an Casar. \*) Hier ist von keinem sitzenden Leben, sondern von mandernden Sueven die Rede, welche nothwendig die angewiesene Strecke gemeinschaftlich bearbeiten mußten, damit der Ertrag beim fernern Zuge in gleichen Portionen vertheilt werden konnte. — Noch mehr; vielleicht zeigte sich die nämliche Anstalt während der heftigen Kriege auch in den Rheingegenden. Mit jedem Jahre mußte der Deutsche den Einfall großer Armeen erwar= ten, und traf die erforderlichen Anstalten zum Ruckzuge. wurde gemeinschaftlicher Anbau, gemeinschaftliche Ernte zur nothwendigen Sache, um aus den gesammelten Magazinen die in der Entfernung von dem Wohnsitze vereinigte Menge nahren zu können. Ich weiß kein anderes Mittel zu erdenken, auf welche Weise die Heerschaaren, der romischen Armee den Sommer hin= durch gegenüber stehend, die unentbehrlichen Lebensmittel sich zu verschaffen die Möglichkeit fanden. Noch mehr. Die Romer bringen vor und finden immer ein menschenleeres Land, keine Ort= schaften, keine Hauser, kein Wieh, kein angehautes Land; die Deutschen hatten beim Abzuge Alles abgeführt oder vernichtet. Erfolgte nun aber ber Ruckzug, so find bie Deutschen immer schon an Ort und Stelle, so wie ber Romer mit seinem Gepade erscheint. Movon lebten sie nun in ihrem verheerten kande; woher erhielten sie den Saamen zum Anbaue im kunftigen Jahre? das gerettete Dieh war zur Erhaltung nicht hinreichend. Gruben hatten fie an= gelegt in der Erde, um zu verbergen, was die Umstände nicht erlaubten mit sich abzuführen. Unkenntlich wurde die Stelle der aufbewahrten Schätze, oben verdeckt mit Mist und Erde. \*\*) : Be= merkte der Romer hin und wieder eines diefer Magazine, so war

<sup>\*)</sup> Caesar, B. Gall. I, 36.

<sup>\*\*)</sup> Tacit. Germ. c. 16. Selent et subterraneos specus aperire, eosque multo insuper simo onerant, sussugium diemi et receptaculum srugibus — si quando hostis advenit, aperta populatur, abdita autem desossa aut ignorantur, aut eo ipeo sallunt, quod quaerenda sunt. — An Keller also, sundost bei ben handen ans gelegt, ist hier nicht zu benten; diese maren, augenblichten gesunden ben worden.

der Schade nicht groß; viele konnte er, bei seinem kurzen Verweislen an einerlei Ort und Stelle, nicht finden. Der wiederkommende Deutsche benützte seinen wohlbehaltenen Vorrath in der Erde. — Dieß Alles war bloße Ausnahme bei drohendem Kriege; in ruhiger Zeit bebauete der Deutsche seinen Hof.

Auffallend ist es, daß die Romer bei allen ihren Unternehmungen nie von einer Ortschaft, nie von einem Hause sprechen; Alles war de und leer, wenn sie ankamen, der Deutsche vernichtete beim feindlichen Anfalle, was sich vernichten ließ. Denn daß sie Häuser, nicht bloße Hutten hatten, wissen wir; zwar nur von Holzwerk und getrocknetem Lehme aufgeführt, aber doch reinlich, von Außen geglättet und mit Farbe bestrichen. Eben so bestimmt wis= sen wir, daß Vereinigungen von Häusern bei ihnen vorhanden ma= ren, namentlich erobert Germanicus Mattium, den Hauptort der Chatten, und ein Hauptort scheint noch andere Orte vorauszusetzen. Aber unbestritten bleibt des Tacitus Versicherung, daß die Deut= schen keine Stadte hatten, versteht sich nach Romer Art mit Mauern und regelmäßigen Straßen \*); ein Dorf bei uns galt bei ihnen als Stadt. 'Roch in weit spätern Zeiten verschmäheten fie die Bewohnung eines eingeschlossenen Orts; Alles war zu eng, zu angstlich für ihre freie Regsamkeit; sie eroberten Städte, plunder= ten sie rein aus, aber Bewohner wollten sie nicht werden von dem Grabe der Lebendigen. Wenn von Befestigungen bei ihnen die Rede wird, z. B. wie Germanicus Segest, Armins Schwiegervater, vor den belagernden Cheruskern in Sicherheit setzte, so ist an keine wirkliche Festung, sondern an eine wohlgelegene durch Verhacke, Graben und Wall gegen plotzliche Anfälle gedeckte Stelle zu den= ten; und der von der Wahrsagerinn Belleda bewohnte Thurm war ein Ueberbleibsel aus der Romer Aufenthalt an der Lippe.

<sup>\*)</sup> Marbuds Residenz darf nicht unter die deutschen Anlagen gereche net werden.

 $\sim 2.7 \pm 4.03$   $\sim 10^{-10}$   $\sim 10^{-10}$ 

St. 124 8

#### Neuntes Kapitel.

#### Staatsverfassung der Deutschen.

Noch manches Andere mochte ich ausheben von den merkwurdigen Sitten und Einrichtungen unserer Urväter \*); aber erschöpfen läßt sich der Gegenstand nicht in dieser gedrängten Zusammenstellung, und mein Gedanke eilt der Entwickelung einer Berfassung entgegen, welche die Vereinigung ungebundener Freiheit
mit genau abgemessenen bürgerlichen Einrichtungen zur Möglichkeit
machte. Unbegreislich wird es für die Nachwelt, wie ein noch halb
wildes Volk mit der gespanntesten Anstrengung des menschlichen
Scharssung geben konnte.

Ju bestimmten Zeiten, gewöhnlich im Neumond oder Vollsmond, kam die Ladung an sammtliche Mitglieder der Wolkerschaft, sich zu sammeln an bezeichneter Stelle zum Reichstage. Und sie kamen sammtlich bewassnet wie bei allen Geschäften, der Eine heute, der Andere morgen; Mancher kam auch wohl gar nicht, gedunden war er dem ungeachtet an das, was die Versammlung sesssetze. Das Warten in der Zwischenzeit ware lästige Sache gewesen, das Trinken ihres Gerstendiers verkurzte die lange Weile. Auf vieles Trinken war ohnehin zu jeder Zeit der Deutsche eingerichtet, hier aber mußte er auch wider Willen viel trinken, denn sein gewöhns liches Wierglas war ein geräumiges Ochsenhorn \*\*); so oft einges schenkt wurde, wurde auch auf einen Zug rein ausgetrunken, weil schaft wurde, wurde auch auf einen Zug rein ausgetrunken, weil schaft wurde, wurde auch auf einen Zug rein ausgetrunken, weil schaft wurde, wurde auch auf einen Zug rein ausgetrunken, weil schaft wurde, wurde niedersehen konnte, ohne den Inhalt zu versschützen.

Endlicht gebot; der Priester Stillschweigen, es eröffnete sich der Reichstag, Vorschläge wurden gemacht mit Entwicklung der zurathenden oder abrathenden Gründe, über Krieg und Frieden, über Bündnisse, über alles das gemeinschaftliche Wohl Vetressende. Sesiel der Vortrag, so gab die Gemeinde ihren Beifall durch Zussammenschlagen der Wassen; (das Stimmenzählen wäre weitläusige

<sup>\*)</sup> Die sorgfältigste Zusammenstellung der vorhandenen Nachrichten über deutsche Sitten und Weise, nebst scharfstuniger Beurtheilung, liesert Christian Karl Barth, in Teutschlands Urgeschichte. 2ter Theil, S. 237 1c.

<sup>\*\*)</sup> Plin. XI, 45.

Sache gewesen; der Ungar halt sich noch heut zu Tage an das alte Urbild); durch Gelarm gab man die Abneigung zu erkennen. Dieß galt aber nur als Vorläuser der nähern Erdrterung; bei den erhitzten Köpfen war der Vorschlag gemacht worden, um jede furchtssame Entschließung zu entsernen. Am nächsten Morgen bei nüchternem Sinne kam der nämliche Vortrag zum zweiten Male, nähere Ueberlegung trat an die Stelle der vorhergehenden Ueberspannung, tühn blieb durch die frühern Neußerungen der Entschluß immer, doch mehr gemäßigt durch die Würdigung der in dem Wege liegensden Schwierigkeiten. Was nun hier beschlossen wurde, galt als allgemein bindendes Gesetz, welchem sich ohne Herabwürdigung und Strafe Niemand entziehen konnte.

Gesetzgeber, folglich Souverain, ist also das gesammte Bolk, dessen Verein noch für mehrere Privatverhältnisse benützt wurde. Der Vater-, der Dheim, oder ein anderer angesehener Mann führt seinen zur Mannbarkeit erwachsenen Sohn, Neffen, vor das Volk, mit der Bitte, ihn als Mitglied aufzunehmen. Die Erhdrung folgte, wenn keine gegründete Einwendung zu machen war; allge= mein anerkannt erhalt er nun Schild und Speer, um Beides bei allen seinen Handlungen nie wieder abzulegen. Bisher war er Mitglied der Familie, unterworfen der Gewalt des Vaters; von nun an ist er so wie der Vater selbst ein Bestandtheil der Nation. — Auch die Strafen wegen der seltenen an dem ganzen Vereine be= gangenen Verbrechen wurden hier ausgesprochen und vollzogen; Todesstrafe gegen den Verrather des Vaterlands, gegen den Ueberläufer, den Ausbleibenden beim Aufgebote zum Kriegszuge, gegen den Fliehenden ohne Ruckkehr in das. Treffen; offentliche Beraubung aller burgerlichen Ehre, aller Theilnahme an den reli= gibsen Schmausereien für den, welcher seinen Schild verlor. So= gar Schläge waren zur öffentlichen Buße manches Verbrechens ver= ordnet; aber vollziehen durfte die Strafe einzig der Priester im Namen der Gottheit; keine weltliche Gewalt hatte das Recht, den freien. Mann zu binden und zu schlagen.

Für die allgemeine Freiheit war also reichlich gesorgt; einen Eingriff hatte der Einzelne nicht geduldet, und die Menge ware bei eintretendem Faste sehnell sein Gehälfe gewesen: Aber wels des Band wehrte ver daraus unausbleiblich erwachsenden Anars die? wer lenkte die Gesinnungen des großen Hausens, wo Jeder

glaubt so viele Einsichten als irgend ein Anderer zu haben? — Dieß Alles war die Sache des Principats. Ein aristokratischer Grund= stoff lag ursprünglich und unwidersprochen in dem Geiste der Nation, und dieser war es, welcher die unbandige Freiheit in ein Ganzes Beim Reichstage saßen die Principes als faßte und festhielt. Dberhaus; sie waren es ohne Zweifel, welche die Versammlung einberufen ließen; sie überlegten im Voraus, welche Vorschläge, und auf welche Weise sie an das Volk gebracht werden sollten; dem Letztern blieb nichts übrig als Ja ober Nein. Zur Hälfte waren also die Principes wenigstens in so ferne Gesetzgeber, daß kein ihnen unangenehmer Gegenstand zum Gesetze werden konnte; burch die Aprede, welche einer aus ihrer Mitte an die Versammlung hielt, zur Entwicklung der Gründe und Gegengründe, gewannen ihre Vorschläge besto sicherern Eingang. — Weniger wichtige Gegenstände verhandelten überdieß die Principes in ihrem Vereine, ohne die Sache an das Wolf zu bringen.

Ueberwiegend zeigte sich also der Einfluß der Principes; ein Theil der Gesetzgebung lag in ihren Händen, und zugleich die ganze vollziehende Gewalt. Zu ihrem Kollegium gehörten außerst mahr: scheinlich der oder die Priester, welche im Namen der Gottheit die von dem Oberhause bestimmten Strafen vollzogen. Ginen eigenen Stand im Wolke bildeten sie nicht, von keiner großen Zahl wird die Rede, auch nicht von dem mindesten Einfluß auf die Gesetzgebung. Die Principes selbst hatten ihre Würde nicht erblich, gewählt wurden sie in den Volksversammlungen, und zwar nicht von ihren Rollegen, sondern von dem gesammten Volke, sonst ware in kurzer Zeit die Aristokratie schwer auf dem Nacken der Freiheit gelegen. Dieser letztere wichtige Umstand geht nicht aus bes Tacitus zusam: menhangender Erzählung hervor, sondern aus einer anderweitigen Entwicklung der häufigen Schmausereien, wo Zank und Streit gewohn: liche Sache war, aber auch Berabredungen gehalten murden über Familienverbindungen, über Krieg und Frieden, über die Anstellung Man kann nach dem Zusammenhang die Worte · der Principes. de adsciscendis principibus\*) nicht durch eine Herbeirufung

zum

<sup>7).</sup> Tacit. Germ. c. 22. De reconciliandis invicem inimicis, el jungendis affinitatibus, et adsciscendis principibus, de pace denique ac bello, plerumque in conviviis consultant.

zum Trinkgelage erklären; es war eine Vokberathschlagung zur tunftigen Wahl.

Aber auch außerhalb der Volksversammlungen war das Ges wicht der Principes sehr groß. Jeder Gau hatte einen aus ihrer Witte zum Borsteher. Will man die der Gottheit gewidmeten weißen Pferde wegen kunftiger Erfolge befragen, so tritt in den geheiligten Hain der Priester und der Adnig oder der Princeps des Gaues \*); der in diesem Gaue angestellte Princeps vertrat also die Stelle des abwefinden Konigs. Diese allgemeine Aufsicht reichte aber bei bem zankfüchtigen Bolke nicht hin; in ber Bolksversamm= lung wurden daher, ich weiß nicht, ob der nämliche Princeps oder ein anderer erwählt, welcher die Pflicht übernahm, in den Flecken bes Gaues vor Gericht zu figen und Recht zu sprechen. seine Entscheidung häufig genug Widerspruch wurde gefunden haben, so hatte er hundert Begleiter auserlesen aus dem Volke; diese gaben bem Spruche hinlanglichen Nachdruck bei den Wider= spenstigen, und sicherten burch ihre eingeholte Berathung gegen die Parteilichkeit des Richters. Sind vielleicht diese Auserlesenen die namlichen Hunderte, welche es sich wegen ihrer ausgezeichneten Ta= pferkeit nie nehmen ließen, übetall die ersten im Gefechte zu senn \*\*)? Die alt hergebrachten mundlich aufbewahrten Gesetze mußte also genan im Gedachtniße haben ber Princeps so wie seine Begleiter. Die Strafen waren auf dem Reichstage, so auch hier, dem Vers brechen angemessen. An Pferden und anderm Vieh zahlte sie ber Schuldige; ein Theil der Strafe gehörte dem Könige oder dem Staate, der andere Theil dem Beleidigten. \*\*\*) Dieß war wohl der einzige Zweig der Staatseinkunfte. Die meisten Vergehungen hatten ihren Ursprung in den häufigen Raufereien, für jeden ver= letten Theil des Korpers war daher schon im Voraus die bestimmte durchgangig bekannte Strafe festgesett; Niemand konnte sich über Einseitigkeit des Richters und seiner Schöffen beklagen. Sitte ift geblieben in den spatern Gesetzen; die hier in Naturalien bestimmte Buße wurde in eine Geldstrafe verwandelt.

<sup>\*)</sup> Tacit. Germ. c. 10. Sacerdos, ac rex vel princeps civitatis.

<sup>\*\*)</sup> Tacit. Germ. c. 31.

<sup>\*&#</sup>x27;) Tacit. Germ. c. 12.

Mannerts Geschichte ber Deutschen. I.

Todesstrafe bei Privatvergehungen kannte der Deutsche nich Traf sich also der gewiß nicht seltene Fall, daß ein Mann den al dern todtete, und das Gefühl der offentlichen Sicherheit den Unte gang des Uebelthaters zu fordern schien, so konnte der Richter nid ferner sprechen, die Rolle des Vermittlers übernahm er. Pflicht war es für sammtliche Anverwandte des Ermordeten, si an dem seinem Schicksale dahin gegebenen Thater zu rachen. mußte unterliegen den vereinigten Anstrengungen, wenn nicht Bemühungen seiner Freunde und des Richters eine Ausgleichm bewirken konnten. Gewöhnlich kam die mit Pferden und ander Vieh theuer erkaufte Verschnung in das Reine, den Betrag d Blutschuld theilte die ganze beleidigte Familie. \*) Mancher m sein Vermögen dadurch verloren haben; denn keine andere Wa blieb ihm übrig als der unausbleibliche Tod, oder das Dahingeb in jede an ihn gemachte Forderung. Da der Staat das Recht nie hatte, gegen die unbandige Freiheit der Einzelnen Todesstrafe verfügen, so blieb in der That begünstigte Blutrache das einzi Mittel, unaufhörlichen Mord und Todschlag und am Ende vollige Zertrummerung des kleinen Staats zu verhuten.

In nothwendiger Verbindung stand mit diesen Einrichtung der 3 wei kampf. Ein wichtiger Leib und Leben betressen Gegenstand war zur defentlichen Rlage bei dem Princeps gekomen. Vollständig beweisen konnte der Angeber seine Rlage nid aber auch der Beklagte war nicht vermögend, die Beschuldigu durch Zeugen oder auf andere Weise als ungegründet darzust len; da blieb kein anderes Mittel, als die Entscheidung über Reund Unrecht der Gottheit zu überlassen. Mit den Wassen der hand lieferten beide Theile den Beweiß, wessen Sache gerechte sen. Sie mußten sich diesem Gottesurtheile unterwerst denn wer sich weigerte, den Rampf zu bestehen, erklärte sich durch als den schuldigen Theil; zugleich aber wurde als Reaufgestellt, das höhere Wesen unterstütze die gerechte Sachselbst der Schwächere werde als Sieger hervor treten.

Diese Sitte ist zuverlässig schon in den Wäldern Deuts lands eine gewöhnliche Einrichtung gewesen, wenn gleich Tacis nichts davon zu sagen weiß; denn so wie die einzelnen Völl

<sup>\*\*)</sup> Tacit. Germ. c. 21.

schaften auf römischem Grund und Boden sich ansiedelten, sinden wir sie überall. Iwar nicht in den Gesetzen der Salier, in welchen wir die Probe mit dem siedenden Wasser statt des Zweistampse sinden; aber uralte Einrichtungen lassen sich durch kein geschriedenes Gesetz, welches geistlicher Einsluß einzuschieden weiß, verdrängen; mehrere in der Geschichte weiter unten vorkommende kille beweisen hinlänglich, daß der Zweikampf als Gottesgericht bei den Franken eben so wie bei den überigen deutschen Wölkern zu hause war. Sie mußten überdieß die uralte Einrichtung den Basoariern so wie den Alemannen in ihren Gesetzen bestätigen. Diese Borschriften zeigen, daß der Zweikampf erst dann gerichtzich angeordnet wurde, wenn die rechtliche Entscheidung auf keine andere Weise in das Reine konnte gebracht werden. \*)

Der nämlichen Sache in ähnlichen Fällen begegnen wir auch in den Gesetzen der Burgunder, wo der Zweikampf in streitigen Fällen erlaubt ist; eben so in den Gesetzen der Langobarden, wo das deutsche Wort Kampf (Camphio) angewendet wird. \*\*) Theodorich der Ostgothe suchte die rohen Völkern eigene Geswohnheit bei seinem Volke zu verbannen; aber unter seiner Herrschaft lebten noch anderweitige deutsche Haufen; bei diesen scheisnen seine seinen seinen seinen seinen seine seinen seine seinen seine seinen seine s

Wher immer blieb der Zweikampf eine gerichtliche Sache, und der berlierende Theil wurde zugleich als der schuldige erklärt und bestraft; den Fall, daß ein einzelner Mann einen andern ohne Ge=

<sup>\*) 3.</sup> B. Lex Alemann. Tit. 44. "Si quis liber libero crimen mortale aliquod imposuerit, et ad regem aut ad ducem eum accusaverit; et inde probata res non est, nisi quod ipse dicit, liceat illi alio, cui crimen imposuit, cum tracta spata se idoneare contra illum alium." — So auch Lex Bajuwar. Tit. IX, §. 2.

Lex Burgund. Tit. 80. Lex Rotharis regis Langobard. C. 1, J. 9. a. 638 — 9. 371 Camphio. Mur keine Zauberktäuter burfte ber Kämpfer bei sich führen.

Cassiodori Varia, III. 24. "Cur ad monomachiam recurmis, qui venalem judicem non habetis? deponite ferrum etc.—
Imitamini certe Gothos nostros, qui foris proelia, intus norunt
exercere modestiam."

richt zum Zweikampf aufforderte, kennen weder die Gesetze noch die gesammte alte Geschichte. Diese häßliche Gewohnheit ist erserwachsen im Mittelalter, wo vielleicht mancher Mann gezwungen war, zur Selbsthülfe Zuflucht zu nehmen, weil die Gesetze ihn nicht hinlanglich schützten. Anstatt aber nach Herstellung der dur gerlichen Ordnung wieder zu verschwinden, ist sie in mannigfaltiger Verzweigungen, ohne Ruhm zu melden, die auf unsere Tage gekommen.

Bildeten die für den ganzen Gang der Geschäfte so wichtigen Principes den Erbadel des Volks? Nein; denn sie wurden ge wählt, und nicht immer folgte der Sohn dem Vater in der ausge zeichneten Würde; nur als Ausnahme bewirkten die hohen Verdienst des Vaters auch für junge Männer die Aufnahme in die Zahl de Principes. \*) Aber gewählt wurden sie aus dem Adel, wenig stens in der Regel; denn daß Niemand von dem übrigen Volke zu Würde empor steigen konnte, sagt uns keine Stelle; doch selte trat der Fall schon aus dem Grunde hervor, weil der auf seinen Hose vereinzelt lebende Krieger schwerlich die erforderlichen Einsichten zur Leitung der dffentlichen Geschäfte sich erwerben konnte der Adelige hingegen durch die Lehren und Erfahrungen der Elten Unterweisung erhielt.

Der deutsche Adel war von gedoppelter Art: 1) die königlich Familie und 2) der übrige Erbadel.

Bei jeder Wblkerschaft fand sich eine hervorragende Familie ausschließend bestimmt, dem Wolke seinen hochsten Anführer, seiner Konig, zu geben. Ueberall sinden wir einen solchen König, un bei vielen kennen wir den Namen der Familie, aus welcher er ge wählt wurde; die Thatsache ist so allgemein bekannt, daß weitere Beweiß zur unndthigen Sache wird. Aber gewählt mußte er wer den, wie die Principes aus dem sämmtlichen Adel, so er aus de privilegirten Familie; und da traf denn nicht immer die Wahl au den ältesten Sohn des vorigen Konigs, oft gar nicht auf eine Sohn desselben, immer aber auf ein Mitglied der Familie; jeder au dere Mann, wenn auch ausgezeichnet durch die höchsten Verdienste war mit hoher Klugheit von der Wahl ausgeschlossen; ewiger Par

1

<sup>\*)</sup> Tacit. G. c. 13. Insignis nobilitas, aut magna patrum merita principis dignationem etiam adolescentulis assignant.

teikampf ware ohne die festgesetzte Regel bei jeder neuen Wahl her= vorgetreten.

Schon der Umstand, daß nicht immer der Sohn auf den Ba= ter folgte, brachte bfters Zerrüttung in das Innere und den Ber= fall der ganzen Volkerschaft. Den traurigen Beweis liefert das einst so ansehnliche Volk der Cherusker. Arminius gehörte zur Regentenfamilie, daß er aber Kdnigssohn war, sagt die Geschichte nicht; allgemeiner Anführer wurde er wegen seiner hervorragenden Augheit und Tapferkeit durch die Vorliebe des Wolks. Ehrenstelle machten aber auch Anspruch sein Oheim und sein er= mungener Schwiegervater Segest; jeder hatte eigenen Anhang, die imen Unruhen bewirkten die Ermordung des Arminius, ohne dadurch aufzuhören. Die gesammte Familie fand ihren Untergang mit Ausnahme eines einzigen Prinzen, des Italicus, welcher bei ben Römern aufgewachsen war, und nun als Regent herbeige= bolt wurde, um nach einigen Umwechslungen ebenfalls sein Ver= derben zu finden. Benachbarte Bolter hatten sich in die innern Streitigkeiten gemischt, und das Ende war, daß die gesammte Willerschaft ihre Bedeutsamkeit auf immer verlor.

Alltäglich war dieser Unfall nicht, dem das Bolk gab seine Stimme gewöhnlich dem ausgezeichnetsten der Schne, und er trat ruhig die Regierung des Reichs an. Die Regierung? Dieses Bort samt eder Deutsche so wenig als die Sache; der Einstuß des Königs auf das gesammte Volk ist so unbedeutend, daß man gewöhnlich nicht erfährt, ob ein König vorhanden war, und sein Dassen, nur durch Zufall beim Tacitus zum Vorscheine kommt. Der Institungskreis desselben scheint sich auf den Verein der Principes beschränkt zu haben, von welchem wir ihn als Präsidensten amerkennen dürsen; denn wenn ein Vortrag an das gesammte Volk zu machen war, so machte ihn der König, oder ein anderer duch Wohlredenheit sich auszeichnender Princeps "); und wollte nan über irgend ein Geschäft die Gottheit zu Rathe ziehen, so geschaft dieß durch den Priester in Begleitung des Königs. \*\*\*) Dieß ist siemlich Alles, was wir von seinem Wirkungskreise kennen lers

Tacit. G. c. 11. Rex vel Princeps, prout nobilitas, prout de-

<sup>)</sup>Tacit. G. c. 11.

nen; aber nicht unbedeutend waren nach damaligen Verhältnissen seine Einkunfte, weil er oder der Staat die Hälfte aller so häusig fallenden Strafen erhielt. \*)

Dieß waren die durftigen Vorrechte des Regenten zur Zeit des Friedens; er durfte vorhanden senn oder fehlen, man merkte es kaum. Ganz anders werden die Verhaltnisse zur Zeit des Kriegs. Er ist hochster Auführer, alle Uebrigen schmiegen sich unter seine Vorschriften, wenn auch Manche von ihnen an Tapferkeit und Kriegsruhm dem Regierenden überlegen waren. Dadurch tritt hauptsächlich das Tiefdurchdachte der Verfassung hervor; hatte bloßer Kriegsruhm Ausprüche auf die hochste Leitung gegeben, se war ein Ende des gegenseitigen Gezanks gar nicht abzusehen, der kleine Staat ware in der Zwischenzeit zu Grunde gegangen. aber unterstützten die Vorrechte der Gehurt die übrigen Verdienste ein wenig ausgezeichneter Mann wurde ohnehin nicht als Konig er wählt. Von ihm forderte man die kluge Unordnung des ganzen Kriege und der einzelnen Schlacht; im Rriegsgetummel selbst oder bei ein ufallen folgte Jeder dem Drange seines Herzens, seiner Muths; rathen sollte der Konig, befehlen dem Einzelnen, das konnte er nicht.

Alle erwachsenen Mitglieder der ausgezeichneten Familie hat ten den nächsten Anspruch auf die Würde eines Princeps, doc erst gewählt nußten sie werden wie alle übrigen. Daher die obe augeführte Versicherung des Tacitus, daß die insignis nobilits auch jungen Männern den Zutritt in das Principat verschaffe.

## Zehntes Kapitel.

Staateverfassung. Der Abel. Gotteeverebrung.

Aber außer diesem hohen Adel, beschränkt auf die Regente familie, fand sich noch ein anderweitiger Erbadel. Man konn diese Behauptung bezweifeln, wegen der bekannten Stelle des T citus: "Die Konige nehmen sie aus dem Adel, die Anführer al

<sup>\*\*)</sup> Tacit. G. c. 12. Pars multae regi vel civitati, pars ipsi q vindicatur, exsolvitur.

der Tapferkeit." \*) Aber dieser sehr wahren Angabe unbeschadet tritt ein ziemlich zahlreicher Abel unverkennbar bei dem Bolke her= So häufig sind die von seinem Dasenn sprechenden Stellen, daß ummöglich der Titel auf die einzige königliche Familie beschränkt werden kann. 3. B. "Lebt eine Völkerschaft lange im mussigen kiiden, so gehen die meisten abeligen Jünglinge aus eigenem Drange zu andern Nachbarn, wo es Krieg gibt 2c." \*\*) Schwer= lich wird es ein Ausleger über sich gewinnen können, diese sämmt= lichen Jünglinge als Mitglieder der regierenden Familie anzuerken= na. Auch weiß Tacitus sehr bestimmt, was er mit diesem Ausdruck sagen will, daß er nicht erwa jeden freien jungen Mann in die Beneming nobilis aufnimmt, denn an anderer Stelle unterscheidet a pinklich den Abeligen von dem freigebornen Manne. \*\*\*) Noch mehr unter der Zahl der Geiseln-forderte man von den Deutschen vorzugeweise abelige Madchen +), welche wohl Niemand für lanter Prinzessinnen erklaren wird.

Von irgend einem Vorzuge dieses Adels, von einem Einflusse auf das Volk zeigt sich nicht die mindeste Spur, noch weniger von der Ausübung irgend eines Machtgebots; mit den übrigen freien Mitzgliedem des Staats lebte er seine Tage in gleicher Freiheit dahin. Da er nun aber doch als ausgezeichnet dasteht, so darf man annehmm, daß er von Jugend auf mehrere Ausbildung im Ariegswesen und in den dissentlichen Geschäften erhielt, und daß aus seiner Mitte die Principes gewählt wurden. Jeder Princeps war daher ein Abeliger, aber bei Weitem nicht jeder Adelige war ein Princeps.

Die Principes selbst theilten sich in zwei Klassen. Die eine, aus den älteren erfahrenern Männer bestehend, lenkte die dffentlischen Geschäfte; die übrigen jüngern Mitglieder suchten als Anfühstr im Kriegswesen (duces) zu glänzen und sich Ansehen zu ersweben. Daß auch diese Principes waren, geht unverkennbar aus

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Tacit. G. c. 7. Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt.
<sup>5)</sup> Tacit. G. c. 14. Si civitas, in quo orti sunt, longa pace et otio torpeat, plerique nobilium adolescentium petunt ultro cas nationes, quae tum bellum aliquod gerunt etc.

Tacit. G. c. 44. Neque nobilem, neque ingenuum armis —
praeponere regia utilitas est.

Tacit. Germ. c. 8. Ut efficatius obligentur animi civitatum inter obsides puellae quoque nobiles imperantur.

des Tacitus Erzählung hervor; in der einen Stelle zeichnet er die Duces aus, in der andern sagt er das Nämliche ausführlicher von den Principes. \*) Tapfere triegserfahrne Manner suchten sich freie Anhänger an ihre Person zu erwerben, und erwarben sie, so wie ihre Vorzüge anerkannt waren. Wollte er sie festhalten, ihre Zahl vermehren, so mußte er auf kriegerische Unternehmungen denken, an welchen bas gesammte Volk keinen Antheil nahm. Mur er zieht aus auf gut Gluck, steht an der Spisse der Unternehmung, muß sich bestreben jedes Mitglied seines Gefolges au Tapferkeit und Ein: sicht zu übertreffen; dieses hingegen hat die übernommene Pflicht, sich unter den Augen des Anfihrers auszuzeichnen; fällt er, so fallen sie mit ihm. Ist hingegen der Erfolg gunstig, fo vertheilt er die gewonnene Beute nach eines Jeden Berdienst; das Ganze schließt ein allgemeiner von ihm gegebener Schmaus. Die Mittel zur Freigebigkeit verschafft ihm Krieg und Raub. \*\*) Schon die: ser Ausdruck belehrt, daß von Privatunternehnungen, berechnet auf gewonnene Beute, die Rebe ist; es zeigen es auch die übrigen Umstände; im Nationalfriege wartete ber Deutsche nicht erst, baß ihm der Anführer eine Portion zutheilte, er nahm von selbst, was in seinen Bereich kam.

Als Vorbereitungsschule galt dieser Verein von Freiwilligen. Der Jüngling gewöhnte sich nach dem Vorbisde seines selbstgewählten Anführers nicht bloß an Unerschrockenheit, sondern zugleich an Gewandtheit im Gefechte, und die Duces lieserten die unverkennsbaren Beweise, daß die Nation im Kriege keine würdigern Anführer als sie an die Spisse der Truppen stellen konne. Niemandschämte sich zu dem Gefolge des Dux gezählt zu werden. Junge Principes befanden sich in demselben, welche unter den geprüfteren Anführern die Kriegskunst zu erlernen strebten, sagt Tacitus, wenn anders sein Ausdruf nicht überhaupt auf den jungen Adel zu deuten ist \*\*\*), von welchem er unmittelbar vorher spricht. Das Gefolg hatte seine Abstufungen, nach dem Urtheile des Ansühr

<sup>\*)</sup> Tacit. G. c. 7. und c. 13.

<sup>\*\*)</sup> Tacit. G. c. 14.

Tacit. G. c. 13. Insignis nobilitas, aut magna patrum merita, principis dignationem etiam adolescentulis assignant; ceteris, robustioribus ac jam pridem probatis aggregantur; nec rubor inter comites aspici.

rers; daß sich alle zunächst an seine Person hindrängten, verssieht sich von selbst, so auch daß sein Ansehen nach der Menge und Auswahl der Fideles nicht nur bei dem Bolte, sondern auch bei den Nachbarn in hoher Achtung stand.

Um die Anhänglichkeit des Gefolgs zu erhalten, mußte der Anführer Geschenke vertheilen; ein tüchtiges Pferd, eroberte Wafsm w. und große Schmausereien betrachtete man als Kriegssold. Die Mittel zur Freigedigkeit verschafften Krieg und Raub. \*) Aber Krieg ist nicht fortwährend, und der Raub gelang nicht immer. Da mußte der Staat aushelsen. Freiwillige Geschenke erhielt der Princeps von der Gemeinde an Vieh und Getreide, als Ehrengabe, und zugleich zur Unterstügung. Daß hier bloß von den Ansührern die Rede ist, beweist der Zusaß, daß ihnen auch die Nachbarn ehrenvolle Geschenke schickten \*\*); diese gab der Nachbar nicht an die rathenden Principes, wohl aber an die Ansührer, welche sie zu ihrem Vortheile zu gewinnen suchten.

Wer sich in die Lage des gesammten Volks versetzt, fühlt die Nothwendigkeit dieser bffentlichen Unterftugung. Gin Hausvater hat Einen Sohn, diesem hinterläßt er seinen Hof; er hat deren zwei, vielleicht theilt er den Hof; aber er hat auch sechs Shine und noch mehr, da ist alle Theilung zu Ende, wenn die einzelnen sich von ihrem Gutchen nahren sollen. Wielleicht ver= einigt sich Manches wieder durch Erbschaft; diese Erwartung reicht abn nicht hin für das Bedürfniß so vieler Andern, welche keine Erbschaft machen. Ein anderweitiges Gewerbe kennt der Deutsche nicht als den Krieg, er sieht sich also nothgedrungen, einen Mann ansusuchen, der ihm auf irgend eine Weise den Lebensunterhalt verschaffe; er schließt fich an einen Dur, welcher ihn durch Ausspendungen fest zu halten sucht. Bielleicht trat er dem freien in sei= nem Worte stehenden Manne Abschnitte von seinen Feldgrunden ab, wenn wir annehmen durfen, daß die Familie des Princeps ausge= behntere Grundbesitzungen hatte als andere Hausväter. Nicht als Eigenthum gab er das Feld dahin an den Auhänger, sondern zur bliebigen Benützung, während der Zeit, da er sein Anhänger blieb; es war ein Lehen. Daher ist auch die Benennung ursprüng:

<sup>\*)</sup> Tacit. G. c. 14.

<sup>&</sup>quot;) Tacit. G. c. 15.

Priesters beschränkte sich weniger auf die Auslegung von der Gotter Willen (alte begeisterte Weiber ließen sich in dieser Hinsicht den Rang nicht abgewinnen), als auf die Anordnung der heiligen Ge= brauche und Opferfeste, dochsvorzüglich auf die Vollziehung der von der Wolksversammlung auferlegten Strafen. Die Principes diktirten sie nach vorausgekannten Grundsätzen; aber die Vollziehung war ein kitzlicher Gegenstand. Der freie Mann sollte von einem Andern seines Gleichen gebunden, geschlagen, vom Leben zum Tode ge= bracht werben, ein unausstehlicher Gedanke. Da bot der Priester seine hulfreiche Hand; er wurde Vollzieher im Namen der Gott= heit; wer konnte wider diese Gegenrede halten? wer konnte Gehor= sam versagen, wenn er der unruhigen Menge beim Reichstage Stillschweigen auferlegte? — Dieß sind im Grunde die einzigen uns bekannten Geschäfte, welche er zu besorgen hatte. der Priester war nicht groß; gewöhnlich wird nur von Einem Prie= ster in der Volksgemeinde die Rede; sie bildeten kein eigenes Collegium, wenigstens berechtigt uns keine Nachricht zur Annahme des Gegentheils; sehr wahrscheinlich gehörten sie unter die Zahl , der Principes, ohne einen eigenen Stand zu bilden.

Die Priester setzen eine Gottheit voraus, in deren Namen sie handelten. Nur Ein höchstes Wesen erkannte der Deutsche, welches walte über das Volk. Dieß lasse sich durch kein Vilonis ausdrücken; ihm sind geheiligte Haine gewidmet, wo der Verehrer in stiller Andacht andetet \*). Besonders heilig war ein solcher Wald bei den sogenannten Semnonen; gebunden mußte jeder Andeter hinzustreten, um seine Unterwürsigkeit dem höchsten Wesen zu bezeugen; und siel er durch Jufall, aufstehen durfte er nicht wieder, kriechend mochte er suchen, aus dem geheiligten Bezirke zu kommen. \*\*). Dieser erhabene Gedanke ist der schlichten Vernunft des wenig gesbildeten Mannes nicht unzugänglich; die Wilden in Nordamerika verehren auf ähnliche Weise den unsichtbaren Weltgeist.

Aber dieses Wesen ist viel zu erhaben, um die unmittelbare Lenkung der einzelnen menschlichen Vorfälle zu übernehmen, hiezu bestimmen sich seine Abgeordneten, Götter im heidnischen Sinne des Worts, wo jedem sein eigenes Departement angewiesen ist.

<sup>\*)</sup> Tacit. Germ. c. 9.

<sup>\*\*)</sup> Tacit. Germ. c. 59.

#### X. Rap. Staatsverfassung. Der Abel, Gottesverehrung, 77

Die wandernden Sueven zu Casars Zeit erkannten beren nur zwei als einwirkend auf Wohl und Weh des Menschen: den Mond und den Bulkan (die Sonne); von anderweitigen hatten sie nie sprechen gehort. \*) Lacitus führt beren schon mehrere an, den Mercurius, den Herkules und den Mars \*\*), und seine nach Romersinn ausgebrückte Angabe ift richtig; selbst aus den Wochentagen erkennen wir den Thor nebst den übrigen, zu welchen wenigstens in späterer Zeit die Liebesgottinn Frena fam \*\*\*). Doch sonderbar genug, auch bei diesen spricht er nichts von einem aus Holz ober Stein gefertige ten Bildniffe. Zwar erzählt er, daß die Deutschen Bildniffe (effigies) und andere Zeichen aus dem Haine mit in das Treffen bringen 7); aber nichts berechtigt uns zu der Annahme, daß diese Rriegszeichen Götterbildnisse waren. ++) Im Gegentheil widersprechen seine übrigen Aussagen von göttlicher Verehrung durchs aus einer für bas Wolf aufgestellten Gottergestalt. Auf der Insel Rugen kennt und beschreibt er die der Gottinn Herthus, oder ber Mutter Erde, wie er selbst die Erklärung gibt, erwiesene allgemeine Berehrung. Bu gewissen Beiten hatte sie Luft, sich in ber See zu baden; da erblickt bas staunende Wolf ben hohen Wagen, bespannt mit Ruben, doch die Gottheit erblickte Niemand; Alles war forg= fältig zugedect; selbst den Wagen berühren durfte nur der einzige Priester. 111) Noch mehr, er hat erfahren, daß bei den Na= harvalen zwei jugendliche Brüder göttliche Verehrung erhalten, wie bei den Griechen Kastor und Pollur; doch mit der sorgfältigen Beifügung, daß die Gottheit den Namen Alcis trage, und daß sich keine Spur von einem Bildniß zeige. 11-11) Ein einziges Mal bei den Sueven weiß er von einem Bilde (signum) der Isis mit ihrem Schiffchen zu sprechen, bemerkt aber zugleich, dieser

<sup>\*)</sup> Caesar. B. Gall. VI, 21.

<sup>\*\*)</sup> Tacit. Germ. ç. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Chr. R. Barth, Deutschlands Urgeschichte, Th. II, S. 528.16.

<sup>†)</sup> Tacit. G. c. 7.

<sup>††)</sup> Blidnisse von Chieren waren es, welche den einzelnen Wölfers schaften als Fahnen dienten. Tacit. Hist. IV, 22. Depromptas silvis lucisque serarum imagines, ut cuique genti inire proclium mos est.

<sup>†††)</sup> Tacit. Germ. c. 40.

<sup>††††)</sup> Tacit. G. c. 45.

Anblick liefere den Beweis, daß die Verehrung aus der Fremde sen eingeführt worden \*).

Der Deutsche kannte in seinem ursprünglichen Vaterlande keine zur Verehrung für die Menge hingestellte Göttergestalt; es bleibt eine große Frage, ob er vermögend war, aus Holz, Stein 20. eine Figur zu entwerfen.

Ganz anders wurde aber der Anblick, als ein Theil dieser Wölker nach Gallien einwanderte. Unbedenklich nahmen sie daselbst den einheimischen weit mehr geregelten Gotterdienst, die Bildsaulen, und alles Uebrige an; nur von den gallischen Druidae wird bei den Deutschen nie die Rede, sie hatten allmälig aufgehort da zu senn, als die Romer Herren des Landes wurden. Casar \*\*) bezeichnet uns die gallischen Gottheiten, nebst dem Wirkungsfreis, für welchen sie bestimmt waren, mit romischen Namen, welche natürlich balb die einheimischen wurden; den Mercurius als den wichtigsten unter allen, dann den Apollo, Mars, Jupiter, nebst der Minerva. Sie finden fich, nebst ihren Bildnissen, sammtlich wieder bei den heidnischen Franken; nur mit einer weiblichen Gottheit, außer ihrer Frena, wollten sie nichts zu schaffen haben, dagegen adoptirten sie unter die Zahl der übrigen ihren Saturnus. Das Ganze bilbete eine Gotterfamilie. Daher hielt es Anfangs so schwer, die Franken für die Lehre der Christen empfänglich zu machen. Bergeblich stellte Chrodechild ihrem Gemahle vor, daß alle die angeblichen Gottheiten, Saturnus, Jupiter, Mercur und Mars, sammtlich Holz, Stein und Metall, leere Gebilde sepen, ohne Schutz für den Verehrer. Chlodwig hingegen versicherte: Alles geschieht nach dem Geheiße unserer Gotter; daß aber euer Gott nichts helfen kann, ist offenbare Sache; "er vermag nicht einmal den Beweis zu führen, daß er zur Gotterfamilie gehore." \*\*\*) Erst als der Christengott im Treffen gegen die Alemannen werkthatig half, wurde Chiodwig anderes Sinnes und mit ihm mehrere Tausende seiner Franken. So schnell ging die Bekehrung aber nicht bei dem gesammten Volke; fest hingen Viele an ihrem Heidenthum, bis endlich im achten Jahrhunderte der heilige Bonifacius dem Unwesen ein Ende machte; daher die vielen

<sup>\*)</sup> Tacit. Germ. c. 9.

<sup>\*\*)</sup> Caesar B. Gali. VI, 17.

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor. Turonens. hist. Francorum, L. II, c. 29.

Vorschriften späterer Konige zur gänzlichen Vertilgung der Ab= götterei. \*)

### Eilftes Kapitel.

Entstehung des Frankenbundes. Einfälle der Franken in Gallien.

So verlebte der Deutsche seine seligen Tage mit Raufen, Jagen, Schmausen und Nichtsthun. Stand ein tuchtiger Feldherr bei den römischen Gränzlegionen, so hielt man Frieden, oder man ertrug mit Gleichmuth den erlittenen Berluft, wenn der zum Ueberfall gemachte Versuch mißlungen war; er diente zur Uebung und Ausbildung für den jungen streitlustigen Mann. Beim glucklichen Erfolge hingegen reizte die errungene Beute zu wiederholten Unternehmungen, auf welche nicht einzig der Kriegssinn, sondern zugleich bas Bedürfniß hinleitete; benn burch ben häufigen Umgang mit den Romern hatten die Deutschen manche ihren Beifall erhaltende Gegenstände kennen gelernt, welche sie mit den wenigen Erzeugnissen ihrer Erde einzuhandeln nicht vermögend waren: der Raub mußte sie verschaffen. Der Romer kannte diesen natürlichen Antrieb zum Raube; um ihm eine anderweitige Richtung und sich zugleich meh= rere Rube zu verschaffen, kam man auf ben Gebanken bestimmte Jahrgelder an einzelne befonders unruhige Wolkerschaften zu bezah= len, wodurch sie die Mittel zum Einkauf ihrer Bedürfnisse erhielten. Bartgelder waren es, im Grunde eine stillschweigende Aufmunte= rung für die Deutscheu, bald wieder zu kommen, wenn der Augenblick gunstig schien, ihrer wachsenden Menschenmasse einen nothigen Abfluß, eine Aderlaffe zu verschaffen. In einem Mittelzustande, der nicht Krieg hieß, und doch nicht Friede war, floß das erste Jahrhundert dahin.

Im nächstfolgenden ändern sich alle bisherigen Verhältnisse durch eine Revolution im Innern. Die Langobarden, längst bekannt als eine inländische, nicht zu den Rheinvölkern gehörige

<sup>\*)</sup> Carlomanni principis Capitulare. ap. Baluf. T. I. p. 146 ut populus dei paganias non faciat. — Capitulare Pipini, a. 744. Tit. 6. Episcopus in sua parrochia sollicitudinem habeat, ut populus christianus paganismum non faciat.

Wolkerschaft, erscheint vorgerückt aus ihren ursprünglichen Sigen an der Elbe dis zur Weser, und dann von der Weser bis zum Rheine in den Strichen längs der Lippe. Schade, daß uns belehz rende römische Schriftsteller aus diesem Zeitraume sehlen; wir ersahren nicht, durch welche Umstände eine so bedeutende Umwälzung herbei geführt wurde; daß sie aber geschehen ist, lehrt mit sestem Schritte Ptolemäus, welcher die Rheinländer sehr genau kennt, sogar die wahre astronomische Breite der Städte längs dieses Stroms auzugeben weiß.

Errathen lassen sich im Allgemeinen die Ursachen des nicht lange dauernden Uebergewichts der Langobarden. Auf die Seite des Arminius waren sie getreten im Kriège gegen ben Marbud und seine Markomannen, und hatten dadurch das große Treffen zum Vortheile des Cherusker = Bundes entschieden. In späterer Zeit finden wir sie als Unterflüger der gesunkenen Cherusker ic. \*), und nun stehen sie in dem Lande der Cherusker, welche, so wie die Chamavi, auf die Sudseite des Harzes zurud gedrängt bezeichnet werden. Dhne anderweitige Streitigkeiten konnte die Umwandlung nicht erfolgen; die Langobarden benützen ihre Ueberlegenheit, eine Abtheilung derselben verbreitet sich weiter westlich bis zum Rheine, ohne daß dadurch die bisher in diesen Gegenden hausenden Bolker= schaften aus ihren mehr beengten Strichen vertrieben werden. Wie in früherer Zeit so sitzen auch jetzt noch die Chauken zu beiden Seiten der Weser langs der Kuste, weiter westlich an der Ems die Brukterer und von diesen bis zum Niederrheine die wieder zum Vorscheine kommenden Spgambern; südlich von allen diesen er= blicken wir die Langobarden in langgestreckter Linie. Zugleich erscheint ein ganz neues Volk, die Saxones, an der Niederelbe, im heutigen Holftein und den Umgegenden, an der Stelle, welche rdmische Schriftsteller in früherer Zeit den Kimbern zugetheilt hat= ten, weil auf der rechten Seite der Elbe alle ihre wirklichen Rennt= nisse sich endigten. Nun zum ersten Male tritt das Volk mit ein= heimischer Benennung hervor, welche sehr wahrscheinlich von ihrem langen gekrummten Meffer oder Husarensabel entlehnt war \*\*), um für

<sup>\*)</sup> Tacit. Annal. XI, 17.

<sup>\*\*)</sup> Nenni hist. Brittonum, in excerpt. Leibnitz. p. 35. Henst bes siehlt seinen keuten; "nimed eure Sahes."

sür immer einzuwirken in die Ereignisse des westlichen Deutschlands. Bisher hatten sie nicht eingewirkt, und waren daher unbeachtet geblieben; denn daß die Vdlkerschaft erst neu erwachsen sep, wird wohl Niemand glauben.

Eine so unnatürliche Lage konnte nicht von Dauer seyn; ein stembartiges Volk eingezwängt zwischen die ältern Bewohner der Rheinländer mochte wöhl bei einem ersten Stoße überwiegend gezblieben seyn; aber unterliegen mußte es am Ende durch die verzeinigten Kräfte der Nachbarn. Die Langobarden gingen zurück in die Elbegegenden, aus welchen sie gekommen waren; wahrscheinzlich konnten sie sich auch hier nicht weiter halten, die spätern Zeitzalter nkennen sie als wandernd im nordöstlichen Deutschlande, die sie endlich die Ufer der Donau erreichten.

Der hauptstoß war geschehen durch die Sachsen, dieß zeigt sich durch die schnelle Ausbreitung des Volks oder vielmehr dieses Wisterbundes, welcher von der hauptsächlich wirkenden Wölkerschaft für immer seine Benennung erhielt. An sie schlossen sich die süds licher sitzenden Angli, wahrscheinlich auch die Angrivarii, desto leichter konnten die Sachsen sich der Elbegegenden bemächtigen, mo bisher die Langobardi zu Hause gewesen waren; an sie schlossen sich ferner das ansehnliche Wolk der Chauken, bisher schon übers wiegend langs der Weser, wo sie bis an die Besitzungen der Chatten reichten; von nun an reichen die Sachsen bis zu den Chatten; lelten wird ferner die Rede von den Chauken, sie galten als Be= standtheil des großen Bundes, in dessen Namen sie sich verschmelze Diese bedeutende Ausbehnung genügte den Sachsen nicht, auch gegen das System der uralten Rheinbewohner wußten sie ihre Bestsungen zu erweitern; ihnen konnten nicht widerstehen die mit den benachbarten Chauken selten auf freundschaftlichem Fuße stehen= den Brukterer; ganzlich verdrängt wurden sie aus ihrer altväters lichen heimath, in bedeutender Entfernung fanden sie neue Sitze bei ihren Brüdern am südlichern Rheine. Nun reichte also der Sachsenbund weit gegen Westen, nur ein schmaler Streifen trennte sie von den Ufern des Niederrheins, und auch dieser war bedrohet von der Uebermacht.

Diese allgemein bekannte, früher nicht vorhandene Ausdehnung des Sachsenbundes scheint ein Zeugniß zu liefern von den gleichz kitigen Ereignissen bei den Rheinvölkern. Auch sie hatten wohl Rannerts Geschichte der Deutschen I.

gewirkt zur Vertreibung der lästigen Langobarben. Enger aber mußten sie in Vereinigung treten gegen die täglich wachsenden Fort: schritte ber Sachsen. Auch sie bildeten daher einen Bund, und weil in ihrem Vereine keine Wolkerschaft mit hinlanglicher Auszeich: nung hervorragte, um von ihr die gemeinschaftliche Benennung anzunehmen, so nannten sie sich sammtlich Franci, die Franken. Rein Gefahr drohender Krieg gegen die Romer konnte zur genom: menen Magregel Anlaß geben; der Bund erwuchs unter der Regie: rung der Antonine in der spätern Halfte des zweiten Jahrhunderts, und wir wissen, daß Antoninus Pius durchaus eine friedliche herr: schaft führte, und daß sein Nachfolger Marc Aurel mit dem gefährlichen Rampfe gegen die Donauvolker beschäftigt mar. Von Anfällen der Romer, so wie von der Nothwendigkeit eines Bundes zur Vereitlung derselben erwächst daher kein Gedanke; ein Gegenbund war es wider die immer mehr fich verbreitenden Sachsen. Er zeigte seine volle Wirkung; nicht weiter bringen die Sachsen vor, die Franken hingegen vermochten nicht, ihre Bruder, die Brukterer, in ihre ursprüglichen Wohnungen zurückzuführen; blieb wie bisher, selbst vom gegenseitigen Kriege wird keine Rede; einen allgemeinen Abzugskanal für die Kampflust der beiden Theile gab das Reich der Romer. Während die Franken am Rheine burch häufige Anfälle Unruhe verbreiteten, hatten die Sachsen schon gelernt, als Seerauber allen Rustengegenden gefährlich zu werden; unmittelbare Anfalle zu Land waren für sie Unmbglichkeit wegen der vorliegenden Franken.

Alle diese Ansichten verschwinden als leeres Luftgebäude, sie gründen sich auf kein Zeugniß der Alten, sagt der strenge Geschichtst forscher, und er hat Recht; keine Angabe belehrt uns über die Entsstehung des Frankenbundes, die romischen Nachrichten aus diese Periode sind allzu dürftig. Ich wage hinzuzusügen, sie würder wenige Belehrung geben, auch wenn sie weniger dürftig wären. Die Revolution war eine innere, in ihrem Beginne wenig berührend Roms Angelegenheiten und daher unbeachtet; hätte sie dreichenden Einsluß auf die Romer gehabt, sie müßten selbst in ihreisturzen Kompendien davon sprechen, so wie sie in späterer Zeit von den Franken und ihren Streisereien sprechen. Da dieß aber nich der Fall ist, so darf man wohl als Gewißheit hinnehmen, daß in nere Beranlassungen den Bund bewirkten, und Niemand konnte ihr

bewirken als die Sachsen, deren Druck auf dem Rucken ber Franken lag.

Dieß Alles erhalt Unterstützung durch die Kenntniß des Zeitraums, in welchem der Frankenbund sein Daseyn erhielt. Ptolemaus gegen die Mitte des zweiten Jahrhunderts kennt noch keine Franken; vollig ausgebildet hingegen treten fie hervor in der Peutinger'schen Tafel, deren Ausfertigung wir mit Uebers zeugung in die Regierungszeit des Raisers Alexander Severus, ungefahr im Jahre 230 nach Christus, ansetzen burfen. nennt zum ersten Male fur uns den Namen ber Franci, und gibt durch ihre Zeichnung zugleich die vollendete Ausbikdung des Bundes an, so daß wir die Entstehung besselben gegen das Ende des zweiten ober den Anfang des dritten Jahrhunderts anzusetzen be= rechtigt sind. Ihr Geschäft ift, die sammtlichen Straßen des weis ten Reichs zu verzeichnen, Deutschland ist kein Gegenstand ihrer Aufgabe; doch erfordert die allgemeine Uebersicht, die Lage und Ausdehnung der Wolkerschaften zu bemerken, welche unmittelbar an der Romer Reich gränzten, und vielfältig auf dasselbe ein= wirkten.

Da stehen denn nun der batavischen Insel gegenüber die Cha= . . mavi, schon mit dem Beinamen Franci (Chamavi qui et Franci); aus ben innern Gegenden waren sie also zu ihren Brübern an ben Riederrhein gedrängt worden. Neben ihnen sitzen einige andere befreundete Völkchen, deren Name nicht ganz deutlich ausgedrückt ift, auf dem Rucken von diesen allen liegen die Chaufen (Chauci); feine Sygambern, keine Brukterer weiter auf dieser Seite, an die Stelle der letztern sind die Chauci getreten. Weiter südlich hin= gegen an der Lippe und bis in die Gegend bei Koln gegenüber stehen mit großen Buchstaben bie Franci, ohne weitere Ausscheidung der einzelnen Bolkerschaften, aus welchen fie zu ber allgemeinen Beneunung verwachsen waren; doch werden die weiter sudlich bis zur Lahn reichenden Brukteri mit eigenem Namen angeführt, ohne weitern Beisat; daß sie ebenfalls Franken waren, erfahren wir in Zukunft; hier also in den alten Wohnsitzen der Sygambrer und Tenfterer hatten die durch die Chaufen verdrängten Brufterer Bus flucht bei ihren Brüdern gefunden.

Das ganze Spstem des Frankenbundes steht ausgebildet vor Augen, und einleuchtend wird zugleich, daß der Druck innerer Bolker oder des Sachsenbundes die Beranlassung zur Errichtung desselben wurde. Bald wendete er seine vereinte Kraft zu Plündezrungen in der Romergebiet an, wo nun längst nicht mehr die acht Legionen zum Widerstande in Bereitschaft lagen; die Franken schlugen und wurden geschlagen, wie es das Glück sügte, meistens machten sie Beute, aber immer kehrten sie jenseit des Rheins in ihr Land zurück. Da sieht sich nun der Romer gendthigt, häusiger von dem gesährlichen Volke zu sprechen. Aurelian kämpste gegen sie noch als General des Kaisers Valerian, im J. 233, also in der nämlichen Zeit, wo wir durch die Peutingersche Tafel das Daseyn und die Ausdehnung des Bundes kennen lernen.

Verderbliche Nachbarn blieben von nun an die Franken für das ungludliche Gallien, besonders für die benachbarten bisher blühenden Gegenden, wo sie häufig genug Städte durch Ueber= raschung einnahmen, plunderten und sie verließen, um ein anderes Mal wieder zu kommen. Bewohner von eingeschlossenen Orten zu werden, war ihre Sache noch immer nicht, sie hatten sich auch nicht behaupten können, weil alle ihre Unternehmungen Streifzüge einzelner Haufen auf gut Gluck waren, welche sich zurück zogen oder sich durchschlugen, wenn Uebermacht gegen sie anruckte, im glucklichen Falle sogleich wieder zu neuen Plunderungen Anstalten trafen, im unglucklichen sichern Schutz in ihrer großen Haupt= festung fanden, das heißt in den Waldern ihrer Wohnsitze. Defters machten siegende romische Feldherren den Bersuch jenseit des Rheins in ihr Inneres vorzudringen, doch immer vergeblich; behaupten konnte sich keiner, und war er nicht außerst vorsichtig, so stand das Verderben seiner Truppen schon vor der Thure; aus Waldern und Schluchten brachen Anfalle von mehrern Seiten, oft wiederholt hervor, Alles kam in Berwirrung. Nur dann gluckte der Bersuch, wenigstens zur Salfte, wenn in spätern Zeiten frankische Anführer an der Spitze romischer Armeen standen; ein häufiger Fall im vier= ten Jahrhunderte. Da wartete der kuhne Unternehmer Arbogast, selbst ein Franke, bis das Laub im Spatherbste den Baumen ent= fallen war, folglich die getroffenen Gegenanstalten unverhallt vor Er durchplinderte auf diese Weise die dem Rheine Augen lagen. bei Köln gegenüber wohnenden Brukterer, so auch den Gau der benachbarten Chamaver, ohne Widerstand; nur eine Anzahl Ampsivarier und Chatten zeigten sich auf den entferntern

Anhöhen. \*) Seine Absicht, die Gegner zurück zu schrecken, hatte er erreicht; ohne Treffen-hielten sich die Franken in ihrem Innern, deren einzelne Bestandtheile wir bei dieser Unternehmung kennen lernen; aber Eroberungen in dem unwirthbaren Lande zu machen, war undenkbare Sache; Arbogast zog sich zurück, und die Einfälle nahmen ihren regelmäßigen Fortgang, wie in den frühern Zeiten.

Die Striche des benachbarten Belgiens litten also hauptsach= lich durch die häufigen Anfälle; doch nicht sie allein, sondern wenn der Anblick gunstig zu sepn schien, verbreiteten sich unvermuthete Streifereien über jeden Winkel Galliens; bis in das entfernte Di= spania drang ein plundernder Haufe vor. Mit den Alemannen theilten sie sich in die Beunruhigung der innern Provinzen; doch ohne Berabredung; jedes der beiden Wolker handelte auf eigene Rechnung, und bei den Verwüstungen des Mittellandes spielten die Alemannen die wichtigere Rolle. 'Nicht bloß die Rauflust, sondern zugleich das dringende Bedürfniß nährte den immerwähren= den Hang zu Plunderungen, welche nicht mit formlichen Armeen, sondern in zerstreuten Saufen unter einzelnen Anführern ausgeführt Das Land der Franken war beschränkt, die Menschen= menge immer im Anwachsen; von Wäldern hort man in ihren Sigen, selten von Fleden, nie von Städten, wenig vom Feldbau; der Raub nährte die Bewohner, daher war es Unmbglichkeit, blei= benden Frieden mit ihnen zu schließen; gehalten wurde er, wenn überwiegende Romermacht in der Nähe stand. Bei gleichen Kräf= ten blieb der Franke im Uebergewicht, denn der alte Entschluß hatte sich bei ihnen erhalten, zu siegen oder zu sterben \*\*); da ist denn im gewöhnlichen Falle der Festentschlossene immer Sieger. Selten hort man von Gefangenen, und traf sich's denn nun boch, daß unvermeidlicher Zufall eine Anzahl in Romerhande geliefert hatte, so erwuchs die Verlegenheit, was mit den unbandigen Men= schen anzufangen sey. In Fesseln geschmiedet mußten sie einge=

<sup>\*)</sup> Gregor. Turon. II, 9.

<sup>\*\*)</sup> Libonius, orat. II. in Juliani necem, c. 32. "Lex enim apud eos est, aut vincere aut mortem oppetere." — Sidonius, panegyr. Majorani a. 458 v. 253. Si forte premuntur seu numero, seu sorte loci, mors obruit illos, non timor. Invicti perstant, animoque supersunt jam prope post animam.

liefert werden, zur Knechtschaft blieben sie ganzlich unbrauchbar, und die erbitterten Feinde unter die Truppen aufzunehmen, war ein gefährlicher Schritt.

Ein belehrendes Beispiel dieser Art erzählt uns Ammian. \*) Während der Casar Julian gegen die Alemannen beschäftigt mar, suchte ein frankischer Haufe von 600 Leichtbewaffneten die Abwesen= heit der Armee zu einer Streiferei zu benüßen, wurde aber abge= schnitten und genothigt, sich hinter dem Mauerwerke eines verrous steten Orts an der Maas zu vertheidigen. Zwei Monate dauerte die Einschließung zur Winterszeit; da aber Julian das Eis im Flusse nie zur Festigkeit kommen ließ, in der Ueberzeugung, daß Leute, welche keinen Unterschied zwischen Winter und Frühling zu machen pflegten, ihm entschlipfen würden: so erzwang endlich der Hunger die Uebergabe, und die Gefangenen wurden dem Raiser Constantius überschickt. Dieser übernimmt sie als erhaltenes Geschenk und vertheilt sie einzeln unter die Legionen; der Lobredner · erklart, Thurme sepen es gewesen zwischen der übrigen Zahl; nicht wegen ihrer Korpergroße, sondern weil die Kraft jedes Vertheilten viele andere Soldaten im Vereine überwog. Das übelangebrachte Kompliment zeigt wenigstens, welchen Begriff man von deutscher Lapferkeit hatte.

Durch ähnlichen Unfall war wohl einst unter der Regierung des Kaiser Produs ein gefangener Hause an die Küssen des Pontus Eurinus verpflanzt worden, um sie unschädlich zu machen. Sie bemächtigten sich aber einiger Fahrzeuge, suhren aus dem Pontus in den Archipelagus, dann durch das ganze mittelländische Meer, landeten während des weiten Wegs und plünderten, wo sie plündern konnten, weiter segelten sie, wenn überlegener Widerstand sich zeigte; so umschifften sie ganz Europa, und erreichten wohlbehalten den Rhein und ihre fränkischen Brüder. \*\*) Unmöglich hätte der unzerhörte Versuch gelingen konnen, ohne alle Kenntniß der Schiffsfahrtskunde, welche wir bei einem Theile der Franken voraussetzen

<sup>\*)</sup> Ammian. Marcellin. XVII, c. 2. — Libanius, orat. II. in Iuliani necem, c. 32. "Eos itaque acceptos Constantius dono sibi missos dixit, suisque legionibus eos miscuit, turres quasdam iis sese admiscere ratus; adeo multos alios unus ex illis aequiparare existimabatur.

e) Eumenii panegyr. IV, Constantio dictus, c. 18.

durfen, weil sie, so wie die Sachsen, mitunter die Seerauberei sich zum Geschäfte machten.

Dieser nie gebändigte Freiheitssinn, welcher es zur Unmbglichkeit machte, sich des wenn auch besiegten Franken bleibend zu erwehren, ist vielleicht die Hauptursache, warum R. Constantin die gefangenen Franken nebst ihren Anführern grausam behandelte, sie in den desentlichen Schauspielen den wilden Thieren vorwarf. \*) Abschrecken sollte der scheußliche Anblick; er schreckte nicht ab, er erbitterte, die Einfälle werden in Zukunft immer häusiger.

Eine auffallende Erscheinung unter solchen Verhältnissen ist es, daß der namliche Haufe, welcher heute feindlich gegen der Romer Gebiet sich benommen hatte, vielleicht schon am nachsten Tage in ihre Dienste trat, und in der Regel die übernommene Ber= pflichtung getreu selbst gegen seine eigenen Landsleute erfüllte. Der namliche Raiser Constantin, welcher die Gefangenen so arg miß= handelte, hatte in der Folge frankische Truppen in seinem Dienste, und sie trugen das Ihrige mit Tapferkeit bei zur Besiegung des Nicht bloß bei den Franken, sondern bei allen deutschen Bblkern finden wir die namliche Sitte, welche ihre Erklarung in dem unwiderstehlichen Drange findet, das einzige von Jugend auf erlernte Handwerk in beständiger Uebung zu erhalten, und dadurch Leibes. Nahrung und Nothburft zu gewinnen. Plunderud zogen in Berabredung einzelne Abtheilungen aus, und jubelnd brachten sie den errungenen Raub an sichere Stelle; oder ihre List war überlistet worden, und sie sielen der Uebermacht in die Hande; hat nichts zu sagen, sie kampften so gut sie kampfen konnten, und die geschla= genen Ueberbleibsel flüchteten in den Winkel der Sicherheit, sinnend wie sie beim nachsten Versuche ihr löbliches Geschäft mit mehrerer Alugheit betreiben wollten. Aber viele sind gefallen bei der verun= gluckten Unternehmung? Ja wohl, sie sind gefallen in Ausübung ihres ehrenvollen Berufs; in einem kunftigen Leben werden sie das Gluck genießen, ihn auf das Neue zu betreiben, und im Franken= lande wachsen andere Rrieger nach, um die Stelle der Abgetrete=

<sup>\*)</sup> Eutrop. X, 2. Eumenii paneg. Constantino dictus VI, c. 13. Puberes qui in manus venerunt, quorum nec persidia erat apta militiae, nec ferocia servituti, ad poenas spectaculo dati, saevientes bestias multitudine sua fatigarunt.

nen zu ersetzen; der erlittene Verlust war bloß eine nothwendige Aderlässe.

Kam nun aber Jemand, gleichviel ob Freund oder Feind, welcher Nahrung und Zahlung versprach für die Ausübung des nämlichen Handwerks, welches sie bisher unentgeldlich betrieben hatten, der durfte mit Zuversicht auf entschlossene Freiwillige rechnen, zugleich auch auf treue Dienste so lang es mit der Zahlung in punktlicher Drdnung blieb. Mit einzelnen Anführern unterhandelte man, welche dann die Schaar ihrer Anhänger mit sich brachten, und noch ferner ihre Anführer blieben, ob sie gleich formlich in romische Hofdienste Ein auffallendes Beispiel bieten und die beiden tapferen Generale Richomer und Mallobaud dar; der letztere nahm die Stelle an als Comes domesticorum, und blieb doch dabei franki= scher König. \*) Mit diesem Titel beehrten die Römer jeden un= abhängigen frankischen Anführer in den Zeiten, wo bas Wolk-noch keinen allgemeinen Anführer hatte. Wollte der spätere Romer in seinem Latein den geringen Umfang ihrer Herrschaft bezeichnen, so naunte er sie Regales; an diesem Ausdruck des Alexander Sulpicius wird Gregor von Tours, der die altere Geschichte nicht Herrliche Dienste leisteten Anfangs die deutschen fennt, ure. \*\*) Hulfsvolker, besonders als leichte Truppen; immer vermehrten - daher die Raiser Roms ihre Anzahl; in der notitia imperii sind die Dienenden zu Fuß und zu Pferd einzeln aufgezählt, unter dem Bundesnamen Franci; aber auch nach den Namen der einzelnen Bestandtheile, Bructeri, Chamavi, Mattiaci ic.; während diese unter Roms. Adlern fochten, durchstreiften andere ihrer Brüder feindlich die Provinzen Galliens.

Die genommene Maßregel sührte allmälig den römischen Staat in das unvermeidliche Verderben. Viele deutsche Ansührer wurden wegen ihrer ausgezeichneten Tapferkeit und Kriegskunde Generale im römischen Dienste, nicht bloß über ihre Landsleute, sondern auch bei den übrigen Truppen; ihre Augahl häufte sich, ihr Einfluß steigerte sich mit jedem Tage, in alle Ehrenstellen des

<sup>\*)</sup> Ammian. XXXI, 7, 10. Mallobaudum domesticorum comitem regemque Francorum, virum bellicosum et fortem.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Tur. II, . 9. "Marcomere et Sunone regalibus Francorum."

hofs wußten sie sich zu drängen, bald konnte nichts Wichtiges beschlossen und ausgeführt werden ohne ihre Beistimmung; jeder sich auswersende Gegenkaiser durfte für sein baares Geld auf deutsche hülfsvolker rechnen, welche allmälig in ihrer Anzahl so unmäßig anwuchsen, daß sie der überwiegende Theil bei jeder Armee wurzen, und ihren Ankührern die Leichtigkeit verschafften, über die Besehung des Throns verfügen zu können, und ihn endlich zu stürzen. Die erste und Hauptursache von dem Untergange des Westznichs liegt in der überwiegenden Wenge der im römischen Dienste sich nicht ferner des Gewichts ihrer Ansührer zu erwehren; jeder mittlag dem gewagten Versuche.

Die im Dienste stehenden Franken erhielten wahrscheinlich romische Bewaffnung, wenigstens in so weit als sie es ihrer Art ju kampfen angemessen fanden; nahere Angaben kenne ich nicht. Ber aber auf eigene Faust in seinem Vaterlande lebte, hielt sich mit einigen Ausschmuckungen noch an die uralte Sitte. Die Hoch= zitseier Sigimers eines Frankenfürsten beschreibt uns Sidonius \*) im fünften Jahrhunderte. Wie der Brautigam mit seinen Umge= bungen in Gold und Seide gehüllt zu Fuß einherging, während die herrlich aufgeputten Pferde zur Seite folgten, dieß kummert uns bier nicht; mehr aber der festliche und doch zugleich friegerische Unjug seines vornehmen Gefolges. Der Vorderfuß trug eine Hulle winhaarigem Leder festgebunden an dem Anochel; Waden, Knie und Schenkel blieben nackend; ein knapp anpassendes mehrfarbiges Reid reichte mit den unteren sich erweiternden Theilen kaum bis m die Kniekehle, am obern Theile reichte es zur Deffnung der unbedeckten Arme, ein grünlicher Kriegerock überdeckte das Ganze. Von dem Allem war unzertrennlich die Bewaffnung, das Schwert bing von der Schulter herab an dem mit Andpfen geschmickten Behrgehänge; die rechte Hand trug die gehackte Lanze, die Franz cisfa, dann noch Wurfspieße, die linke Seite deckte der runde Shild, weiß bemahlt, gelb im Mittelpunkte.

Also selbst zum festlichen Hochzeitmahle kam noch immer der Franke nicht ohne vollskändige Bewassnung, sie machte einen wesent= lichen Theil seines Putzes, war aber ungleich vollskändiger als in

<sup>5)</sup> Sidonius Apollinaris L. IV, c. 20.

der alten Zeit. Das Schwert ist nun schon gewöhnliche Waffe wenigstens bei bem ansehnlichern Mann; die Lanze mit Hacken hat wohl der späteren Hellebarte den Ursprung gegeben; die Franciska, das gefährliche Instrument in den kraftvollen Sanden des Krie= gers, der sie mit Festigkeit zielend dem entfernten Gegner zuzuschleu= dern wußte \*), aber auch beim nahen Kampfe Helm und Schild zerschmetterte, erscheint hier zum ersten Male unter dem Namen Securis, den spätern Namen erhielt sie als gefährliche Lieblings= waffe des Volks; sie ist romischen Ursprungs, die Notitia Imperii legt uns das unverkennbare Bild vor Augen. Von einem Helin wird auch jetzt noch nicht die Rede. In der Kleidung glaubt man einen Hochscotlander zu erblicken; keine Hosen, das Kleid ein mehrfarbiger Zeug, schlechte Deckung des Korpers wie in des Ta= citus Zeitalter, nur an die Stelle der Thierfelle zur Umhullung tritt jest ein Soldaten = Ueberrock (Sagum). In dem Vaterlande der Franken hat wohl'schwerlich ein Bar oder Wolf den Nachstel= lungen des Jagenden entgehen konnen.

So führte der Franke seine Lebensweise bis zu Anfang des fünften Jahrhunderts, nie ausziehend mit vereinigtem Heere, aber in getheilten Schaaren ewig angreifend und zuruck weichend, gerin= gen Antheil nehmend an den Ueberschwemmungen der beim An= fange der Bolkerwanderung in das ungluckliche Gallien vordringen= den Vandalen, Sueven 2c.; abwehrend den verheerenden Streife= reien, kampfend gegen die ankommenden Fremdlinge erblicken wir sie so wie die Alemannen; Galliens Benützung zum eigenen Vortheile betrachteten sie als ausschließendes, nur ihnen gebührendes Vorrecht. — Ueber alle die einzelnen Vorfälle während dieser langen Zeit erwarte man hier nicht die Aufzählung, man findet sie in jedem Geschichtbuche; vor Allem mit punktlicher Aufzählung und zweckmäßiger Anordnung und Beurtheilung in dem für immer brauchbaren Maskov. Hier wurde bloß zusammengestellt, was nähere Einsicht in das Benehmen des emporstrebenden Volks geben kann, ohne strenge Beobachtung der Zeitfolge.

<sup>\*)</sup> Sidonii Apollin. panegyr. Majorano dictus, a. 458. v. 244. "Strictius assutae vestes procera coercent membra virûm, patet his altato tegmine poples, latus et angustam suspendit balteus alvum; excussisse citas per inane bipennes et plagae praescisse locum, ludus est."

### Zwölftes Kapitel.

Die Franken nehmen bleibende Site in dem angränzenden Gallien. Die Salier. Köuige erwachsen bei den Franken.

Aber nun erschien die Periode, wo das in allen seinen Theilen aschilterte Gallien den einwandernden Deutschen zur Beute wurde. Die Bestgothen, Anfangs auf ein Stück von Aquitanien beschränkt, verdreiteten sich bald in allen südwestlichen Gegenden; die Burgunschr behaupteten sich nach manchen Unglücksfällen an der Westseite den Rhone und in den benachbarten Alpen, die Alemannen hatten schn bleibende Size an der Westseite des Rheins im Elsaß; Bristamier waren aus ihrer Insel nach Aremorica übergegangen, und seraubende Sachsen hatten Size in ihrer Nähe genommen. Hiezu kannen nun noch streisende Hausen von Alanen, von Hunnen, herschigesührt durch die Romer selbst zur Unterstützung, aber nun raussend und plündernd wie alle übrigen. Ein jammervoller Anblick!

Da fühlten denn nun die Franken die Nothwendigkeit, abzuslassen von ihrem bisherigen Spsteme der Streifereien unter einzelnen Ansührern; vereinigt mußten sie wirken als Bund unter einem gemeinschaftlichen Oberhaupte, um auf bleibenden Besitz am linzten User des Rheins ihr Augenmerk zu richten; sie wählten als tiken gemeinschaftlichen König den Faramund, welcher nicht lange regierte, nach ihm den Clodio und endlich den Merosdens. \*) Diese Angaben erhalten wir durch römische Schriftssteller zur Zeit des noch bestehenden Reichs, ohne die sabelhaften Insühe der spätern unter den Franken lebenden Kömer; wir dürsen sie daher als reine Wahrheit anerkennen. Große Umänderungen

Prosper Aquitanus, ap. Basnage, Vol. I. a. 26 Arcadii Faramundus regnat in Francia (J. Ehr. 420); a. 5 Theodosii II, Clodius regnat in Francia (J. Ehr. 430); a. 25 Meroveus regnat in Francia (J. Ehr. 447). — Chron. Moissiacense sive Bedanum, ap. Du Chesne, T. III, p. 430. "Mortuo Pharamando Clodionem filium ejus crinitum in regnum patris elegerunt (regnavit annis 20). Defuncto Clodione Meroveus in regnum sublimatus est. — Mortuo Meroveo successit Childericus, regnavit annos XXIV. — His diebus ceperunt Franci Agrippinam civitatem populo multo interfecto. Egidius exiade per fugam elapsus cursit."

sind durch diesen entschlossenen Schritt in den Einrichtungen der Franken hervorgegangen. Bisher lernten wir sie kennen unter einzelnen zum Theile namentlich bekannten Anführern, andere dieser Ansührer waren in Romer-Dienste getreten, und viele andere lebten mit Auszeichnung unter den hervorragenden Oberhäuptern, wie wir z. B. bei der oben angeführten Hochzeit gesehen haben; sie sämmt-lich waren Abkömmlinge der durch Tacitus gekannten Principes und Duces. Diese sollten nur plöglich einen gemeinschaftlichen König über sich erkennen. Der Erfolg zeigt, daß sie ihn anerkannsten, so wie in alten Zeiten ein höchster Anführer bei gefährlichen Kriegen an die Spiße des Ganzen war gestellt worden. Aber ihren Borzügen entsagten dadurch diese wichtigen Männer nicht, ihr Einzsluß auf die Geschäfte bleibt, sie sind die gebornen Kathgeber der Könige, mitunter auch ihre Widersacher, wie die Ereignisse des spätern Zeitalters lehren.

Die bisherige Erzählung beschäftigte sich mit dem Benehmen der Rheinfranken, welche lange Zeit Gallien beunruhigten, nun aber ansingen, sich bleibende Sitze auch auf der Westseite des Rheins zu bereiten, um nicht durch anderweitige Völkerschaften beengt zu werden, und wegen der Ausdehnung an beiden Ufern von den Rommern Ripuarii genannt wurden! Ehe nun aber die Geschichte über die Umstände der Besitznahme weiter fortschreitet, erfordert der Zusammenhang, von einer zweiten in den Niederlanden sitzens den Abtheilung der Franken, welche der Römer mit dem Zunamen Salii bezeichnet, das Nothige anzusihren.

Die Peutinger'sche Tafel im britten Jahrhundert kennt noch keine Franken auf der Westseite des Rheins, auch die Geschichte weiß nicht das Mindeste von ihnen zu sagen. Als aber der Menapier Carausius von den Kaisern absiel, sich Britanniens bemächtigte, und die Errichtung einer Flotte an dem Riederrhein verhindern wollte, welche ihm hatte schädlich werden konnen, benützte er die freundlichen Verhältnisse mit den benachbarten Volkerschaften, und gab ihnen den Besitz der Gegenden, wo der Rhein sich zu trennen anfängt, und mit einem gerade westlich sließenden Arm die Waal bildet. Hier fand sie nun in dem Kriege gegen den Carausius der Casar Maximinian, und versetzte am Ende des dritten Jahrshunderts einzelne bezwungene Hausen in die früher von ihnen verswüsteten Bezirke der Nervier und Trevirer. Kräftiger wirkte sein

Nachfolger Constantius; er schlug die zwischen der Waal und dem kause des eigentlichen Rheins sich vordrängenden Franken, nahm einen Theil von ihnen in romische Kriegsdienste, den übrigen mit Weib und Kind wies er Wohnungen an, südlich von der Waal, zwischen der Maas und Schelde, in der Landschaft Toxandria, um diese verwüsteten Striche Galliens anzubauen. \*)

Ruhig blieben sie in dem zugetheilten Bezirke, bebauten wirks lich ihr Feld, nahmen mit Freuden Kriegsdienste, so oft man es verlangte, und erhielten den Zunamen Salii von den Romern, wahrscheinlich durch ihr eigenes Benehmen beim Angriffe. sand sie 60 Jahre später (J. Chr. 358) der Casar Julian, welon von einem Aufstande der Franken gehört hatte, und schnell nach Longern eilte, um sie zu überraschen. Als er aber Alles fried= lich bei den Saliern, und ihre Landschaft im blühenden Anbaue sand, ließ er sie ungestört in ihren Sigen \*\*), und seine Waffen wendeten sich gegen eine andere Abtheilung der Franken, gegen die Chamavi, welche fich in die namlichen Striche bei der Trennung de Rheins vorgedrängt hatten, und gefährliche Nachbarn zu wer= Diese griff er mit Ueberlegenheit an, schlug und den droheten. nothigte sie, wieder auf das rechte Ufer des Rheins zurück zu kehren. Imei Jahre später ging Julian über den Rhein und zwang einen mdern frankischen Zweig, die Attuarii, zu dem Versprechen bleibender Ruhe. \*\*\*) Beide Wölkerschaften gehörten zu den Minfranken, wo sie schon die Peutinger'sche Tafel als Franken kennt; von den sächsischen Chaufen waren sie zum Uebergange des Rheins Mungen worden, da sie aber hier keine bleibende Ståtte fanden, Mossen sie sich wieder an die übrigen Franken am bstlichen Rheine, wo wir sie in Zukunft namentlich, und gemeinschaftlich mit ihnen bandelnd, wieder finden; mit den Saliern find sie nie in Verbin= dung getreten.

Die Salier aber betrieben ihre Lebensweise in dem neuen <sup>Baterlande</sup> so ungestort, und benahmen sich so friedlich, daß bei den häusigen Einfällen der Rheinfranken nicht einmal ihr Name <sup>3nm</sup> Vorschein kommt; auch findet sich keine Anzeige von einzelnen

<sup>&#</sup>x27;) Eumenius, paneg. Constantio dictus IV, 8, 12 etc.

<sup>&</sup>quot;) Ammian. Marcellin. XVII, 8.

<sup>4\*)</sup> Ammian. XX, 10.

Wolkerschaften in ihrem Vereine, und es wird dadurch wahrscheinlich, daß sie aus Bruchstücken verschiedener Wolkerschaften ursprüng: lich in ein Ganzes verwachsen waren. Als Werbundete erkannten sie die Hoheit Rom, hatten wie einst die Batager weder Abgaben zu zahlen, noch anderweitige Dienste zu leisten als nur den Kriege: dienst, welchem sie sich mit Freuden dahin gaben. Von keinem deutschen Wolfe finden wir so viele Schaaren in der Notitia Imperii als von diesen Salii; ein Beweis zu gleicher Zeit, daß fie ihre ursprünglichen Sitze immer weiter auszudehnen wußten, so wie die Volkszahl sich mehrte. Denn schwerlich hatte der beschränkte ihnen zugetheilte Bezirk so zahlreiche Krieger liefern konnen. Wahrschein: lich traten auch allmälig in ihren Verein die Abtheilungen anderer deutscher Wolkchen, welche vor Alters Zeiten von den Romern auf gallischen Boden waren angesiedelt worden, in dem sogenannten Germania Secunda, und daselbst zwar als romische Unterthanen, aber mit altdeutschen Einrichtungen fortlebten. So finden wir im ersten Jahrhundert die Kohorte der Tungri, welche zu den Batavi übertrat, auch einen erst neu gebildeten haufen der Rervii und anderer benachbarter Germanen \*). Diese Einrichtung erhielt sich bei dem Fortgange der Zeiten; die Notitia Imperii bezeichnet na mentlich die Tungricani, Nervii, die halbdeutschen Menapii im heutigen Flandern und noch andere benachbarten Bolkchen, nicht als Bestandtheile der Legionen, sondern als einzelne unter den Hulfstruppen befindliche Schaaren. In Zukunft hort man nicht weiter von ihnen, ihre Landschaft gehört zu den salischen Franken, an welche sie sich wahrscheinlich geschlossen hatten.

Aber auch die Salier verschwinden aus der Geschichte, das heißt ihr Name wird nicht ferner gehört, weder beim Gregor von Tours noch bei den übrigen unter den Franken lebenden Schriftstellern; ohne weitere Abtheilung ist von nun an bloß von dem Volke der Franken die Rede, weil bei dem Vordringen der Rheinfranken nach Gallien die Westfranken oder Salier mit ihnen ansingen ein Ganzes zu bilden. Von der Ausdehnung der Ostfranken oder Rispuarier spricht nun also die Geschichte.

Faramund ist der erste gemeinschaftliche Konig aller Franken, er kam zur Regierung im 26sten J. des Kaisers Honorius,

<sup>\*)</sup> Tacitus, Histor. IV, 15, 16.

also ungefähr im J. Chr. 420. So sagt Prosper Aquitamus, und in einer andern Ausgabe seiner Annalen erzählt er, im J. Chr. 429 habe Aetius die dem Rheine nahe liegenden, von den Franfen in Besitz genommenen Striche Galliens wieder erobert. \*) Die frühere Einrichtung, wo jede einzelne Wolkerschaft ihren eigenen Konig (regulus) wählte, konnte zwar bei Streifzügen Vorzüge haben, nicht aber hinreichen gegen übermächtige Angriffe, noch weniger zur Erwerbung bleibender Besitzungen. Ein allgemei= ner Anführer hingegen lieferte den Beweiß der Nationalkraft, und die Franken wählten den Faramund, welcher in Gallien einfiel, aber auch durch den machtigen Aetius zurückgedrangt wurde; die nahern Umstände lernen wir aus Prosper nicht. Mit mehrerer Ausführlichkeit erzählt ein frankischer Schriftsteller des iten Jahrh. die namliche Sache; er muß abnliche romische Nachrichten vor Augen gehabt haben, weil er bedeutend von den Angaben der frankisch romischen Schriftsteller abweicht. Nach dem Tode des Sunno sagt er, beschlossen die Franken nur Einen Fürsten zu haben, und mahl= ten nach Marcomers Rath Faramund, den Gohn deffelben, zum ge= meinschaftlichen langhaarigen Konig. \*\*). Die historischen Um= stånde treffen mit dieser Erzählung zusammen; wir kennen zu Eude des vierten Jahrhunderts den Sunno und den Marcomir als ein= zelne Anführer, gegen welche ihr Landsmann Arbogast mit Ueber= legenheit über den Rhein ruckte. Uebrigens trägt dieser Schrift= steller alle Fabeln über den Ursprung der Franken so vor, wie sie ju seiner Zeit allgemein angenommen waren; es ist besser, wenn ich sie gleich jetzt in ihrer Erbarmlichkeit vorlege.

Die spätern Franken wußten von der Geschichte ihrer Vorfah-

Prosper Aquitan. editio Pithoei, a. 26. Arcadii et Honorii., Faramundus regnat in Francia. Prosper Aquitan. Canisii, a. 429. Pars Galliarum propinqua Rheno, quam Franci possidendam occupaverant, Aetii Comitis armis recepta. — Beibe Chron. hei Bagnage, T. I.

<sup>\*\*)</sup> Gesta regum Francorum ap. du Chesne hist. Franc. Scriptores, T. I, p. 694. Sunone defuncto acceperunt consilium, ut regem sibi unum constituerunt, sicut caeterae gentes. Marchomiris quoque dedit eis hoc consilium, et elegerunt Faramundum ipsius filium, et elevaverunt eum regem super se crinitum.

ren weit weniger, als wir wissen. Wie ware es auch anders moglich gewesen? sie lasen nicht, sie schreiben nicht; ihr ganzes Wissen war Sache des Gedachtnisses, und dieses reicht selten über den Großvater hinaus; doch blieb im lebhaften Andenken, daß sie von jenseit des Rheins nach Gallien eingewandert waren. Da sie nun aber daselbst ein ansehnliches Reich errichtet hatten, und anfingen mehrere Bildung zu gewinnen, erwachte die Neugierde zu erfahren, woher benn eigentlich ihr Stamm seinen Ursprung genommen habe. Diese Wißbegierde befriedigten in ihrer Mitte lebende Romer im 6ten Jahrhundert, welche selbst von der alten Geschichte zwar einigen, aber keinen zusammenhängenden Begriff hatten. Diese leiteten ohne Weiteres das Volk der Franken von Troja und dem Konige Priamus ab, führten sie von da an dem mavtischen Sumpf, nach Panno: nien, nach Thuringen, immer im häufigen Rampf mit den romischen Kaisern; innerhalb sehr weniger Generationen stehen sie von Troja aus an dem Rheine, wo dann die schöne Zusammenstellung sich an bekannte Namen, doch nicht ohne schiefe Beimischung schließt. Immer in das Vollständigere bildete sich die herrliche Geschichte; der oben angeführte Verfasser der gesta Romanorum lies fert sie in ihrem ganzen Umfange, und weit spåtere Schriftsteller führen sie noch als Wahrheit an. Daß die Franken nichts bage: gen einzuwenden hatten, ist sehr naturlich, sie fanden hier, was sie suchten, die Ableitung ihres Stammes von einem weltberühmten Konige; auch dem nachstfolgenden Zeitalter ist ein so grober Berstoß gegen den Zusammenhang der Geschichte und Chronologie leicht zu verzeihen; daß aber noch in unsern Tagen manche Erklärer zwar Troja und den Konig Priamus aus dem Spiele ließen, aber dem ungeachtet andere Theile der wunderlichen Zusammenstellung mit vieler Kunst als Wahrheit zu entwickeln suchten, mochte wohl den geschichtlichen Forschungen nicht zur Ehre gereichen.

## Dreizehntes Kapitel. Clodio, Merovens, Childeric.

Diese Uebersicht der seltsamen Fabel dient zur Erläuterung der wirklichen in die Fabel verwickelten Geschichte. Der nächste allgemeine König ist Clodio, Pharamunds Sohn, nach Prospers Ansgabe

gabe. Fredegar \*) erklart ihn für den Sohn Theudemers und Enkel, des Richimer, wahrscheinsich des berühmten Generals, welcher unter Kaiser Gratian und Theodosius im römischen Dienste sich auszeichnete. \*\*) Den Faramund kennt er nicht, vielleicht war es ein erdichteter Name, auf die Geschichte hat er wenig Einstuß. Aber Clodio ist der erste historische Mann für die Franken. Er sührte sein Polk über den Rhein, legte seine Residenz zu Dispargum oder Espargum in dem Distrikte der Thüringer an, und als er durch Kundschafter erfahren hatte, die Stadt Cameracum (Came bran) sey schlecht bewacht, übersiel er sie, mißhandelte die Einswohner, und seize endlich seine Eroberungen die zum Flusse Sumina (die Somme) \*\*\*) fort, ein bedeutender Theil vom zweiten Belgien gehörte von nun au zur Herrschaft der Franken.

So erzählt der gegen das Ende des sechsten Jahrhunderts lebende Gregor, Bischof zu Tours +) Die Ereignisse der frankischen Vorzeit, das Frühere bis zu dem Sunno-und Markomer nach dem romischen für uns verlornen Schriftsteller Sulpicius Alexander, die Besitznahme in Gallien aber durch Chlodio oder Chlogio nach vielen Andern. Von der Fabel nimmt er nur so viel auf, daß die Franken aus Pannonien an den Rhein gekommen sind, dann über den Rhein setzten und nach Thuringen kamen, wo Konig Chlodio seine Wohnung zu Dispargum aufschlug und endlich Cambray exoberte. Das Nämliche erzählt auch der mit Gregor gleich= deitige Fredegar II), doch so, daß er schon die Abstammung von dem Prigmus zc. zu bemerken nicht pergist. Der Stein des Ans koses wird nun hier das Kastell Dispargum oder Espargum in dem Bezirke pon Thuringen; in jedem Winkel dieses kandes haben es neuere Erklärer aufgesucht und durch Beihülfe etymologischer Ableitungen an mehrern Stellen aufgefunden. Die Unbedachtsamen wollten nicht fühlen, daß das Wort noch einen Bestandtheil der

<sup>\*)</sup> Fredegar. c. 8.

<sup>\*\*)</sup> Ammian. XXXI, 7.

T. 1, p. 801. ,, Clodio rex a Cameraco progreditur et usque ad Sumam fluvium occupavit, et ingressus Ambianorum urbem (Amiens), ibidem regni sedem statuit."

t) Gregorii Turonensis hist. Francorum, L. II. 9.

H) Fredegar, c. 2-9.

Fabel bildet, daß es gegen allen Sinn seh, nach der gegebenen Er= zählung zu glauben, daß die Franken, welche wir seit Jahrhunderten durch die wirkliche Geschichte in ihrem Ripuaria kennen aus Panno= nien an den Mein wanderten, dann wieder über den Fluß setzten, um nach Thuringen zu kommen, und daß König Clodio aus der großen Ferne Kundschafter nach Cambran schickte und erfuhr, die Stadt sen unbewacht. In dem Bezirke von Tongern (Tungrorum) lag Dispargum zuverlässig, ob'ich mich gleich für überzeugt halte, daß Gregor von Tours ic. wirklich Toringorum geschrieben haben. Die Tungri waren in der Zwischenzeit großentheils aus dem Andenken verschwunden, die Thüringer hingegen zum sehr bekannten Volke erwachsen; sie pasten zur Fabel um so mehr, da die Nachrichten sagten, dieser Bezirk liege in Germania. Un das romische Germania secunda in den Riederlanden dachte man nicht weiter; nach dem großen Germania wurde daher die Landschaft versetzt. — Wer noch ferner zweifelt, ob Dispargum und die Termini Toringorum etc. in ver Rahe von Tongern lagen, der lese die weitere Erklärung Gregors: "Bon diesen Gegenden saßen sidlich die Romer bis zur Lvire, jeuseits der Lvire herrschten die Gothen." \*) "Eine vollkommen genaue Bestimmung," wenn das Thuringen in den Niederlanden lag, ganz unerklarbar hingegen, wenn man diese Landschaft in die Mitte von Deutschland verrückt. — Die Erzählung selbst geht rein historisch fort, nur die Einmischung der Kabel hat ihr einen schiefen Anstrich gegeben.

Allgemeiner Regent über alle Franken war also Clodio. Er ging zwerst mit einer Armee über ben Rhein, um seinem Bolke bleibende Size im belgischen Gallien zu etwerben, erwarb sie auch, wie wir gesehen haben, ob er gleich burch die Angtisse der Romer unter Anführung ves Aetius auch noch des K. Masoran, in den Gegenden von Artois zurück gedrängt \*\*), oder bielmehr an weiterer

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. III, 9. In his autem partibus, id est ad meridionalem plagam habitabant Romani usque Ligerim fluvium ultra Ligerim fluvium vero Gothi dominabentur.

ultra Ligerim fluvium vero Gothi dominabentur.

\*\*) Sidonius, Paneg. Majorani, a. 458. "Pugnästis paritei qua Cloio patentes Attrebatum terras pervaserat." — Schot früher im J. 429 hatte Aetius den Franken ihre Kändereien an linken Rheinufer wieder entrissen. Prosper Chron. Felice e Tauro Coss.

Ausbreitung verhindert war. Bei diesem Kriege treten mit einem Male die rathselhaften Sicambri wieder an das Tageslicht. Statt von den Franken im Allgemeinen zu reden, spricht Sido= nius \*) vorzugsweise nur von den trutigen Sicambri und ruhmt ihre Demuthigung als große That; selbst die Konige wurden aus diesem Zweige des Bolks gewählt. Und doch kommen sie in den frühern Rriegen gegen die Romer nie zum Vorscheine; wir lernen durch dieselben die Gige mehrerer frantischer Wolkerschaften auf der rechten Seite des Rheins kennen, nie aber die Sicambern; von allen Wolkerschaften führt die Notitia Imperii Hulfstruppen bei den Romern an, nur von den Sicambri finden wir niemals den Namen. Ich weiß mir keine anderweitige Erklärung auch nur zu erdenken, als daß sie unter allen übrigen zerstreut lebten, das ur= alte Ansehen aber fort erhielten, durch ihre Tapferkeit immer als die vorzüglichsten Franken anerkannt, und eben daher auch die allge= meinen Konige aus den Sicambri gewählt wurden. mochte die uralte Benennung auf dem Lande selbst geblieben fenn, welches die Sicambri einst bewohnt hatten. Die Römer sprechen von Francia, Ripuaria, die Deutschen selbst bingegen hielten fest an dem Namen Sicambria, wie dieß auch bei andern Gegenden der Fall war.

Durch König Elobio kamen auch die salischen Franken in bleibenden Verein mit ihren rheinischen Brüdern. Die ganze Lage zwingt und, diesen ganzen Satz als Wahrheit auszusprechen. In früherer Zeit kennen wir sie im friedlichen Vereine mit den Romern; so wie aber die Rheinfranken den Fluß überschritten hatten, um bleibenden Vesitz in Germania sexunda zu erkämpfen, verschwindet der Name der Salier sir immer aus der ganzen Geschichte; nur die Gesetze erhalten ihr Andenken, wie sich weiter unten zeigen wird. Eine sehr natürliche Erscheinung. Die Rheinfranken waren nach dem Zeugnisse eines spätern Schriftstellers in den Gegenden der Waal aus ihrem Sicambria übergegangen \*\*), und der gleichs

<sup>\*)</sup> Sidonius Apollinaris L. VIII. epist. 3.

<sup>\*\*)</sup> Vita Sigeberti III. ap. du Chesne, T. I, p. 594. "Franci Marcomiro regnante Sicambria egressi in Thoringia Germano-tum provincia consederunt. — Was erst spater geschehen ist, sant der Verf. in die altern Seiten Marcomirs zurud.

zwitige Sidonius sagt, daß der Sicamber das Wasser der Waal trinke; also waren die Salier auf der Ostseite von ihren Brüdern längs der Maas die in die Gegend von Tongern begränzt. Bon bier aus macht Clodio seine Erorberungen in dem benachbarten Belgien dis zur Somme, und die Folge ist, daß nun die Salier in ihren alten Sizen durch die Rheinfranken rings eingeschlossen sind, daß sie nicht ferner weder zum Bortheile noch zum Nachtheile der Abmer wirken konnten. Sie schlossen Konig Clodio um so leichter, da sie bisher keinen eigenen Kdusg, sondern einzelne Anführer gehabt hatten, und sind von diesem Augenblicke Franken wie die übrigen Franken; keine besondere Auszeichnung sindet weiter statt, und ihr Beiname verschwindet aus der Geschichte.

Eben durch die vereinigte Volkszahl gemann dieser westliche Theil bes Frankenreichs erft bleibende Festigkeit; benn von den Rheinfranken war wohl eine Armee über den Rhein gegangen, welcht hinreichte, um Eroberungen zu machen, nicht aber um sie hinlang lich zu besetzen und bleibend zu behaupten, denn die Fauptmasse des Bolks blied:am Rheine, wo sie bisher gewesen war. Sogar einige Entfremdung: ber beiben Haupteheile mag durch, die Arenmung her: vorgegangen seyn. Wenigstens sagt die nun immer zuverlässiger werdende. Geschichte, daß nach König Godie & Tode im Jahr 447 die Naxion sich bei der Wahl eines neuen Königs trennte, zwar bei der Familie blieb, der eine Theik aber den aftern, der andere hingegen den jüngern von den hinterlassenen Sohnen des Clodio als Konig anerkamite, wodurch eine vendetbliche Koeltbegebenheit zum Borscheine kam. Denn um seiner Pattei das Uebergewicht zu verschaffen, bewarb sich der Gine um den Beiskand des machtigen romi: schen Generald Actius; ausgleichen Grunden wendete sich der Audere an den allgewaltigen Hemnenfürsten Attila, deffen Einfluß fcon bis zu den Thuringern, folglich in die Rachbansehaft der Rheinfoanken zeichte. Schnell eilte dieser mit ungeheurem Heere durch das mittlere Deutschland herbei (die Thuringer sind unter der Zahl seiner Truppen), nicht um den frankischen Fürsten Unter stützung zu bringen, sondern ben Verwand zur Eroberung von gan Leicht durchblicke Aetius die Absicht, und Gallien zu benützen. eben so leicht bewegte er ben Westgothenkonig Theodoricus zu kräftigen Beihülfe; benn mird, Aetius mit seinen nicht zahlreicher Truppen geschlagen, so sind auch sie verloren; der eine Theil der Franken schloß sich ohnehin an seine Armee (J. Chr. 451—452). Und nun erfolgte nach einigem Hin= und Wiederziehen die morderissche Schlacht in den Sbenen von Chalons in Champagne, wo Attila in so weit geschlagen wurde, daß er seine Eroberungsabsichten aufzgeben und sich zurückziehen mußte, auf dem nämlichen Wege, auf dem er gekommen war, denn mit Vorsicht folgte ihm Aetius nebst den Franken bis nach Thüringen. \*) Wit gleicher Vorsicht schickte er die Westphalen nach Haus, deren Uebermacht er nun in Gallien zu sürchten hatte; und eben so die für ihn im Tressen kämpfenden Franken, um sich und ihren Kdnig in Sicherheit zu stellen. \*\*) Diese Begebenheit verbreitet mannigsaltiges Licht über die Seschichte der franklischen Kdnige.

Meroveus regiert in Francia im 25sten Jahre des Kaisers Theodosius II, oder im J. Chr. 447, sagt Prosper der romische Chronist. \*\*\*) Im fünften Jahre dieses Merovechus erfolgte der Einfall des Attila, sagt eine andere Nachricht, und die Franken waren unter den Hülfstruppen des Aetius 7). — Er ist also der eine von Clodio's beiden Sohnen, welche die Franken mit getheilter Bahl als Könige anerkannt hatten, und zwar ist er der jüngere, denn Priscus 77) versichert, der ältere habe Hülfe beim Attila gessucht, der jüngere aber bei dem Aetius. Diesen letztern hat er selbst zu Rom gesehen, als einen Jüngling, welchem der Bart noch nicht gewachsen war, dessen lange gelbe Haare sich aber über beide Schultern verbreiteten (rex crinitus). Aetius hatte ihn an Kinsdessstatt angenommen (nach alter deutscher Sitte), und nach Rom geschickt, um Freundschaft und Bündniß bei dem bevorstehenden

<sup>\*)</sup> Idatius, c. 5, ap. Basnage Tom. II, Pars I, p. 186. "Aetius vero cum suis, etiam Francos secum habens, post tergum duxerat Hunnorum, quousque Toringia a longe prosecutus est."

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Tur. II, 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Prosper Aquitani chron. ap. Basnagne, T. I, anno 25 Theodosii II. "Meroveus regnat in Francia."

<sup>†)</sup> Vita Sigeberti III, ap. du Chesne, T. I, p. 592. "Excidium Gallicarum urbium per Attilam factum est anno quinto Merovechi. — Auxiliabantur Franci Aëtio."

<sup>††)</sup> Priscus, in excerptis de legat. Script. Bysantini, T. I, p, 40. ed. Paris, p. 27, edit. Venet.

Hunnenkrieg zu schließen. Den Namen des Prinzen gibt Priscus nicht au, der Zusammenhang der Umstände erlaubt aber keinen Zweisel, daß es der Moroveus war, in dessen Regierung der Krieg des Attila fällt. Ob Meroveus des Clodio Sohn war, getraut sich Gregor\*) nicht zu behaupten; sein Zeitgenosse Fredegar sagt es aber ganz bestimmt, und mit ihm die spätern Schriftsteller.

Der Krieg hatte über das Schicksal der beiden Prinzen nichts entschieden. Attila kam nicht wieder nach Gallien, und Aetius ging nach Italien, um bald nachher den Tod durch die Hand seis nes Raisers zu sinden. Bei den Franken blied Alles bei dem Alten; zwei Könige hatten sie sich gewählt, und zwei Könige haben sie seit dieser Zeit; die ältere Linie regierte bei den Rheinfranken, welche sich nun ebenfalls an den linken Ufern festzusetzen suchten, die ehemals durchplünderten Städte bewohnten, und endlich Köln zur bleibenden Residenz wählten; nicht ohne Zank und Krieg gegen den nach Aetius und den kurz regierenden (circa 457) Kaiser Avitus folgenden Magister Militiae Aegidius. \*\*) Die nähem Berhältnisse dieser ripuarischen Könige treten in das Dunkse die zur Zeit des letzten derselben, welcher gleichzeitig mit Chlodwig regierte. Bielleicht ist der Frankenfürst Sigismer, dessen Hochzeit Sidonius \*\*\*) beschreibt, der Bater Sigiberts gewesen.

Die Aufmerksamkeit der Romer richtet sich bloß auf das westliche Frankenreich, bei welchem die Salier den Hauptbestandtheil ausmachten. Bei ihnen war Meroveus der erste Konig, und alle seine Abkömmlinge regieren in ununterbrochener Reihe; es ist also leicht er-

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. II, 9. "De hujus (Chlogionis) stirpe quidam Merovechum regem suisse adserunt. "— Fredegar. c. 9, "Chlodionis uxor ad mare lavatum vadens, terretur a bestia Neptuni. Cumque in continuo a bestia tacta suisset, concepitac-peperit silium Meroveum nomine." — Vielleicht erwuchs dat her der Zweisel, ob Meroveus des Clodio oder des Ungeheuert Sohn sev.

<sup>\*\*)</sup> Gesta Francorum, c. 8. ap. du Chesne T. I. Ceperun Franci Agrippinam civitatem vocaveruntque eam Coloniam multumque populum Romanorum a parte Aegidii occiderun ibi. Aegidius vero exinde per sugam lapsus evadit. — Nac dem Zusammenhang der Erzählung geschah dieß nach der Rückeh Childerichs aus dem Erisium.

<sup>\*\*\*)</sup> Sidon. Apollinar. IV, c. 20.

klarbar und vollkommen richtig, wenn alle kunftigen Konige nach diesem gemeinschaftlichen Stammvater die Merovinger genannt werden. Langhaarige Könige waren zwar ebenfalls bei den Rheinsfranken als Abkömmlinge vom Faramund und Clodio aus sygams brischem Stamme, aber Merovinger konnten sie nicht seyn.

So lange Meroveus lebte, lebt Friede und Freundschaft zwisschen den Romern und Westfranken; wir horen nichts von den Thaten dieses Königs. Mehrere Sohne hinterläßt er bei seinem Tode, und unter diesen Childerich seinen Nachfolger im Reiche. Mehrere Sohne? Ja wohl; denn unter seinem Enkel Chlodwig sinden wir kleine Merovingerkdnige, von welchen der eine zu Cambray, der andere an der Somme regierte, und wieder andere ohne Herrschaft blieben. Diese konnen nicht abstammen von den Ostfranken, welche auf dieser Seite ohne Einsluß waren; sie konnen nicht abstammen von Childerich, sonst wären sie Clodwigs Brüder gewesen, und dieß waren sie nicht. Sie sind also sämmtlich des Meroveus Sohne, von welchen der ältere Childerich von dem Haupttheile des Volks, von den Saliern, als König anerkannt wurde, die jüngern aber in den eroberten Theilen Belgiens ihre Unterkunft fanden.

Childerich regiert mit Uebermuth, sagt Gregor so wie Fredez gar, das heißt, er wollte herrschen, und die Franken duldeten keine Herrschaft; eine Verabredung geschah ihn umzubringen. merkt die Absicht und flüchtet sich zu Basinus, dem Könige der Thuringer, oder vielmehr zu Basina, der Gemahlinn derselben, wo er Schutz fand. Die Franken hingegen kamen auf den Gedanten, und führten ihn aus, den Princeps Aegidius als Konig herbei zu rufen, und dadurch romische Dberherrschaft anzuerkennen. Schon dieser Schritt gibt den Beweis, daß Childerich bei den salischen Franken Konig war; sie traten dadurch in die ehemaligen Verhält= nisse zuruck, Kriegsdienste zu leisten, ohne anderweitige Lasten zu übernehmen; nichts in der Welt hatte die sammtlichen Franken be= wegen konnen, fremdartige Oberherrschaft anzuerkennen. Aegidius benahm sich ungeschickt; auf Zureden eines vornehmen Franken, des Wiomod, welchen er als Statthalter eingesetzt hatte, legte er auf jeden Franken einen (goldenen) Solidus als Ropfgeld, in der Folge drei Solidus, und endlich ließ er mehrere Franken umbrin= "Wollt ihr denn immer ertragen, daß eure Verwandten wie das Wieh abgeschlachtet werden", sagte heimlich Wiomod, der die Hauptursache der druckenden Behandlung gewesen war, zu ben hervorragenden Franken. "Alch, erwiederten sie einstimmig, hatten wir nur unsern Childerich wieder." Dafür wurde gesorgt. mod war heimlich Childerichs eifrigster Anhanger, hatte mit dem fliehenden einen zerbrochenen Solidus getheilt, und ihm die eine Hälfte gegeben, mit der Weisung, wenn ihm Jemand die zweite Hälfte zeige, so durfe er getrosten Muthes zuruckkehren. Als er nun fühlte, daß die Franken der romischen Herrschaft herzlich mube waren, schickte er einen seiner vertrauten Pueri mit bem halben Solidus nach Konstantinopel. \*)

Unterstützung zur Wiedererhaltung seines Reichs durfte Childerich von den Thuringern nicht erwarten, wohl aber bei den Rais sern des Oftreichs der Romer, welche keine Gelegenheit unbenützt ließen, innere Gährungen bei den deutschen Adlkern durch Geldun: terstützung des einen Theils zu nähren; sogar gegen den Aegidius, der sich zwar nach dem Untergange des Westreichs als Magister Militiae des Ostreichs, mit Einem Worte als Generalstatthalter der romischen Besitzungen in Gallien erklärte, in der That aber als unumschränkter Gebieter benahm, und seine Kriege im eigenen Namen führte. So wie also Childerich durch den erhaltenen halben Solidus die Gewißheit erhielt, er sen den Franken willkommen, wendet er sich an den Hof zu Konstantinopel, erhalt Geld und vertheilt es mit freigebiger Hand bei seiner schnellen Ruckkehr an die ihn freudig empfangenden Franken, hat zwar zu kampfen mit dem Comes Aegidius, schlägt ihn aber in einigen Gefechten und behauptet feine Unabhängigkeit. \*\*) Er wirkt noch weiter mit glücklichem Erfolge gegen ihn, so wie gegen andere Feinde, welche nach dem Untergange des Westreichs den Besitz einzelner Theile des verheerten Galliens streitig machten. Die Westgothen waren bis zur Loire, auch nach der Provence vorgeruckt, die Burgunder hatten ihre Besitzungen ausgedehnt; Konig Odoaker von Italien bemachtigte sich eines Theils der Provence, und suchte seine Herrschaft weiter zu verbreiten; nach Aremorica ober Bretagne übergegangene Britanmier überfielen die angranzenden Striche; Sachsen einst bloß als See

<sup>\*)</sup> Gregor. Turon. II, 12; anssichtlicher Fredegar. c. 11.

<sup>. \*\*)</sup> Acht Jahre lang war Aegidius König der Franken gewefen, sag Gregor.

räuber wirkend strebten nach bleibenden Sigen, besonders in den Inseln Seelands, wo sie Childerich vertrieb, und an den Münstungen der Loire; des Greuels war kein Ende. Ein romischer Comes Paulus erscheint zwar noch zur Abwehr, aber auch er wird erschlasgen. In die meisten dieser Händel wirkte Childerich, meist mit glücklichem Erfolge, vorzüglich da in der Zwischenzeit der Comes Legisdius gestorben war (464), und sein Sohn Spagrius mit unkräfztiger Hand die Regierung der väterlichen Besitzungen zu führen uns ternahm. \*)

Daß Chilberich bei diesen allgemeinen Verwirrungen neue Erzoberung gemacht habe, wissen wir nicht, ob er gleich bis zur Loire vordrang, wohl aber, daß seine Regierung kräftig war, und sich in Kraft erhielt unter seinem Sohne Chlodwig. — Kaum hatte die Thüringer Königinn Basina gehört, Chilberich sen nun wieder König der Franken, so lauft sie ihrem Gemahle davon, kommt zu dem Geliebten mit der Versicherung, sein Weib wolle sie senn, weil sie ihn als den kraftvollsten Mann erkenne; wäre ihr ein vorzüglicherer bekannt, so würde sie diesen wählen. Die Ergießung des Herzens hatte Childerichs Beifall, Basina wird seine Gattinn, und aus der She sproßte hervor als einziger Erbe Chlodwig oder Chlodovech ein junger unternehmender Mann, ganz so nach dem Sinne der kriegslustigen Franken.

## Vierzehntes Kapitel.

König Chlodwig erobert bas rbmische Gallien; er besiegt bie Alemannen, auch bie Thuringer.

Raum ist er nach dem Tode des Baters \*\*) als König anerskannt (481), so blickt er um sich, um Spielraum zu Eroberungen aufzusinden, und sehr leicht faud er ihn in den benachbarten römischen Besitzungen des Comes Spagrius. Aber gewagt, sehr gewagt schien die Unternehmung; die Herrschaft der Römer verbreitete sich noch um diese Zeit über den größten Theil des mittlern Galliens, von der Nähe-des Rheins bis zur Loire, auf der Westseite bis nach

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. II, 18-26.

<sup>34) 24</sup> Jahre regierte Childerich, sagen die Gesta Francorum, c. 9.

Bretagne, und die Einwohner, schon bei den romischen Armeen im Kriegsdienste geubt, und nun durch eigene Kraft sich unter Anführung des Aegidius gegen alle Sturme der Nachbarn erhaltend, schienen durch die überlegene Zahl bedeutenden Widerstand entgegen zu stellen. Doch Chlodwig zagte nicht; in der Ueberzeugung, daß die ihm zugetheilten Franken der Unternehmung nicht gewachsen waren, wendet er sich an seine Bettern, die kleinen Merovingischen Könige zu Cambran 2c., und erhalt die Zusage ihrer Unter= stützung, um so leichter, da das Volk durch den unwiderstehlichen Reiz versprochener reicher Beute sich bereitwillig erklärte. gens rechnete Chlodwig auf die Untuchtigkeit des Spagrius, welchen er nun im funften Jahre seiner Frankenregierung aufforderte \*), die Zeit und den Ort des unvermeidlichen Kampfes zu bestimmen (486). Er geschah in der Nähe von Soissons mit vollständiger Niederlage der Romer. Noch war bei Weitem nicht Alles für sie verloren, die großen Besitzungen, die vielen befestigten Stadte erlaubten neue Rustung, die Zahl det Franken konnte die gemachten Eroberungen weder besetzen noch behaupten; aber Spagrius fluch: tete zu den Westgothen, welche lieber in seine Auslieferung als in einen bevorstehenden Krieg mit den siegenden Franken willigten; ohne fernern Widerstand ruckt nun Chlodwig weiter vorwarts, Anfangs bis zur Seine, dann vollends bis zur Loire; alles Romer= land gehorcht seinem Befehl, selbst mit gutem Willen der Laudes. bewohner, welche unter einer obwohl rohen doch kraftvollen Regies rung ruhigere Tage als bisher zu erwarten berechtigt waren.

Chlodwig zeigte sich als genau überlegenden Mann; er fühlte das Iweideutige, zugleich aber das Vortheilhafte seiner neuen Lage. Bei den Franken war er Anführer, bereden konnte er sie leicht bestonders zu dem Kriegsdienste, befehlen konnte er nichts; keinen Schritt war er vermögend vorwärts zu machen, ohne ihre freiswillige Theilnahme. Auf der andern Seite erblickt er sich nun plößslich als willkürlichen Beherrscher von weit mehr Land, von weit mehr Leuten als bisher in seinem auf einen Theil der Niederlande beschränkten Francia. Diese alle zahlten regelmäßige Abgaben, der Fiscus hatte eigene bedeutende Güter; daher Geld genug zur Benützung für den Landesfürsten, und zugleich pünktlichen Gehorsam.

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. II, c. 27. Fredegar. c. 15.

Aber schonen mußte er sie, ihre Anhänglichkeit erwerben; benn ersobern konnte er durch seine Franken, nicht aber den ruhigen Besitz gewinnen bei ihrem Raubsinne, welcher Eroberungen wünschte, um mit Beute beladen in die altväterliche Heimath zurückzukehren. Shlodwigs Schritte zeigen, daß er die möglichste Rücksicht auf das gedoppelte Verhältniß nahm, ein bezeichnendes Beispiel sinden wir in der allgemein bekannten Geschichte der Urne von Soissons.

Großer Raub war gewonnen worden, nicht bloß auf dem Schlachtfelde, sondern in allen umliegenden von den Franken durch= geplunderten Gegenden, gegen Chlodwigs Willen, welcher die Kranken von den blubendern Städten entfernte. So hatte er ih= nen auch den Eintritt in die Stadt Rheims unterfagt. Aber ver= geblich blieb sein Verbot; ein Haufe drang in die Stadt, raubte nach Willfur \*), besonders in den Kirchen, wo immer die reichste Beute ihrem Blide fich darbot. Reiner aber durfte behalten, mas das Glud ihm beschert hatte; Alles wurde abgeführt zu dem großen Sammelplage bei dem Schlachtfelde, um daselbst nach der Zahl der Krieger in Portionen zertheilt, und dann durch das Loos jedem Einzelnen angewiesen zu werden. Daß die Loose der Anführer, und besonders des Konigs beträchtlicher aussielen als bei den übrigen Franken versteht sich von selbst. Aber entziehen durfte der Konig feinem Streiter seinen Untheil.

Da kommt nun der heilige Bischof Remigius von Rheims zu Chlodwig, nicht bittend um Rückgabe des Kirchenraubs (er wußte wohl, haß dieß unmbglich war), sondern nur um eine große metalzlene herrlich gearbeitete Urne. Chlodwig, der den Einstuß des Papa auf die Seele der Romer kannte, bewilligte gerne die Fordezung, wenn er sie zu erfüllen vermöge. Bei Seite ließ er die Urne legen, und als es nun zur Theilung kam, trug er sein Anliegen den tapfern Kriegern vor, daß die Urne nicht in das Loos kame, sondern ihm besonders zugetheilt werde. Mimm sie, ruften alle dem siegenden Ansührer entgegen; nur einer in seinem Uebermuthe schug mit der Francisca auf das Gefäß; nichts darfst du erhalten. schrie er, als was das Loos dir zutheilt. Ohne Gegenrede ertrug der Konig die Beleidigung; die erhaltene Urne gab er dem Vischof. Im nächsten Jahre war nun Heerschau auf dem Campus Mar=

<sup>\*)</sup> Hincmar, e vita S. Remigii, ap. du Chesne, T. I, p. 524.

tius, welcher seine Benennung von dem Kriegsgott hatte \*), wo die gesammte Schaar in Reih und Gliedern fand und ben Glanz Von Mann zu Mann mustert Chlodwig die der Waffen zeigte. Krieger, kommt folglich auch zu dem Urnenschläger: so schlecht wie du, ist keiner bewaffnet, weder der Spieß, noch das Schwert, noch die Francisca (securis) leisten ihre Dienste. So sagt er, nimmt ihm die Francisca und wirft sie zur Erde. Dhne Gegenrede buckt fich der Krieger, um die Streitart wieder aufzu-, heben, erhalt aber in diesem Augenblick einen Hieb in den Ropf; so hast du es mit der Urne bei Soissons gemacht, fügte Chlodwig hinzu, und Niemand hielt Gegenrede. \*\*). Im Kriege war ber Konig Alles, bei der friedlichen Volksversammlung sehr wenig. Wir lernen durch diese Erzählung Gregors und seiner Nachfolger, was zur vollständigen Bewaffnung von einem Franken gefordert wurde; Spieß, Schwert und Streitart; von einem Helm ist nicht die Rede.

Schon diese einzelne Handlung machte gunstigen Eindruck bei den Geistlichen und durch sie bei den sammtlichen Unterthanen; das weitere Benehmen forgte für innere Ordnung und Ruhe, keine Spur von Unzufriedenheit zeigt sich daher bei den Romern, und dadurch war schon viel gewonnen. Die bereicherten Franken konnte er nun in ihre Wohnungen entlassen, besonders die von seinen Bettern erhaltenen Hulfsfranken. Von einer Theilung des Landes unter seine Streiter, welche wir bei andern eingewanderten Bolkern kennen, erwächst der Gedanke nicht bei den Franken; Haab und Gut hatten sie in den angranzenden Strichen, neuer Zuwachs ware Zuwachs von Plage gewesen, liegendes Gut verlangten sie nicht, wohl aber Beute, um die gewonnenen Schafe in dem innerften Raften zu verschließen, und dieser Wunsch war befriedigt worden. war Chlodwig zu klug, um seine Franken im Romerlande zu verbreiten. Alls Eroberer waren sie stark genug, um als Sieger auf=

<sup>\*)</sup> Hincmar, de vita S. Remigii, ap. du Chesne, T. I. p. 525. "Campus Martius: sic illum conventum vocabant a Marte, quem pagani deum belli credebant — quem conventum posteriores Franci Mai Campum, quando reges ad bellum solent procedere, vocari instituerunt."

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Tur. 11, 27.

jutreten, aber über alles Land verbreitet hätten sie kaum den zehnsten Theil der Bevölkerung ausgemacht, und das Frankenreich wäre allmälig verschwunden, wie andere deutsche Reiche verschwunden sind. Blieben sie aber im Masse wie bisher, so konnten sie bleibend die Rolle des herrschenden Bolks spielen.

Unterdessen darf man auf keine Weise glauben, daß Chlodwig alle Franken entlassen habe; eine bedeutende Anzahl war für seinen Dienst erforderlich, besonders mehrere von den hervorragenden An= sührern, welche auf das Volk wirkten. Die Mittel sie festzuhalten lagen reichlich in seinen Händen. Vornehme und einträgliche Stellen, welche der Franke zu versehen vernidgend war, wurden vertheilt an die wichtigsten Manner, welche ohnehin zu seinem Rathe gehörten und mahrscheinlich Ländereien auf ihren Antheil er= halten hatten; anderen wegen ihrer Tapferkeit bekannten Franken theilte Chlodwig ein hubsches Landgut zu, wo die Leibeigenen arbei= teten und sie die Einfunfte bezogen; es wurde-nicht Eigenthum sondem ein gelehntes Sut (beneficium); so lange sie es benutzten, wae ren sie Leudes des Köpigs, welche jedem Aufrufe zum Kriegs: dienste folgen und die Person des Gebers zu schützen verbunden was rm; gesiel ihnen die Bedingung nicht ferner, so gaben sie das Bemscium zupick, und waren ungehundene Franken wie vorher. Diese Berhaltnisse entwickeln sich erst in der Folge naher, sie sind wer schon hier bei der Laudeseroberung erwachfen; der viel später lebende Bischof Gregor kannte die erwachsenden Verhältnisse des Franken nicht; er entlehnte seine Angaben aus frühern geistlichen Nachrichten, und diesen ist Chlodwig ein wichtiger Mann als Eroberer, und noch mehr als neubekehrter katholischer Christ, welcher seine Sighen mit wichlicher Hand an die Kirchen ausspendete; die Einrichtungen der Franken hipgegen erregten ihre Theilnahme weniger.

Hinahme aller Stricke his zur Loire durch zweckmäßige Verfügungen, durch Begünstigung der Kirchen und ihrer Vorsteher, die Zuneigung und ruhige Regierung bei seinen neuen Unterthaven zu erwerben, ohne die Achtung seiner Kriegsgenossen, der Franken, zu verlieren. Er würde sie noch länger gehabt haben, wenn ein Eroberer sich je mit der gemachten Erwerbung begnügen konnte; ungleich mehr wist ihn, was Andere in der Rähe besißen, besonders wenn der

Nachbar zu fürchten ist. In diesem Falle befand sich Chlodwig gez gen das mächtige ganz in alter Derhheit fortlebende Volk der Ale: mann en. Bei allen bisher über das bedrängte Gallien dahin ziez henden Volkerstürmen hatten sie entweder den fremdartigen Andrang bloß von sich abgewehrt, oder waren vollig ruhige Zuschauer gez blieben; selbst Attila's drohende Unternehmung hatte sie zu keiner Theilnahme gebracht. Eben diese Entsernung von unndthiger Einsmischung befestigte aber das Innere ihrer Herrschaft. Ruhig verz breiteten sie sich über das ehemals streitige Elsaß, den Besig der Alpengegenden in den westlichen Theilen der heutigen Schweiz machte ihnen Niemand weiter streitig; mit ihren Nachbarn den Sueven traten sie in innigen Berein, und anstatt der vielen einzelz nen Stammfürsten des frühern Zeitalters stand nun Ein König an ihrer Spize, um die vereinigte Kraft des Volks benüßen zu können.

Bur Erweiterung ihrer Besitzungen boten sich von selbst die Ländereien auf der Ostseite des Rheins dar, welche sich von dem Reckar bis zum Main und noch weiter nordlich verbreiten. Daselbst saßen in früherer Zeit die Burgunder, mit welchen sie in mannigfaltigen Streit verwickelt lebten. Die Bnignisder waren aber im fünften Jahrhundert über den Rhein gegängen, nud hatten daselbst mannigfaltige Schicksale. Leer stand also die fruchtbare Gegend, welche von nun au die Alemannen besetzten, und nun auch schon auf das linke Ufer des Rheins übergingen, welches zur Zeit des Comes Aegivius noch unter bem Gebote der Romer gestanden war. Auf beiben Seiten wurden fie badurch Gränznachbarn der ripuarischen Franken, deren Köttig Sigebert zu Köln seinen Sit hatte, und da sebes der beiden Bolker seine Besitzungen in der Romer Land immet zu erweitern suchte, so konnte es an Streit, endlich am vffenbaren Kriege mitht fehlen. Ronig Sigebert, die Ueberlegenheit der Alemannen fühlend, suchte die Beihülfe der salischen Franken, Intit welchen er bei den bisberigen Kriegen in keinem Zusams menhange gelebt hatte, und Chlodwig ist fogleich in Bereitschaft, mit gesammter Macht die Unterstiltzung seines Stammvetters nebst ber hochsten Anführung des Kriegs zu übernehmen; ihm dunkter die Alemannen nicht weniger gefährlich als bem Sigebert, auch von ihm sind sie nun Nachbar geworden.

Hart war das entscheidende Treffen bei Zulpich (a. 496) (Tolbiacum) im Gebiete ber Rheinfranken. Nach langem mor berischem Rampfe schienen die Franken der unterliegende Theil zu senn, als Chlodwig laut zu rusen ansing: du Gott der Christen, wenn du helsen kannsk, so hilf, denn meine Götter vermögen nichts; hilfst du, so verspreche ich mich auf deinen Namen tausen zu lassen. Kaum war das Gelübbe vollendet, so wendeten die Alemannen um und flohen. Diese Einweihung zum Christenthum nach kirchlichen Zeugnissen hat bedeutende Folgen für die Zukunst, sie darf also hier nicht unbemerkt bleiben; die Ursache der entscheidend gewonnenen Schlacht ist aber wohl, daß der König der Alemannen in derselben gefallen war. Laß das Schwert nicht ferner wüthen, rusten die Besiegten, von nun an sind wir die Deinigen. Da befahl Chlodzwig den Rückzug, und friedlich ging er nach Haus. \*)

Hier haben die Rirchennotizen, welche Gregor bemitt, ein Ende, sie eilen zu einem ihnen wichtigern Gegenstande, zur Betehrung Chlodwigs; wir kennen dessen ungeachtet die wichtigen Folgen des entscheidenden Treffens bei Zulpich. Von Sigebert und seis nen ripuarischen Franken ist nicht ferner die Rede, nur für Chlods wig trug es goldene Früchte. Die beim Treffen versammelten Alemannen erkannten ihn als König, die meisten übrigen wollten sich nicht unter fremde Herrschaft schmiegen, besonders Anfangs, wo wahrscheinlich die Umstände manche Harte herbei geführt hatten; . sie flüchteten, und erst nach neun Jahren \*\*) kehrten sie unter die sonftere Regierung zuruck. Wieder andere suchten Zuflucht in hobenrhatien ober Graubandten unter dem Schutze des Oftgothens knigs Theodorich, der sie nicht nur hier aufnahm, sondern auch viele in den Bergen des Benediger Landes ansiedelte \*\*\*), wo sie in den Setti-Communi noch heut zu Tag figen, und bat in einem Briefe ait Konig Chlodwig um Schonung der Bestegten?

Die Fürbitte möchte wirken; denn in einem Krieg mit dem Könige Italiens sich zu befängen, der ihn in entfernte Gegenden gezogen hatte, während er in seinen Bestyungen so manche Anords

ં કુંટ

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. II, 30. "Cumque regem suum cernerent interemtum, Chlodovei se ditionibus subdunt, dicentes: ne amplins, quaesumus, pereat populus; jam tui sumus. At ille prohibito bello, coarctatoque populo, cum pace regressus etc."

\*\*) Fredegar. c. 21. Alemanni novem annis exsules a sedibus corum — se in ditionem Chlodoves tradunt.

Die Belege in Mannerts aiteste Gesch. Bajoariens, p. 121.

nung zu machen hatte, erlaubte Chlodwigs Scharfsinn nicht. Er erlaubte ihm überhaupt keine harten Maßregeln gegen die Besieg: ten; als heimliche Gegner hatte er sie beim entgegeugesetzen Falle in ewiger Aufsicht halten muffen, alle seine weitern Aussichten waren dadurch beschräuft worden. Wir finden daher aus dem Erfolge, daß die Alemannen blieben, was sie gewesen waren; nur seine Hoheit mußten sie anerkennen, und bei der Aufforderung Kriegsdienste leisten. Uebrigens lebten sie in ihren ehemaligen Berhaltnissen; Chlodwig behandelte sie als ein freies, deutsches Bolk, welches sich in seine Arme geworfen hatte. Daher zahlten sie keine Abgaben, wie die Romer sie zahlen mußten; alle ihre Einrichtungen, sogar ihre erblichen Stammberzoge wurden bei: -behalten; einen finden wir unter den spätern Konigen, zwei unter Chlodwigs nächsten Nachfolgern, mahrscheinlich den einen bei den Alemannen, den andern bei den Sueven, welche mit den Ale: mannen zwar im engen Bunde, aber doch als abgesondertes Voll lebten, und setzt zugleich waren besiegt worden. \*) Unch ihre alten Besitzungen: blieben ungekrankt, burch ganz Schwaben, einen Theil der Schweiz und im Elsaß, wo jedoch in spätern Zeiten frankische Ginmischung fichthar wird.

Nur die streitigen Bezirke langs des Aheins, vom Neckar bis zum Main, dis zur Lahne, gingen verloren; gleich nach dem Tressen hatten sich vermuthlich die hier angesiedelten Alemannen in fernere Gegenden gestüchtet. Diese Striche wurden von nun an Franken kand oder vielmehr Chlodwigs Land. Sein gehörten sie durch die yemachte Eroberung als königliche Domane; vertheilen konnte et die fruchtbaren Gegenden an wichtige Mäuner, an getreue Anhan ger; an Keibeigenen zur Bebauung sehlte es seit den Eroberungen im der Kinter Land auf keine. Weise; königliches Kannnergut blie Reinisten netzen im den kinstigen Jahrhunderten.

ringer zur nächsten Folge. Gregor \*\*) spricht in wenigen Worte

<sup>\*)</sup> Hinomari vita S. Remigii, p. 526. "Bellantibus inte ne Francorum exercitu et Alemannis at que Suevis etc." .\*\*) Gregor. Tur. II, 27. Thuringos suis ditionibus subjuga

vit. — ©0 such bas Chron. Bedanum ap. du Chesne, T. II p. 132. "Anno X regni sui Chlodeveus commoto exercitu i Thuringiam abiit, devicteque ipso populo tributarios secit."

von demselben, aber mit Verwirrung noch vor den Zeiten des alemannischen Kriegs, wo es mahre Unmbglichkeit ist, weil die Thuringer mit den Westfrauken auf keinem Punkte Granznachbarn waren, und Chlodwig, um. sie anzugreifen, entweder das Land der Rheinfranken oder der Alemannen mit Heeresmacht hatte durch= siehen mussen; auch läßt sich gar keine Ursache zum gegenseitigen Streite auffinden. Nun aber nach der Besitzugume von Rheinfrancien ändert sich die Ansicht der Dinge. Die zahlreichen Thus ringer, welche so gerne sich mit einzelnen Haufen in umliegende Gegenden verbreiteten, hatten sich auch am Main in dem Bezürke von Würzburg festgesetzt, wo im folgenden Jahrhunderte die Legende vom beiligen Kilian ihre Herzoge findet. Hier erwächst nun leicht der Streit über die Gränze, und Chlodwig steht als Sieger nach fuzem Kampfe; er hatte nur gegen einen abgerissenen Theil der Thiringer Krieg zu führen; sie unterwerfen sich, behalten ihre An= sührer unter frankischer Hoheit, und in der Folge ist die Landschaft ein Zuwachs zu dem immer weiter sich verbreitenden Neufrancia.

## Fünfzehntes Kapitel.

Chlobuig wird orthoboxer Ehrist.

Run schien es Zeit, einen ohne Zweifel-längst gefaßten Ent= Auf zur Ausführung zu bringen. Zu seinem Glücke war Chlod= wig ein Heide, so wie alse Franken Heiden waren. Tritt er zum orthodoxen Christenthume über, so find mit einem Male die Seelen aller Bischoke, und dadurch aller rbmischen Bewohner für ihn ge= wennen; nicht bloß in seinem bisherigen Gebiete, sondern durch Ms ganze weite Galtien. Die Westgothen, großen Theils die Burgunder, so wie alle deutschen Wölker, welche mit den Romern friherem Zusammenhang gelebt hatten, bekannten sich zur christ: Mon Religion, aber zur Lehre des Arrius, ohne Anerkennung der Preieinigkeit; die weit zahlreichern romischen Einwohner des Westhichs hingegen hielten fest an der acht katholischen Glaubenslehre Micanischen Conciliums. Da nun die ketzerischen Arrianer herr= bend in Gallien auftraten, und ihre Bischefe manchen Druck gegen de Orthodoxen verübten, so erwuchs ein maustilgbarer Haß der implischen Bischöfe und dadurch des Wolks gegen sie, welcher nie <sup>Mancres</sup> Geschichte der Deutschen. I.

ganz verschwand, wenn auch ein arrianischer Fürst zur ächten Lehn Abertrat; bas Mißtranen blieb liebst mailcheit Gezänke.

Chlodwig hingegen war ein Helde, noch nicht angesteat durch die Jerlehre, ans folchem Holze konnke ein Merkut gebildet werben, und die Bischöfe seines Landes, vorzüglich Remigius von Rheims wenderen das Mögliche zur Bildung an. Lange Zeit vergeblich obgleich die Geistlichkeit durch ihn begänstigt wurde. Leicht wuß ten fie Chlodwigs schone Gemahlim, die burgundische Prinzessim Chrodegild oder Chlodild zu gewinnen, mit ihnen gemein schaftliche Gache zu machen; und doch vergeblich. Ihrer Vorstel lung, bie Frankengotter, Saturn, Jupiter, Merkur und Mars geformt aus Holz, Stein, Metall, komten unmöglich ersprießlich Dienste leisten, setzte er entgegen: Alles bilbe sich nach ben Willen dieser Gotter; erwiesene Sache hingegen sen es, daß be Christengott keine Dienste leiste; nicht einmal den Beweis konn er führen, daß er zur Götterfattillie gehöre." Ohne Zweifel wußt man thin den treigen Wahn zu benehmen, benn auf die erneuerte Worstellungen des Bischbfs Remigins traten endlich seines Herzem Gedanken hervor: gerne will ich deiner Stimme gehorchen, beilige Bater, aber mein Bolk erlaubt nicht, daß ich seine Gotte Långst hatte Chiodwig gefilhte, der Mebertritt zur reine Religion bahne die Straße zur unverbruchlichen Anhänglichkeit b Landesbewohner; aber den auffallenden Schritt durfte ein Konis der mehr von seinen Franken abhing als sie von ihm, ohne d Beistimmung eines bedeutenden Thails derselben nicht wägen. U also die Franken zu gewinnen; frengten ber König und d Bischof ihre vereinigten Kräfte au. Bier bffentlichen Erkärung w aber eine auffallende Thatsache erforderlich, und diese verschaff die große Schlacht gegen die Alemannen. Mag während verst ben Chlodinig die phen angeführte: Anxufung des Christengoth gethan oder nicht gethan haben, der Erfolg bleibt intiner d nämliche; ex koppte dem versammelten Heere eine in ihre Simm greifende Ursache seines Uebertritts vorlegen; mit deste größer Zuversicht, da eine Anzahl der-Frankeit voraus gewonnen wo Bei Endigung seines Bortrags schwieen sie: wir find bereit de unsterblichen Gott zu folgen, welchen Remigins prebigt.

Nun also wurden die Anstalten zur feierlichen Taufe vor d Augen der Persammlung gemacht; und sie wurden gemacht n

the recognition of the state of

so vielem Glanze und genau berechnetem. Blendwerke, um auf die Sinne der Theilnehmer tiefen Einbruck zu machen, daß man die Kunst so wie die Erfindungsgabe des Geistlichen zu bewundern Ursache hat. Es sohnt der Mühe, die hervorstechendsten Züge der handlung auszuheben. Die Quelle, zur Erzählung sind die noch ethalienen Abschnitte aus dem Leben des heiligen Remigius von Rheims; det viel spätere Erzbischof Hincmar \*) überliefert sie der Nachwelt mit Beifügungen, welche der aufmerksame Leser um so leichter von dem Urterte unterscheidet, da auch andere Schrift= steller \*\*) vor ihm den Bischof Remigius benützen, ohne die spåtem Beifugungen anzugeben. Unter ihre Zahl gehört auch Gregor von Tours \*\*\*), der seine Nachrichten von den frühern Schicksalen der Franken aus dem Leben dieses und anderer alten Bischofe ent= lehnt, auch von der Pracht bei Chlodwigs Taufe spricht, ohne doch in die einzelnen Umstände einzugehen.

Der Ostertag \*\*\*\*) war filr die Taufe bestimmt. Der Bi-140s betete die vorhergehende Nacht hindurch, dann holte er den König ab in die St. Peterskirche; der Bischof, der König und die Königinn setzen sich, um sie her standen die Geistlichen nebst dem Gesolge Chlodwigs, und nun begann die Vorbereitungsrede des beiligen Remigius. Als er in derselben zu dem hiblischen Spru= de kam: wo Zwei oder Drei versammelt sind in meinem Namen, do bin ich mitten unter ihnen, erfüllte plötzlich ein Licht, heller als die Sonne, die ganze Rirche; zugleich horte man eine Stimme! Friede sen mit euch; ich bin es, fürchtet euch nicht; bleibt in meiner Liebe. Nach diesen Worten schwand das Licht, ein un= bespreiblicher Wohlgeruch aber erfüllte das Haus; so daß es Unberkennbar wurde, der Urheber alles Lichts sen zugegen gewes m. Gesehen hat ihn aber Niemand als der einzige Bischof; det Glanz und die Furcht schloß den Uebrigen die Augen, der Heilige

ari de vita S. Remigli Bemorum Episcopi, : Chesne, T. I, p. 524 etc. 

<sup>&</sup>quot;) Gesta Francorum, ap. du Chesne, T. I, p. 690 etc. -Gesta Francorum, p. 799. March March

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Tur. II, 31.

Hinemar, "Die vero passionis Domini — pridie seilicet antequam baptismi gratiam rex et populus ejus percepturi erant He, "L THE PARTY OF STREET 3 A 15 7. 1

selbst verbreitete mehr Glanz um seine Person als die Menge der brennenden Lichter. Daß der Kdnig nebst der Kdniginn we ihm auf die Knie sanken, versteht sich von selbst, auch daß er sie trostete, und ewig bleibende Herrschaft prophezeihte, wenn die Nachkommen den Weg der Wahrheit nicht verlassen wurden.

Jetzt erst ging der Zug nach der Taufwanne; der Bischof führte den Konig, die Koniginn nebst der Menge folgte nach, alle Straßen waren mit Tapeten behangen, Wohlgeruch verbreit tete sich von allen Seiten. Da fragte Chlodwig: lieber herr, Nein, wat ist dieß das Himmelreich, das du mir versprichst. die Antwort, aber der Anfang des Wegs, auf welchem man ju demselben gelangt. Das Taufgefäß in der Kirche hatte man erreicht, das Wasser war geweihet, aber siehe da, nun fehlte bas Salbbl; der Geistliche, welcher es trug, konnte unmbglich durch das Gedränge des Volks kommen. Da hob der heilige Pontisk Augen und Hande gen Himmel, in der Stille betete er mit Thranen; und ploglich zeigte sich eine Taube, weißer als Schnet, im Schnabel trug sie das Flaschden mit heiligem Salbole, ringe: um verbreitete sich herrlicher Wohlgeruch. Das Fläschchen nahn der aus der Verlegenheit gezogene Bischof, und goß etwas davol in das geweihete Wasser, die Taube aber war verschwunden Nun stieg Chlodwig in das Wasser; entsagte feierlich dem Teu fel, und Remigius machte Anstalt zur Taufe. "Sey so gu Sicamber und bucke dich ein wenig," sagte er zum Konige Dreimal tauchte er ihn unter, taufte ihn im Namen des Batere des Sohns und des heiligen Geistes, und salbte ihn dann mi dem heiligen Chrisma. Mit Chlodwig zugleich ließen sich tau fen seine beiden Schwestern, Albossedis und Landehildis, un 3000 Franken. Große Freude wurde bereitet den Engeln i Himmel und frommen Menschen auf Erden.

Die Antede: mitis depone colla Sicamber, ist die bewe sende Stelle, daß Chlodwig, so wie seine Vorgänger aus d Regentenfamilie der Sicambern abstammte. Wir dursen sie m Zuversicht als die Aussage des gleichzeitigen Remigius anerse nen, weil alle spätern Schriftsteller, vom Gregor an, sie mit d nämlichen Worten ausheben. Dieß ist auch der Fall mit d Ceremonien bei der Tause. Nur die weiße Taube mit de Chrisma ist unverkennbar aus Hinkmars Fabrik erwachsen, welch seiner Kirche das Wunder vorbehalten wollte, im Besitze des in allen kinstigen Jahrhunderten nie vertrockneten, nie verbrauchten Dels zu seyn, welches zur Taufe angewendet wurde. Der Umskand war für die Geistlichkeit und ihr Ansehen viel zu wichtig, als daß sie die Erwähnung desselben mit Stillschweigen hätte idergehen sollen; kein Schriftskeller aber kennt das heilige Delssächchen vor Hinkmar, und von seiner Zeit an kennt es Jederzmann.

Andachtig mag Chlodwig durch seinen feierlichen Uebertritt um fatholischen Christenthum geworden senn, die vielen wirklichm und angeblichen Schenkungen \*) desselben an die Kirche liefen das Zeugniß; aber ein rechtschaffener Mann ist er dadurch nicht geworden. Bisher kennen wir ihn als kuhnen und klugen, wer ehrgeitigen Mann, ohne Bosartigkeit zu erhlicken; von nun m hingegen bezeichnen alle seine uns bekannten Handlungen war ebenfalls Chlodwigs Tapferkeit und Unternehmungsgeist, Mikich aber den offenbaren Bhsewicht, bei welchem ein Gefühl on Redlichkeit zu keiner Zeit sichtbar wird. Kaum läßt es sich utennen, daß die orthodore Geistlichkeit zu dieser Berdorbenheit kb Sinnes mitgewirkt hat; Glud und den Segen des Himmels ersprach sie ihm bei allen zur Ehre des Glaubens ausgeführten Internehmungen \*\*), als den Mann nach dem Herzen Gottes preifen sie ihn bei seinen niederträchtigsten Handlungen. Rein Binder, wenn in ihm der Gedanke erregt wurde, Rechtschaffen: kit somme in geringen Anschlag, wenn nur der Glaube im feinen sep.

Hincmar. p. 528.

Hincmar. p. 529. Chlodoveus cum Dei henedictione per S. Remigium accepta, de victoria sibi ab eo praedicta securus, et in mandatis accipiens, ut tamdiu ad dimicandum pergeret — iter arripuit contra Gundebandum etc."

118 I. Buch. Die Deutschen in ihrem Vaterlande.

# Sechszehntes Kapitel.

Chlodwigs Krieg gegen Burgund und gegen die Best:
gothen.

Gein erstes Augenmerk bei den folgenden Unternehmungen richtete sich gegen bie Burgundi ober Burgundiones. Die ses deutsche Wolf war erst im dritten Jahrhundert aus den nord: bstlichsten Theilen Deutschlands nach den Gegenden des Maint nub bes Rheins vorgefrickt, und ging endlich nach manchem Streit mit den Sueven und Allemannen zu Anfang des fünften Jahrhun dert auf die Weftseite des Rheins \*), ohne Widerstand von Seiten der Römer. Da sie aber wie alle übrigen Einwanderer das Plin bern der umliegenden Striche zum Hauptgeschäfte machten, fi Willig sie Aetius, unter bessen Anfilhring mehrere Ordnung in M llen herbbt trat, im Jahre 435, gab ihnen aber dann ben Friedm und verpflätizte fie wahrscheinlich in die Proving, welche noch jet von ihnen den Ramen trägt, um die Westgothen auf biefer Seit an welterer Ausbreitung zu verhindern. Aber gleich darauf bem tete kin Anfall der Hunnen ihr gänzliches Berderben. Man da dabei nicht an die Humnen des später herrschenden Attika benkn ein freiwelliger Haufe hatte den Aetius, welcher die Unterflutzun ves witden Wolks häufig zu seinen Abstächten bemützte, nach Galli begleitet, und häufte baselbst nach eigenem Gutbunken. \*\*) Re ausgeröttet wurden die Burgunder mit ihrem Adnige Gündicam stagt Enflisdor. \*\*\*) . So arg war die Suche nicht; die geschlag nen Ueberbleibsel retteten sich in und über bas Juragebirg in westliche Schweiz, wo sie gegen die Reiteranfälle in Sicher Wenige Jahre später fügte Konig Theodofius II. Alpengegend Sabaudia (Savonen) ihren Besitzungen bei, un

<sup>\*)</sup> Cassiodori obron. a. 415, Burgandiones partem Gall propinquantem Rheno obtinuerant. Es auch Prosper Aq tanus, a. 415.

<sup>\*\*)</sup> Prosper. Aquitan. a. 457. Bellum adversus Gothos, Hinis auxiliantibus, geritur.....

<sup>\*\*\*)</sup> Cassiodor. a. 435, 436. Gundicarium Burgundionum reintra Gallias habitantem Actius bello obtrivit pacemque supplicanti dedit, in qua non diu populus crat; siquidem il Hunni cum populo suo ac stirpe deleverunt. — 60 Prosper. Aquitan. a. 436.

ber Bebingung, die Landschaft mit den Einwohnern zu theilen. \*) Genf wurde dadurch zur gewöhnlichen Residenz der Könige.

Gundicar, auch Gundeucus genannt, war mit der Adnigsfamilie der Westgothen verwandt \*\*), und begleitete sie im Jahre
456 bei einem Zuge nach Hispania. \*\*\*) Die Burgunder hatten
sich also wieder erholt, und so wie die Gothen breiteten auch sie sich
wieder nach Westen aus bis zur Rhone; die Admer konnten bei
ihrer Verwirrung nach dem Tode des Aetius nicht einmal den
Versuch machen, sie in Schranken zu halten. Als Gehülse der
spätern schwachen Kaiser sinden wir bisweilen die Burgunder.
Indeucus stirbt ungefähr im Jahre 4.0, und an seine Stelle solltm treten die vier Schne Gund obald. Godegisil, Chilperich und Godemar. Aber Gundobald ermordete den Chilperich
nehst seiner Gemahlinn und zwei Schnen, die eine Tochter mußte
Nome werden, die andere Chrodegild blieb unter Aussicht an
seinem Hose.

Diese getheilte Lage Burgunds war die nächste Aussicht für Slodwigs fernere Unternehmungen. Längst schon hatte er sein Angenmerk auf diese Seite gerichtet, daher der eingeschlossenen Chrodegild heimlich einen Brautring in die Hände zu bringen gezwußt, und dann die Auslieserung der Braut von Sundowald geforzim, der nicht begreisen konnte, wie Chlodwig zu ihrer Bekanntzschaft gekommen sey, sie aber nicht zu versagen wagte. Bald hatte siedt Seele des Franken zu gewinnen gewußt, ist wirkende Ursache bei der Bekehrung desselben zum Christenthume, und nun ein Anztrieb zur Rache gegen den Morder ihres Vaters.

Imei Jahre \*\*\*\*) nach der Taufe rustete sich Chlodwig zum Angrisse auf Burgund, nach Gregors †) Angabe aufgeregt durch Godegisil. Hilf mir, ließ ihm dieser sagen, daß ich meinen Bruz der vertreibe, dafür zahle ich dir beliebigen Tribut. Chlodwig setzt

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup>) Prosper, Aquit. a 20. Theodosii II. Sabaudia Burgundioann reliquiis datus, cum indigenis dividenda.

<sup>&</sup>quot;) Gregor. Tur. II, 28.
"") Jornandes, c. 48.

do sai haptismatis contra Gundobaldum et Godegisilum arma corribuit etc.

i) Gregor. Tur. II, 52.

Chlodwigs Fortschritte richtete. Mit allen umliegenden deutschen Fürsten hatte sich seine Politik in Verschwägerung gesett \*), alle ermahnt er nun, Chlodwigs Schritte drohend zu beobachten. Gundobald, den Burgunder Konig fordert er auf, Vermittler des Streits zu werden, und gibt zu verstehen, seine Truppen senen in Bereitschaft zu Alarichs Unterstützung. \*\*) In einem andern an den König der Thuringer gerichteten Brief ermahnt er ihn, mit ben Gesandten Gundobalds gemeinschaftliche Sache zur Vermittlung des Streits zu machen, und mit vereinigtem Angriff zu drohen, wenn Chlodwig den Vorschriften des Wölkerrechts das Gehör versagen wolle; denn, wenn ein so wichtiges Reich (der Westgothen) unterliege, durfe er darauf rechnen, daß der nachste Ungriff ihm gelte; wegen ber nahern Entwickelung verweiset er immer auf die den Brief überreichenden Gesandten. Go schreibt er auch an die Konige der Warner und der Heruler, welches Lettere die Bayern sind, weil kein anderes benachbartes Reich vorhanden war. Dem Konig Alarich empfiehlt er Mäßigung und Klugheit; nicht die altern Thaten der Gothen durften ihm vor Augen schweben, sondern der Gedanke, daß das Wolk seit langer Zeit bhne Kriegeübung sen. \*\*\*) Dem Konig Chlodwig selbst machte er Vorstellungen, wegen so geringfügiger Ursachen (causis mediocribus) sich nicht zu gewaltthätigen Schritten dahin reißen zu lassen \*\*\*\*), ohne jedoch irgend eine Drohung beizufügen.

Alle diese feinen Maßregeln, welche erst Nachdruck und Wirkung wurden erhalten haben, wenn Konig Chrodorich selbst unmittelbaren Untheil genommen hatte, machten keinen Gindruck auf Chlodwigs Seele; er hatte während der langen Zwischenzeit seine Maßregeln genommen. Zu einem so großen Kampfe reichte die

<sup>\*)</sup> Iornandes, Get. Theodoricus Lodoin regis Francorum filiam Audefledam in matrimonio habuit. -- Ex concubina genuit Theudigotham et Ostrogotham, quarum unam Alarie o (a quo Amalaricus), alteram Sigismundo Burgundionum copulavit. Amalafredam sororem suam dedit Wandalorum regi Thrasemundo, filiam ejus Amalaburgam consociat Thuringorum regi Hermonfrido.

<sup>\*\*)</sup> Cassiodori epist. Theodorici, III, 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Cassiodori epist. III, 1.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Cassiodor. ep. Theodorici III, 6.

Zahl der ihm gehorchenden Franken nicht hin; Theilnahme erbat er sich von Sigebert dem Könige der Rheinfranken, der sie nicht versagen konnte, da Chlodwig ihn mit voller Kraft gegen die Alezmannen unterstützt hatte. Ob auch die Alemannen Streitgenossen waren, sagt Niemand, es ist aber mehr als wahrscheinlich, da sie zum Kriegsdienste verpflichtet waren, und schwerlich ohne Theilznahme durften zurück gesassen werden.

"Ich kann es nicht langer ertragen, daß diese Arrianer den besten Theil Galliens besitzen, mit Gottes Sulfe wollen wir ziehen, um das Land zu unserer Herrschaft zu bringen"— so sprach Chlod= wig vor dem versammelten Volke zu Paris, welches er seit kurzer Zeit zur Residenz gewählt hatte, und seine Proceres \*) willigten mit Freuden ein; alle Anstalten waren getroffen, ohne Weiteres beginnt also der Zug über die Loire, in der Gegend von Tours, aber unter strengem und genau gehaltenem Gebote, daß die Truppen nichts von den Romern fordern durften als Gras und Wasser. \*\*) Der Segen des heiligen Remigius begleitete sein Unternehmen und das feste Versprechen des Siegs im Namen Christi. Unerwartet war der Angriff gewesen, denn erst in der Gegend seiner Residenz Poitiers trat Kbnig Alarich den Franken mit dem nicht im vollen Bereine stehenden Heere ber Gothen entgegen. Sogleich beginnt das Treffen (a. 507), und die Gothen flohen, als ihr Konig in dem= selben gefallen war. Auch Chlodwig kam in Lebensgefahr, zwei Reiter stießen ihm den Spieß in den Leib, doch ohne Schaden, sein Panzer schützte ihn, und gegen weitern Angriff sicherte ihn sein schnelles Pferd. \*\*\*)

Alles war gewonnen durch dieses einzige Treffen; Chlodwig hinderte durch schnelles Vorrücken die Vereinigung der zerstreuten Sothen; alle Städte diffneten ihm die Thore, ausgenommen das einzige Angouleme, wo gothische Besatzung lag; aber die Mauern sielen über den Hausen beim Angriffe, und die gothischen Arrianer fanden den Tod unter der Schärfe des Schwertes. \*\*\*\*) Bis nach

<sup>&#</sup>x27;) Vita S. Remigii, p. 529, du Chesno T. I. "Placuit hoc consilium Proceribus Francorum." So auch Gesta Francorum p. 704.

<sup>\*\*).</sup> Gregor. Tur. II, 37.

<sup>\*\*\*)</sup> Vita S. Remigii p. 529. Gregor. Tur. II, 37.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Vita S. Remigii, p. 530. Gesta Francorum, p. 705.

Bordeaux, bis Toulouse der eigentlichen gothischen Hauptstadt drang Chlodwig vor, bemåchtigt sich daselbst der Schätze Alarichs, und ließ in der Gegend die zur Vertheidigung erforderliche Anzahl Franken zurück. Eine andere Abtheilung schickte er unter der Anfüh= rung seines ältesten Sohns Theuderich in die oftlichen Theile des Landes nach Auvergne. \*) Auch hier ergab sich Alles, nach einem unbedeutenden Treffen gegen die Gothen; bis zur Rhone hin verbreitete sich Theuderich, bedrohend zugleich das angränzende Burgund, wo König Gundobald dienlich fand, zum Vortheile der Mit einem Worte, ohne weitern Krieg, Franken einzuwirken. ohne Widerstand, gehorchte nun alles Land von der Loire bis nach Languedoc, von dem Ocean bis zur Rhone, mit sehr gutem Willen dem Gebote Chlodwigs. Seine Dankbarkeit auf der Gegenseite war ohne Granzen, die meisten Rirchen erhielten Geschenke und Bewilligungen aus seiner Hand, besonders die Kirche des heiligen Martins zu Tours, wo die Unternehmung ihren gesegneten Anfang genommen hatte. Un alle Bischofe versendete er ein Circular \*\*), in welchem er sie aufmerksam macht auf die von ihm gegebene Vorschrift, daß keine Kirche durch den Zug seiner Truppen Scha= den leide. Sen es denn nun aber doch geschehen, habe man den Rirchen Einiges entzogen, ihre Knechte weggenommen, oder einen Geist= lichen beleidigt, so werde auf ihre Anzeige Alles gut gemacht werden. Hatten sie auch Weltlichen ihren Schutz gegeben, so sollte Jeder in Sicherheit senn, wenn er einen Brief von ihrer hand unterzeichnet vorweisen konne. "Betet für mich, heilige Herren, und des aposto= lischen Stuhls hochwurdige Papa." Ein Herz und Ein Sinn ist zwischen Chlodwig und seinen neuen rdmischen Unterthanen, kein Arrianer herrscht nun ferner in ihrer Mitte.

Durch diese schnelle Eroberung oder vielmehr Besitznahme hatzen zwar die Westgothen viel an Land und Leuten verloren, nicht aber ihre Selbstständigkeit, sie erscheinen wie bisher im Gleichzgewichte gegen die Franken, weil sie in Languedoc einen mehr gezsicherten Stützungspunkt durch die wichtigen daselbst besindlichen Festungen, besonders Narbonne und Arles, hatten, wo die Mauern

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. II, 37.

<sup>\*\*)</sup> Clodovei epistola ad Episcopos, ap. du Chesne, T. I. p. 856.

nicht einfielen, weil die gothische Besatzung den Einwohnern keinen freien Spielraum erlaubte. Man darf mit Gewißheit annehmen, daß die Gothen sammt und sonders aus den verlornen Provinzen nach Languedoc ausgewandert sind, ohne sich den Franken zu unter= werfen, weil in den spätern Geschichten immer nur Romer, nies . mals Gothen, in den Gegenden südlich von der Loire vorkommen. In Languedoc hingegen behielten sie ihre alten Ginrichtungen und Gesetze auch in spätern Jahrhunderten bei. Hier bildete sich also der Kern der zerstreuten Gothen, welche zugleich ansehnliche, obgleich noch nicht hinlanglich gesicherte Besitzungen in Spanien hatten. Dahin flüchteten sie baher Alarichs kleinen Sohn Amalarich, den Enkel des Ostgothen Theodorich, welcher erst nach dem Unfalle ansing werkthätig einzuwirken. Nicht durch eine Kriegserklärung gegen Chlodwig, beide Konige vermieden gegenseitig offenbare Feindseligkeit; aber Truppen schickt er unter dem General Iba, welcher gleich Anfangs Arles entsetze, und Gesalich einen unehe= lichen Sohn Alarichs verdrängte; dann übernahm Theodorich die Regierung des Reichs der Westgothen als Vormund des unter unter seiner Aufsicht regierenden Amalarichs. Es erwuchs badurch kein neuer Krieg gegen die Franken, aber auch kein Friede wurde geschlossen, jeder Theil vertheidigte seine Granzen. Fünfzehn Jahre lang bis zu seinem Tode (a. 526) blieb Theodorich unter fremdem Namen wirklicher Konig der Westgothen, dann erst folgte ihm sein Enkel Amalarich. Der alte Kampf war indessen so sehr vergessen worden, daß Amalarich Chlodwigs Tochter Chlotild heirathete, und die Herrschaft der unterdessen in Hispanien immer weiter sich verbreitenden Westgothen blieb auch in Languedoc unerschüttert bis zur ganzlichen Auflösung ihres Reichs durch die Saracenen, ob= gleich die frankischen Konige von Zeit zu Zeit vergebliche Angriffe gegen die Besitzungen in Gallien machten.

Anders war die Lage in der dstlich an Languedoc gränzenden Provence. Sie war Eigenthum der Römer geblieben bis zum Untergange des Westreichs, erst König Odoaker, um gute Nachsbarschaft zu erhalten, trat sie freiwillig an die Westgothen ab. Die an italienische Einrichtungen gewöhnte Provinz sügte sich nicht mit Willen unter die neue Herrschaft, und kaum war der große Schlag bei Poitiers geschehen, so suchten sie den Schutz des ostgothischen Theodorichs; dem Angriff der Franken und Burgunder hatte die

gothische Besagung der Sauptstadt und Grangfestung Arles mit Glud miderftanden, Die Belagerung mußte aufgehoben werben. \*) Wollen friedlichen Befit nahm nun aber Konig Theodorich, hier nicht als Wormund bes kleinen Amalgriche, foubern im eigenen Namen als Ronig von Stalien, und feine getroffenen Berfagungen waren vollig geeignet, um ihm die Liche und Unhanglichkeit der Ginwohner zu erwerben. Dem hingeschickten Reichevifarine empfichlt er \*\*) außerst gelinde Behandlung; wer burch die feindlichen Ginfalle gelitten hatte, erhielt Nachlaß ber Steuer auf ein Jahr, mit Getreide zum Unbau wurden bie Bewohner aus ben bffentlichen Magazinen unterftugt, felbft aus Italien tam Getreide fur bie Bt: fahungen in ben Raftellen langs ber Durance; weiter nordlich bis gur Ifere reichten fie alfo nicht, wohl aber ber Anspruch auf bie Weil zu furchten mar, bag ber Daufe rober Gepiben, welche Theodorich in Dienft' genommen batte, im Lande gewalt: thatig haufen murben, bestimmte Theodorich zu ihrer Berpflegung drei Golidus wochentlich fur ben Dann aus bein öffentlichen Schape. \*\*\*) Die durch die Belagerung beschädigten alten Mauem ju Arles befahl er auf feine Roften neu berzustellen \*\*\*\*), und er, ber Arrianer, befiehlt, daß alle gur Beit ber Weftgothen ber Rirche entzogenen Bestigungen ihr wieder zugetheilt werden follten. 1) Maffilia, welches feinen Sanbel und Bluthe unter ben Romern durch ibre innere Gelbftverwaltung bleibend erhalten batte, erhalt die Beftatigung biefer Immunitat. Damit aber fein unrichtiger Begriff mit biefem Ausbrude verbunden murbe, erhalt fie zugleich ben Radilaft bes Cenfus fur bas laufende Jahr 4-1); in der Regel zahlte also die Stadt bei all ihrer freien burgerlichen Ginrichtung. Co burchlebte die Provence rubige Tage bis jum Tode Theodoriche; feine Dadbfolger mußten fie freiwillig an bie Ronige von Dftfranten abtreten.

Chlodwig aber erhielt bei ber Rudtehr vom Raifer Anaftafins

<sup>\*)</sup> Vita S. Caesarii episc. Arelatensis, ap. du Chesne, T. I.

<sup>\*\*).</sup> Theodici epist. ap. Cassiodor. III, 17, 40, 41, 42.

<sup>\*\*\*)</sup> Theodorici epist. ap. Cassiodor. V, 10 mm 11.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Theodor. ep. 111, 44.

<sup>, †)</sup> The odorici epist. IV, 17.

<sup>11)</sup> Theodorici epist, ap. Cassiodor. IV, 86.

vie Urkunde als Consul, nebst den Insignien, zog auch sogleich das Purpurkleid nebst der Chlamys an, das Diadem setze er auf den Kopf, stieg zu Pferd, warf Geld unter die versammelte Menge, und betrachtete sich von nun an als Consul und Augustus. \*) Es war ein gewöhnlicher Kunstgriff der Kaiser, an deutsche Fürsten Reichsinsignien mit dem Titel Patricius zu überschicken, um auf der einen Seite ihre Anhänglichkeit zu gewinnen, auf der andern, um den Beweis zu liesern, daß sie die wahren Oberherren aller einst zum römischen Reiche gehörigen Länder sepen. Chlodwig aber gab der zugedachten Ehre eine andere Auslegung; als eine feierliche Abtretung der gemachten Eroberungen wollte er sie betrachtet wissen, um vor den Augen der Franken, und noch mehr der untergebenen Kömer als techtmäßiger Beherrscher seiner Staaten da zu stehen. An den Titel Augustus hat Niemand als nur etwa einige Hofsschweichler gedacht.

### Siebenzehntes Kapitel.

Chlodwig bringt die Abtheilungen des Frankenreichs in Vereinigung, regiert mit Klugheit und stirbt.

An die Vergrößerung des Reichs dachte nun Chlodwig nicht ferner, desto mehr hingegen an die bleibende Befestigung desselben sür sich und seine Schne; sie ließ sich aber auf keine andere Weise bewirken, als wenn er der einzige König aller Franken wurde. Die übrigen Könige hatten sämmtlich Anverwandte, das Erbe kam nicht an seine Schne, innerer Streit erwächst und dadurch geschwächte herrschaft über die Römer. Bei den ripuarischen Franken war nun vollends an keinen Verein zu denken, sie hatten bisher abgesons dert von den Westfranken gekeht, und doch galten sie als der krästigse Theil der Nation; ihr Beitritt blieb unentbehrlich zur Festigstigke Theil der Nation; ihr Beitritt blieb unentbehrlich zur Festigstie des Gauzen. Auf redlichem Wege ließ sich die Verschmelzung nicht bewirken, Trug und Hinterlist hingegen konnten zum Iwecke führen; hiezu entschloß sich Ehlodwig unbedenklich.

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. II, 38. Vita S. Remigii, p. 530. Das Bort Augustus wer ein absichtlicher Misverstand. Das Chron. Moissacense, ap. du Chesne, T. III, p. 132, bruct sich aus: "Chlodeveus ab Anastasio Imp. codicillos accepit etc. ab ea die tamquam Consul apud Augustum est appellatus."

Sigibert in Köln hinkte an einem Fuße, in dem Treffen gegen die Alemannen war er verwundet worden. Sein erwachsener Sohn Chloderich war Chlodwigs Streitgenosse in dem Kriege gegen die Westgothen. Im Gespräche während der Ruckehr \*) kam die Rede auf den Vater Sigibert. Sollte dieser mit Tod abgehen, so kann dir durch meine Beihulfe das Reich nicht fehlen, fagte Chlodwig. Diese und ähnliche anderweitige Aeußerungen \*\*), hielt Chlodimer für einen Wink, sich des alten Vaters zu entledi= gen; durch Meuchelmbrder läßt er ihn umbringen, als er auf der Ostseite des Rheins im Buconiawalde spazieren ging, und nahm dann sogleich Sigiberts Schätze nebst der Regierung in Besitz An Chlodwig, der in die ganze Mordgeschichte ver= wickelt war, wie der Erfolg zeigt, schickt er Gesandte: mein Vater ist todt, Schätze und Reich sind in meinen Sanden; schicke vertraute Leute, gerne gebe ich, was dir von den Schätzen beliebt. Dieser schickt Abgeordnete, aber bloß um alle die Kostbarkeiten in Augenschein zu nehmen. In diesem Kasten, sagte der zeigende Chlodomer, pflegte mein Vater die Goldmunzen aufzubewahren; lange doch tiefer auf den Grund, damit du Alles kennen lernst, ermahnte ein Abgeordneter. Tief buckte sich Chlodimer, da spal= tete er ihm den Kopf. Schnell ist Chlodwig bei der Hand, ruft das Volk zusammen und spricht: während ich an der Schelde ent= fernt war, wußte der Sohn seinem Vater beizubringen, ich strebe nach seinem Leben, und als er nach dem Buconiawald floh, ließ er ihn durch Morder ambringen. Er selbst ist umgebracht worden, während er die Schäße durchsuchte, ich weiß nicht von wem, denn ich habe keine weitere Kenntniß von der ganzen Sache, konnte es auch nicht über mich gewinnen, das Blut eines Anverwandten zu vergießen. 'Beil es denn nun aber einmal geschehen ist, so mochte es wohl am rathsamsten seyn, daß ihr euch an mich schließt und unter meinem Schutze lebt, wenn euch der Vorschlag annehmlich Ein Sohn des vorigen Königs war nicht weiter vorhanden. Beifall bezeugten daher die überraschten Zuhdrer, setzten Chlodwig auf den Schild und erkannten ihn als Konig; er erhielt Sigiberts Reich nebst seinen Schätzen. "So gab Gott mit jedem Tage seine Feinde

<sup>\*)</sup> Fredegar. c. 26.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Tur. II, 37 etc.

keinde unter seine Hand, versichert der heilige Gregor \*), und mehrte sein Reich, weil er mit ganzem Herzen vor ihm wandelte."

Der Hauptschlag idar geschehen, Dst = und Westfranken stand von nun an in bleibender Verbindung, und obgleich beide Theile ihre abgesonderte Berfassung scheinen beibehalten zu haben, so verdoppelte sich doch die gesammte Nationalkraft. Die ferneren Maß= regeln zur ganzlichen Verschmelzung aller einzelnen Iweige waren eine leichte Zugabe für den Mann nach dem Herzen Gottes. In den Gegenden der Somme lebte feit Alters Zeiten als Anführer einer Abtheilung der Westfranken Chlodwigs Better Chararich. In dem Treffen bei Soissons gegen den Siagrius war er zweiden= tiger Gehülfe gewesen; seine Truppen blieben so gestellt, daß er den siegenden Theil unterstützen konnte. Dieß merkte sich Chlod= wig; jetzt nach langer Hand wußte er ihn zu umstricken und Vater und Sohn durch List in seine Sande zu bekommen; das Saar ließ er beiden abscheeren, dadurch murden sie als Geiftliche erklart. Laß es gut fenn, fagte ber Sohn bem jammernden Bater; bas am grus nen Holze abgeschnittene Laub wachst von Neuem. Diese Rede erfuhr Chlodwig; sogleich sorgte er, daß bas Laub nicht von Neuem wuchse, beiden läßt er den Kopf abschlagen. Reich und Schätze gehörten nun Chlodwig. \*\*)

Ein anderer Vetter Ragnachar saß als König zu Cambray \*\*\*); ein ausschweisender Mann, sagen die Kirchennachrichten, welcher den Rathschlägen seines Lieblings Farro folgte, und das durch die Franken unwillig machte. Der letztere Umstand mag Wahrheit gewesen seyn, er diente Chlodwig zur Aussichrung seiner Absicht. Die unzufriedenen Leudes Ragnachars wußte er durch goldene Wehrgehänge und Halsgeschmeide zu bestechen (in der Folge

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. II, 40. Prosternebat enim quotidie Deus hostes eius, eo quod ambularet recto corde coram eo.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Tur. II, 41.

Nita S. Remigii, p. 528. "Multi de Francorum exercitu necdum ad sidem conversi cum regis parente Ragnario, ultra Sumnam sluvium aliquamdiu degerunt, donec Christi gratia cooperante — vinctum a Francis sibi traditum rex Chludovicus occidit." — Dieser Raganar soll an der Somme gesterscht haben, da wir doch wissen, daß er zu Cambray seinen Sit hatte; ist mahrscheinlich Verwechslung mit bem Churarich.

Wannerts Geschichte der Deutschen I.

fand fich's, daß fie bloß vergoldet waren); dann griff er den Gegner mit offener Gewalt an, welcher sich wehrte, aber das Tressen verlor, weil die wichtigern bestochenen Männer zu Chlodwig über: gingen; nebst seinem Bruder Richar wurde er gefangen, und mit ben Banden auf ben Ruden gebunden zu Chlodwig geführt. Warum erniedrigst du unsere Familie so arg, daß du dich binden lasses, sagte er und spaltete ihm den Kopf mit der Francisca; du aber, fuhr er fort, zu Richar gewendet, hattest du deinen Bruder tuchtig unter: stütt, so ware er nicht gefesselt worden, und spaltete ihm ebenfalls ben Kopf. Ein dritter Bruder Rignomer lebte zu Mans, also in Chlodroigs Gebiete, auch diesen ließ er todten. Go noch vielt andere Anverwandte, weil er fürchtete, sie möchten ihm das Reich nehmen. — Einst klagte er in der Wolksversammlung: ein Fremd ling bin ich unter ben Meinigen, keinen Anverwandten habe ich au Unterstützung. Er meinte, fügt Gregor treuberzig bei, es sollt fich einer verrathen, um ihn ebenfalls umzubringen. \*) — G find doch Einige seiner Morbershand entschlüpft.

Diese unseligen Familienereignisse beschäftigten die letten Jahre seines Lebens. Chlodwig farb zu Paris, seiner gewöhnli chen Refidenz, im 30sten Jahre seiner Regierung, alt 45 Jahre \*\*) (a. 511.) in der von ihm und seiner Gemahlinn erbauten St. Peter firche wurde er begraben. \*\*\*) Schon als auffeimender Junglim führte er Kriegsthaten aus, wie man fie taum bon bem gereiftet Manne erkerten konnte, und unaufhaltsam setzte er seine Schritt fort, zum herischenden Wolke erhob er die bis zu seiner Zeit getheil ten und baburch großer Unternehmungen unfähigen Franken, we chen er Einheit und innere Kraft zum fernern Fortschreiten gab mit vieler Tapferkeit fand Scharfsinn und Festigkeit des Chard ters im engen Vereine. Nur der Sinn fur Rechtschaffenheit reif nicht in seiner Seele; batte er diesen gehabt, nie wurde er ausg führt haben, mas burch ihn ist ausgeführt worden; er gab e großes Beispiel für den so oft in Uebung gebrachten Sat, daß b Iwed die Mittel heifigt.

Wo die Politik ihn nicht zum unmoralischen Mann, zum Uebethäter herabwürdigte, durfen wir unbedenklich annehmen, daß

<sup>\*)</sup> Gregari Tur. II, 42.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Tur. II, 45.

<sup>\*\*\*)</sup> Vita Sa Ramigii, p. 550.

ein würdiger Regent sür das Wolf war. Schon der Umstand, daß er seine damals noch zu ungedundenen Franken zur Theisnahme bei ieder Unternehmung zu bringen wußte, ohne Widersetlichkeit zu finsten, daß die einzelnen Imeige so willig sich unter seine Fittige schmiegten, daß die Anführer des Volks, diese Proceres, deren Stimme er nicht vernachlässigte, wie wir bei dem Gothenkriege gessehm haben, mit Freuden seine Entwurse unterstützen; dieß Alles liesert den Beweis von hoher Alugheit und Herrscherkraft. Und bei den römischen Unterthanen wirke nun freisich der gut berechnete liebentritt zur seligmachenden Lehre unwiderstehlich zum Vortheil die neuen Beherrschers; aber seine Regierungsversägungen mußten zu gleicher Zeit von Ordnung und Wilde zeugen, wenn die Anhängslichtet eine bleibende seyn sollte, und sie ist es geblieben.

Die nähern Umstände der von ihm getroffenen Amfalten wünscht ber wißbegierige Leser kennen zu lernen, aber sein Wunsch bleibt unbefriediat. Die Geistlichen, die einzigen Zeitgenoffen, welche schrieben, kannten das Ineinandergreifen deutscher Einrichtungen nicht, kummerten sich auch wenig um dieselben; ihnen schwebte bloß vor Augen Chlodwig der Eroberer, der Befördeter und Wohl= thater ihres Christenthums; von ihnen ist also wenig zu lernen, iberdieß besitzen wir nur Pruchstücke von ihren Schriften, später ausgefertigt durch geistliche Hand. Der erste wirklich historische Shriftsteller ist Gregor, Bischof von Tours, er lebte aber erst unter Eblodwigs Enkeln, kennt die frühere Lage der Franken einzig durch die bisher bemierkten Quellen, gibt folglich eben so wenig Beleh= tung, als sie uns geben; sogar den Hauptumstand von Chlodwigs Regierung übergeben sie mit Stillschweigen, daß er der Gesetzgeber stines Volks geworden ist.

# Achtzehntes Kapitel.

Chlodwig wird Gesetzeber der Franken.

Chlodwig hat durch einsichtsvolle Männer das salische Gesche entwerfen lassen und es bei seinem Volke eingeführt. Dieser Sat ist unumstößlich gewiß, sollten wir auch keine schriftliche Aussche such für die Wahrheit desselben haben; Chlodwig mußte Gesetzgeber beden. — Schon Farannum, der erste allgemeine Frankenkdnig,

gab dem Bolte Gesete, sagen die Gesta Francorum \*), und nach ihnen mehrere Schriftsteller. Sie sagen es bloß, weil diese Gesetze zu ihrer Zeit dangst vorhanden waren, und sie glaubten den Berfasser am naturlichsten bei dem altesten Konige suchen zu muß sen. Faramund konnte es nicht senn, zu seiner Zeit lebten die Franken noch auf der Ostseite des Rheins, unvermischt mit den Romern, lebten nach altväterlicher Weise wie zur Zeit des Tacitus, auf jede Ausschweifung, auf jede Verletzung, war eine bestimmte, Jedermann bekannte Buße gesetzt. Auf diese einfache Weise benah men sich alle deutschen Volker, bis sie als Beherrscher in unmittels bare Berührung mit ihren romischen Unterthanen kamen. Die Langobarden, bei ihren frühern Zügen, und noch lange nach ber Einwanderung in Italien, hatten sich an die Gesetze gehalten, welche bioß in ihrem Gedachtnisse und in dem alttäglichen Ge brauche lebendig blieben, bis Konig Rothar im Jahr 638 schrift liche Gesetze ausfertigen ließ. \*\*). Bei ben Franken jener Beit darf man noch überdieß annehmen, daß sie in der Schreibekunft durchaus nnerfahren waren. Denn will man auch des Tacitus \*\*\*) zweideutige Aussage, daß die Deutschen keine Schriftsprache hats ten, wegen des Insammenhangs, in welcher sie steht, nur für die Liebesbriefe gelten lassen, so sagt boch weber er noch ein anderer Schriftsteller, daß die Deutschen lesen und schreiben kommten; ihn Sprache, ihre rauhen Tone waren noch zu wenig gebildet, um durch das lateinische Alphabet ausgedrückt zu werden i); auch hatte der bloß als Kriegsmann seine Tage verlebende Deutsche dat

<sup>\*)</sup> Gesta Francorum, ap. du Chesne, T. I, p. 693., Tus Franci leges habere coeperunt etc."

<sup>\*\*)</sup> Leges Langobardorum, Ginleitung. — Paul. Diac IV, 44., Rotharis rex a. 638. Langobadorum leges, qua sola memoria et usu retinebant, scriptorum serie composui etc."

<sup>\*\*\*)</sup> Tacit. Germ. c. 19.

<sup>†)</sup> Mit Widerspruch tritt diesen Aenferungen der Bischof Wulfil und seine Gothen entgegen, und ich fühle mich unfähig, ein Urthe über sein Unternehmen zu fällen. Gewiß ist es aber, daß die schrifgelehrten Gothen wie die übrigen deutschen Boller ihre Gesel in lateinischer Sprache aussehten; sie mögen ihre Schriftsprach mit dem Fortgange der Zeit wieder vergessen haben.

Bedarsniß nicht, seine einfachen Gedanken schriftlich der Nachwelt zu hinterlassen. Ueberdieß war Faramund König der Ostfranken, nicht bei den Saliern, hier ist aber die Rede von dem salischen Gesetze. Faramund ist der Gesetzgeber nicht.

Auch die Salier oder Westfranken lebten auf die Weise, wie alle übrigen deutschen Wölker mit Beibehaltung der alten Ginrich= tungen fort, und wurden wohl noch langer fortgelebt haben, wenn nicht Chlodwig der Beherrscher so zahlreicher romischer Unterthanen geworden ware. Diese hielten sich an ihr romisches Theodosianisches Gest, Chlodwig bestätigte es ihnen, wie alle nachfolgenden Konige ti bestätigt haben \*), sie vermochten nichts Zweckmäßigeres an die Stille beffelben zu ftellen. Der Franke hingegen hielt fich an sein unlies Herkommen. Ruhig hatten beide Theile Hand in Hand sonschreiten können, wenn nicht die Einwirkung des Siegers auf den Besiegten mit jedem Tage schwerere Steine des Anstoßes in ben Beg gelegt batte. Biele, größtentheils ansehnliche Franken, verbreiteten sich mit jedem Tage mehr in allen Theilen des bezwuns genen Galliens; gegenseitige Streitigkeiten erwuchsen, weil der hmschende Franke sich häufig Gewaltthätigkeiten gegen die weit gwßere, aber untergebene Zahl der ursprünglichen Einwohner erlaubte, welche diese nicht glaubten ertragen zu dürfen, da sie sich mar als Unterthanen des Königs, aber als geschützte Unterthanen gegm jede Gewaltthat mit Recht betrachteten. Zank und Streit ohne Ende ist hervorgetreten, wurde in weit hoherem Grade hervorgetreten senn, am Ende mit ganzlicher Zerrüttung des Staats, vem nicht Chlodwig durch seine Gesetzgebung dem großen Uebel so viel möglich abgeholfen hatte; daher sagte ich: er mußte Gesetzge= ber werden. Haben die Romer unter fich Ordnung zu erhalten, h bleiben sie bei ihrem Theodosius, ihre Angelegenheit ist ausge= ihlossen von dem salischen Gesetze; beleidigt der Franke den Frans itn, so findet er seine genau bestimmte Strafe, von der Verlegung dis zingers bis zum Todtschlage, so niedergeschrieben, wie sie bis= ber bloß in dem Gedächtnisse niedergeschrieben war, mit dem Unters spiede, daß nun jede Ausgleichung in baarem Gelde erfolgt.

<sup>\*)</sup> Chlotarii I. constitutio, circa a. 560. ap. Baluf. T I, p. 9. "Inter Romanos negotia causarum romanis legibus praetipimus terminari."

Mit dem bloßen Gedachtnisse, ohne schriftlichen Stutzungspunkt, hatte nun schon der Grasio voer Richter nicht weiter in das Reine kommen konnen, weil der Franke erweiterte Bestzungen zc. gewonnen, Heerden, Jagd zc., die alten Verhaltnisse sich geändert hatten, auch nach Romerweise Testamente zur Sitte geworden waren. Schriftliche Bestimmung durfte nicht sehlen; am wenigsten, wo die Verhaltnisse zwischen Franken und Romern zur Sprache kamen. Bestimmt wurde es nun: der Romer ist zwar freier Mann, aber nur halb so viel werth als der gemeinste Franke; er muß in streitigen Fallen als Kläger sein Recht suchen bei dem frankschen Richter nach dem salischen Gesetze, in manchen Falken erfolgte wenigstens in spätern Zeiten ein Zusammentritt von Richtern aus beiden Parteien; herabgewürdigt bleibt der Komer in jedem Verhaltnisse, doch gibt ihm wenigstens das Gesetz Schutz gegen eigenmächtige Einzgriffe, gegen den Ranb seines Viehes zc.

Dieß ist im Grunde die kurze Geschichte nicht nur des salischen Gesetzes, sondern aller deutschen Gesetze. Denn diese Zeit ist die Periode der deutschen Gesetzgebung. Bei allen Wolkerschaften war die nämliche Lage eingetreten; sie kamen in der Romer Land und lebten eine Zeitlang nach altväterlichen Gewohnheiten, bis die verzwickelten Berhältnisse gegen die Untergebenen sie nöthigten, schriste liche Gesetz anzunehmen, wo zwar die sier einzelne Vergehungen bestimmten Ausgleichungen in alter Ausübung blieben, die übrigen Verwickelungen aber neue Anordnungen sorderten.

Der erste dieser Gesetzgeber war König Eurich, um das Jahr 1480. Lange hatten die Westgothen in Gallien gelebt, aber erst dieser König, welcher dem Reiche die Ausdehnung gegeben hatte, in welchem es Chlodwig unter Eurichs Nachfolger Alarich fand, sühlte das Ledürsniß der Gesetzgebung. \*) Diese ursprünglichen Verordnungen kennen wir nicht näher; die noch vorhandenen west gothischen Gesetze sind viel spätern Ursprungs, schon nach philose phischen Grundsähen in ein zusammenhängendes System gebracht,

<sup>\*)</sup> Isidor. Chron. Goth. etc. Vandal. "Sub boc rege Gothi legum instituta scriptis habere coeperunt; nam antea tantum moribus et consuetudine tenebantur. — Isidor sest das Jahr 504 der hispanischen Aera an, das heißt das Jahr 466 nach Christi Geburt; bezeichnet aber dadurch das erste Jahr Eurichs, welcher 466—484 regierte.

wo die Hand des gelehrten Juristen und des einwirkenden Geistz lichen sichtbar ist, welchem das Recht zugetheilt wird, den ungez rechten Spruch des weltlichen Richters zu reformiren.

Dem nämlichen Beispiele folgte Theodorich der Ostgothe. Unter sich blieben seine Deutschen bei den alten Gesetzen; aber die Berhältnisse gegen die so zahlreichen häusig gemißhandelten Italiener sorderten geschärfte Vorschriften, und diese gab er durch sein soger nanntes Spikt, in welchem er sich am Ende entschuldigt, daß ihm aberhäuste Geschäfte eine genauere Entwickelung nicht erlaubten. Strenge war hier nothwendige Sache, Todesstrafen kommen zum Vorscheine, von welchen bei andern Gesetzgebungen kaum die Rede wird. Die gedrückten Einwohner wollte er sicher stellen; daher auch die anderweitige Verordnung, daß dei Streitigkeiten zwischen einem Gothen und einem Romer mit dem gothischen Richter zugleich ein kluger Romer die Entscheidung zu geben haben \*); was in ans dern Gesetzen nirgends so buchstäblich ausgedrückt wird; doch war der Spruchgebende nur der gothische Richter.

Räher lagen für Chlodwig die burgundischen Gesetze. Konig Gundohalb hat sie dem Bolke gegeben, und sein Sohn Sigis= mund noch Manches beigefügt. Sie wurden gegeben ungefähr im Jahr 500. Früher konnte sie Gundobald nicht geben, weil er nur die Halfte des Reichs hatte, bis durch den Rrieg gegen Chlod: wig sein Bruder Godegistl das Leben verlor, und er mit einiger Abhängigkeit von den Franken einziger Gebieter wurde. Biel später erschienen wohl auch die Gesetze nicht, weil man ihnen das Beftreben ansieht, die Burgunder immer naber mit den Romern zu einerlei Bolf zu vereinigen, wie denn auch beide Theile vereinigt worden sind, ohne jedoch durch das ergriffene Mittel auch mur ein= zelnen Iweigen der Franken im Kriege nach Chlodwigs Tode gewachsen zu senn. Alles ift jum Portheile ber Romer eingerichtet, unter gleichen Verhaltnissen sollen beide Theile leben, nach Abmers sitte wird auch hier die Todesstrafe auf muthwilligen Todtschlag, fogar in einzelnen Fallen auf den Diebstahl gesetzt; übrigens ift aber

<sup>&#</sup>x27;) Cassiodori Formulae, Pars II. Tit. 5. "Ad vos Comitem destinamus, qui secundum Edicta nostra inter duos Gothos litem debeat amputare; si quod etiam inter Gothum et Romanum natum fuerit fortasse negotium, adhibito sibi prudente Romane certamen possit aequabili ratione discingere."

die Bergütung für einzelne Bergehungen nach altdeutscher Beise, mit Bestimmung der Buße für jedes einzelne Glied 2c.

Von diesen Gefetzen scheint Chlodwig das Meiste entlehnt zu haben in Rucksicht auf die Hofeinrichtungen und in der Verwal= tung der Provinzen, die Titulaturen des Major Domus, der Co= mites, der königlichen Pueri, welche öffentliche Geschäfte besorgten, den Namen Optimates für die hervorragenden Männer im Fran= kenvolke zc. — Das salisch e Gesetz wurde gegeben wahrschein= lich in der dem gothischen Kriege zunächst vorhergehenden Zeit, und daher nur für die Salier oder Westfranken; die erst später zu dem Reiche gekommenen Ripuarier waren nicht an daffelbe gebunden, ob es gleich allmälig auch bei ihnen mag Eingang gefunden haben. Aufdrängen durfte es ihnen Chlodwig nicht, durch freie Wahl hatten sie ihn in seinen spätern Regierungsjahren als Konig anerkannt, es war auch weniger passend für ihre Lage. Nach dem alten Ge= wohnheitsrechte lebten sie noch ferner fort, und konnten es leicht thun, da sie auf der Ostseite bes Rheins gar keine fremdartige Gin= mischung hatten, und in dem schmalen Streifen der Westseite die wenigen zurückgebliebenen Romer ganz als Taglohner behandelten. Der gleichzeitige Salvian \*) beschreibt als Augenzeuge die Berhee= rungen der romischen Stadte auf dieser Seite, bis die Franken in der Mitte des fünften Jahrhunderts endlich bleibenden Besitz von Koln Eine wohlhabende Burgerinn, unter andern, kam in so große Dürftigkeit, daß sie weder das nothige Geld, sich zu nahren noch um auszuwandern, hatte; Taglbhnerinn bei den frankischen Beibern mußte sie werben. Unter solchen Umständen ist an keine Gesetzge= bung zur Bestimmung der Verhältnisse für die wenigen unbedeu= tenden Romer zu denken.

Nur für die salischen Franken war das salische Gesetz geltend, und Chlodwig durch die Umstände gezwungen hat es gegeben. Dieß bezeugen auch die bei mehrern der noch vorhandenen Handschriften befindlichen Einseitungen. Das zum katholischen Glauben neubestehrte Wolk der Franken, sagen sie, erhielt das salische Gesetz durch Chlodwig, welcher zur Ausführung vier ansehnliche Männer (proceres) aus vier verschiedenen Sauen bestimmte. Diese Gauen beißen Saloheim, Bodoheim und Windoheim, und nach

<sup>\*)</sup> S'alviani epist. I, p. 170, edit. Brem. 1688.

denselben tragen die Manner den Namen Bodogast, Salogast 20.,. folglich bloß von den Bezirken genannt, aus welchen sie gebürtig waren; nur fur ben ersten berfelben, ben Bisogast ist kein eiges ner Gau bemerkt, ber weise Mann galt vielleicht als Prasident ber Gesetzgebung. In drei Gerichtstagen (mallos) traten sie zusam= men, und mit genauer Ueberlegung vollendeten fie das Ganze. Was nicht paffend schien, verbesserten in Zukunft die Konige Childebert uud Chlodar.

Diese ganze Entwickelung ist aus der Luft gegriffen, versicher= ten långst schon einzelne Zweifler; die in ihren Angaben abweichen= den Prologen verrathen sammtlich ein spateres Zeitalter, manche der altesten Handschriften sind ohne alle Einleitung zc. Die ge= naueste Entwickelung gibt mit vieler Gelehrsamkeit und hohem Scharffinne Wiarda. \*) Er beweist, daß sie spater, jum Theile erst nach Karl dem Großen, den Gesetzen an die Spitze ge= stellt, oder auch am Ende beigefügt wurden, folglich nicht als Zeugnisse für den wahren Gesetzgeber gelten durfen, von welchem er indessen keine andere Bestimmung zu geben weiß. Treffend finde ich seine Beweise, und doch darf man annehmen, daß dadurch das Kind mit sammt dem Bade ausgeschüttet werde. Gleichzeitig find diese Prologen nicht in der Gestalt, wie wir sie kennen, und manche ungeschickte Einfügung tritt in denselben hervor; aber warum sollte denn das Andenken an den wahren Gesetzgeber, auch wohl an die weisen Manner, welche er zur Ausfertigung benützte, sich nicht in den nachstfolgenden Generationen erhalten haben? Warum sollte man annehmen, daß das Gesetz selbst erst im siebenten Jahrhunderte erwachsen ist?

Wir haben mehrere bestimmte Zeuguisse für das Gegentheil. Abnig Chlotar I. erklårte wegen der Erbnachfolge soll man sich an die Bestimmung des Gesetzes halten \*\*); von einem andern als dem salischen Gesetze kann keine Rede seyn. — In dem Bertrage von Andlau zwischen den Konigen Guntchraum und Childebert im Jahr 587 ist die Erklarung: "mas einem unserer Fideles nach dem

<sup>\*)</sup> T. D. Wiarba, Geschichte und Auslegung bes salischen Ge= feges. Bremen, 1808. 8.

<sup>\*\*)</sup> Chlotarii constitutio, circa a. 560, ap. Baluf. T. I, p. 9. In parentum successionibus, quidquid legibus decernitur, observetur.

Gesetze und Recht gebührt, soll ihm bleiben."\*) — König Childebert und Chlotar beziehen sich im Jahr 593 bei einer Processache auf die Bestimmung der Lex Salica. \*\*) Gregor von Tours neunt zwar in seiner Geschichtserzählung das salische Gesetz nicht; doch auch er spielt auf dasselbe an, bei der verunglückten Ausgleichung eines großen Streits zwischen zwei Franken, durch die Bemerkung, es sein dabei gegen die Gesetze gehandelt worden \*\*\*); Markulf in seinen Formeln bezieht sich auf das salische Gesetz. †)

Alles stimmt also zusammen, um Chlodwig für den Urheber des salischen Gesetzes zu erklären: die Nothwendigkeit der Sache selbst, daß Zeugniß, der wenn auch in späterer Zeit ausgesertigten Prologen, und die Beziehungen auf das vorhandene Gesetz in dem Berlause des sechsten Jahrhunderts. Rleine Abanderungen, Einschaltungen kamen in dasselbe durch die folgenden Könige, wie es der Prolog sagt; mancher König ließ auch wohl einschalten, was in dem Reiche des andern nicht angenommen wurde; selbst die Willkur der Abschreiber trug vielleicht Ranches in den Text, was in andern Bezirken nicht als geltend angenommen wurde. Daher die Abweichungen, welche wir in den noch vorhandenen alten Absschriften sinden; daß eine derselben dis in die Zeiten des ursprüngslichen Gesetzgebers hinausreiche, läßt sich nicht annehmen; kein her ausgeber bemerkt, daß seine Coder Merovingische Schrift zeige.

Das salische Gesetz ist gegeben worden in lateinischer Sprache, weil es nicht anders konnte gegeben werden. Db die Franken zu Chlodwigs Zeit Schriftsprache hatten, läßt sich mehr als bezweisfeln; sie sollen sie aber gehabt haben, so war sie doch nicht hinslänglich gebildet, um ein Buch in derselben ausfertigen zu Konnen, wo so Vieles auf genaue Bestimmung des Gesetzes ankam. Doch wollte man auch die hinlängliche Beugsamkeit der Sprache zugeben; für wen konnte ein deutsch geschriebenes Gesetzbuch dienen? Füt

<sup>\*)</sup> Conventus ad Andalaum, ap. Baluf. T. I, p. 43. und Gregor. Tur. IX, c. 20. "Quidquid unicuique nostrum fidelium per legem et justitiam redhibetur, nullum ei praeiudicium pariatur etc."

<sup>\*\*)</sup> Pactum Childeberti et Chlotharii, circa 593, ap. Baluf. T. I, p. 17., Quod Lex Salica habet. "

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor. Tur. VII, 47.

<sup>†)</sup> Marculfi form. num. 22.

ben Franken nicht, denn noch in spätern Generationen findet sich unter vielen kaum hin und wieder ein einzelner, welcher lesen und schreiben gelernt hatte; und doch sollte er seine Lebensweise nach Vorschriften einrichten, welche ihm ein verschloffenes Buch blieben? Bo ließ sich die erforderliche Anzahl von Richtern auffinden, die sich rühmen durften, der Schriftsprache hinlanglich machtig zu seyn, um das Wolf über das Gesetz belehren, und nach demselben das Urtheil sprechen zu konnen. Ueberdieß war es erforderlich, daß nicht bloß sie, sondern zugleich ihre rechtlichen Beisitzer in der Schriftsprache geubt waren; wer wollte dieß Alles bei den Franken iener Zeit suchen? — Und für die Romer war ein frankisch geschrie= benes Gesethuch nicht einleuchtender, als wenn es arabisch geschrie= ben ware. Durch den haufigen Umgang mit ihren Besiegern lernten sie zwar einzelne beutsche Namen und Ausdrucke, aber gewiß nie das Zusammenhängende des Vortrags; noch in spätern Jahrhun= derten zeigen sich gar wenige Spuren von dem Studium der Barbarensprache bei den Romern. Und doch sollten auch sie die Gesetze kennen, sich an dieselben halten. — Ein deutsch geschriebenes Gesetz konnte also nicht gegeben werden.

Lateinisch mußte es ausgefertigt werden, ober gar nicht aus= gefertigt werden; das Letztere ware auch wohl der Fall gewesen, wenn der Drang, der Umstände nicht die Gesetzgebung erzwungen Auch hier trat die Schwierigkeit ein, daß der Franke der lateinischen Schriftsprache nicht mächtig war, doch erleichterte sie sich bedeutend. Durch langwierigen Umgang, schon in den frühen Jahren des romischen Kriegsdienstes, hatte sich der Salier gezwun= gen gesehen, die lateinische Bauernsprache sich zu eigen zu machen, noch weit mehr jetzt, wo so manche Verhältnisse beide Theile ver= ketteten; er verstand in der Regel, was man ihm im Latein vor= trug. Lesen konnte er freilich das Gesetz nicht, er hatte es in keiner Sprache lesen konnen; aber er benützte die Aufklarungen seiner gelehrtern Landsleute, er begriff, was ihm der Richter und seine Schopfen in einer Romersprache vorlasen, die auch nicht besser war als das ihnen bekannte Ruchenlatein. Nur bei diesen war es erforderlich, daß sie lateinisch lesen konnten. — Aus den nam= lichen Ursachen sind auch bei den übrigen deutschen Wolkern (mit Ausnahme der Angeln) die Gesetze in lateinischer Sprache ausge= fertigt worben.

Manchem dieser Gravionen mag es sauer genug geworden ' seyn, wenn sie in dem versammelten Gerichte unter freiem himmel (ad Mallum) eine lateinische Bestimmung, die in der Bolkssprache nicht allgemein gang und gabe war, den harrenden Parteien erklaren sollten, wo sie selbst bisweilen in der wichtigen Deutung schwankten. Vorläufiges Studium war hiezu nothwendige Sache. des Gesetzes ließen sie sich abschreiben mit weitem Raume zwischen den einzelnen Linien; in den Raume ließen sie einfügen die deutsche Erklarung des ihnen anstoßigen lateinischen Gesetzesausdrucks; so kamen sie in keine Berlegenheit. Auf diese Beise entsprangen die Codices mit den malbergischen Noten, so genannt, weil sie jum Gebrauche bei dem Malberge oder dffentlichen Gerichte dien: Einige derselben haben sich auf unsere Zeiten erhalten, in Rucksicht der Noten abweichend einer von dem andern; sehr naturlich, weil der eine Erklarer Unftoß bei einem Ausdrucke fand, welcher dem andern geläufig war. — Alt sind diese sogenannten malber: gischen Noten, wie schon das oft Schwerverständliche der einzelnen deutschen Ausdrücke zeigt \*), immer seltener wurden sie und ver= schwanden am Ende völlig, so wie mit dem Fortgange der Zei: ten das Studium der lateinischen, wenn auch sehr verdorbenen Sprache bei den Franken gewöhnlichere Sache wurde.

Viel zu weit bin ich durch diese kurz zusammengestellte trockene Untersuchung über die frankische Gesetzgebung von meiner Absicht, eine Uebersicht der frankischen Geschichte und Verfassung mit ihren Ursachen und Folgen darzulegen, abgewichen. Gerne mochte ich noch Manches über den Hauptinhalt der Gesetze und ihre spätere Entwickelung beisügen; aber ich habe schon zu sehr auf die Geduld der Lesewelt gesündigt.

## Neunzehntes Kapitel.

Chlodwigs vier Sohne, Theuderich, Chlodomer und Chloz tar theilen die Besitungen und das Reich des Vaters. Theuderich erobert Thüringen.

Chlodwig hinterließ bei seinem Tode vier Sohne. Der alteste, Theuderich, sehr fruhzeitig erzeugt von einem frankischen Weibe,

<sup>\*)</sup> Biarba, S. 384 1c. snot mit Beihulfe alterer Untersucher Die

ist zur Zeit des Gothenkrieges im Jahre 507 schon wehrbar, so daß ihn der Vater an die Spiße der Truppen zur Eroberung der Pro= vinz Auvergne stellen konnte. Bei seiner Geburt mar ber Bater ein Seide, die Mutter eine Seidinn, folglich auch der kleine Sohn ein heide. Diesen Umstand benützen die Kirchenschriftsteller, um die nicht nach katholischem Ritus vermählte Mutter eine Konkubine, und den Theuderich ein uneheliches Kind zu nennen; nicht so Chlod= wig, und noch weniger die Franken; Theuderich gilt ihnen nicht nur als rechtmäßiger, sondern als der wichtigste unter den hinterlasse= Die andern drei, Chlodomer, Childebert und nen Sohnen. Chlotochar oder Chlotar haben sammtlich zur Mutter die burgundische Prinzessinn Chrodegild oder Chlotild; und sind als katholische Priuzen geboren, aber noch sehr jung bei dem Tode bes Baters. Ihren altesten Sohn hatte Chrodegild taufen lassen, und weil er gleich darauf starb, lebte der noch heidnische Vater in der Ueberzeugung, die zurnenden Gotter haben ihm den Faden ab-Das Rämliche war der Fall bei dem zweiten Sohne, er frankelte, erholte sich aber wieder, und bald darauf wurde Chlodwig Christ; dieser zweite, jest erst geborne Sohn kam also im Jahre 494 oder 495 zur Welt, und fing nun so eben an mannbar zu Die beiden jungern sind noch nicht waffenfahig, sie stehen unter der Mutter Vormundschaft.

Getheilt mußte werden nuter die vier Shne, die Tochter gingen leer aus; getheilt des Vaters eigenthümliches Gut, seine Schäße, seine Erwerbungen, Alles nach altdeutscher Sitte; dazgegen war nicht die mindeste Einwendung zu machen; die Shne theilen daher nach des Vaters Verfügungen alles durch ihn erworzbene Romerland. Ob aber die Franken sie sämmtlich als ihre Könige erkennen wollten, blieb eine andere Frage, dieß mußte Chlodzwig erst durch Unterhandlung mit seinen Proceres bewirken. \*) Geschah es nicht, so war schnell die große Erbschaft der nicht anerzkannten Prinzen verloren durch die Angrisse der übrigen. Aber die

Erklärung dieser altfrankischen Namen zu geben, so weit sie sich geben läßt.

<sup>\*)</sup> Gesta Francorum, auctore Roricone, ap. du Chesne, T. I. p. 817. ,, Clodoveus de die in diem sentiens languorem ingravescere, convocatis Francorum Proceribus regnum suum divisit in partes etc. "

Einwilligung erfolgte, und so standen denn nun vier Franken: reiche da.

Der älteste Theuderich wird bei Weitem der Ueberwiegende, und die ihm zugetheilte Portion bleibt es auch für alle Zukunft; ihn erkannten als König die sämmtlichen Ripuarier, ihn mußten erkennen die Alemannen. Weil er aber dieses Reichthums an rüstigen Streitern ungeachtet der ärmste an Einkunften unter seinen Brüdern war, so kamen zu seinem Antheile die Domänen längs des Rheins und Mains, ein beträchtliches Stuck vom ersten Belz gien oder dem heutigen Lothringen und den benachbarten Strichen; der Lauf der Maas scheint die Westseite begränzt zu haben; überz dieß blieb ihm als abgerissenes Stuck die Provinz Auwergne u., welche er einst selbsst erobert, und wahrscheinlich seit dieser Zeit verwaltet hatte. Sein Ganzes heißt von nun an für immer das Reich Auster (Ostfranken); als Residenz war ihm angewiesen die Stadt Mehr (Ostfranken); als Residenz war ihm angewiesen die Stadt Mehr )

Die drei Sohne der Chrodegild erhielten alles westliche Land, daher auch im Vereine immer Neuster oder Westfranken genannt. Jeder derselben war reicher als Theuderich, weil er mehrere Steuer zahlende Unterthanen hatte, aber schwächer an Wolkskraft; denn zu ihnen gehorten zwar die sammtlichen Salier, aber diest mußten sich vertheilen in die Besitzungen der drei Brüder, wenn ihre Herrschaft Festigkeit erhalten sollte. Schon während der Regierung Chlodwigs hatten sich viele Franken im innern Gallien angesiedelt, jetzt verbreiteten sich deren weit mehrere, besonders für jeden Prinzen eine Anzahl von Proceres oder Optimaten seine natürlichen auf das Wolf wirkenden Rathgeber, und dann bie Leudes, deren Pflicht es war, die Person des Konigs zu schützen und seinen Befehlen zu gehorchen, wozu sie sich durch den geleisteten Eid der Treue verpflichteten, und dadurch seine Fideles, seine Leibgarde wurden; ein Hofdienst, ein zugetheiltes Beneficium aus den Krongutern, war ihre Besoldung; diese Leben konnten fie wieder abtreten, und dadurch in den Zustand der völlig unabhängigen Franken zurück treten, oder ber Eigenthumer konnte es zurück nehs men, wenn er mit dem Dienste des Fidelis nicht zufrieden war.

<sup>\*)</sup> Bloß durch Schreibsehler geben einige Handschriften Aheims als Coffdenzstadt an.

Drei Abtheilungen, die Bornehmen, die Leudes, alle übrigen freien Franken sind von nun an das Volk jedes Königs. Die Proceres soll er zu Rathe ziehen, die Leudes gehorchen seinem Worte, alle Freien muß er berusen bei jeder wichtigen Angelegenheit, sie durch vorgetragene Gründe bewegen zur Theilnahme an einem entworkez nen Kriege zc. Um die Familienstreitigkeiten der Brüder kümmern sie sich wenig, diese mag er mit Beihülse seiner Leudes durchkämzpsen. Allgemeine Versammlungen aller Franken gibt es von nun an nicht, kann sie wegen der Theilung nicht geben, auch deswegen nicht, weil sie nun in ihren Wohnsigen viel zu weit zerstreut leben, um auf einem Punkte sich zu versammeln.

Chlodomer, Chrodegildens alterer Sohn, erhielt als fetten Antheil alles einst den Gothen gehörige Romerland, die Loire war die Nordgranze, Orleans die Residenz. Dem mittlern, Chil= debert, wurde zugetheilt der beträchtliche Strich Landes, südlich an die Loire, nordlich an bas Meer reichend, in der Folge nach engerem Begriff bftere Deuster genannt. hievon mar ausgenom= men die gegen Westen weit in den Ocean vorspringende Halbinsel Aremorica, wo sich ausgewanderte Britannier an die ursprüng= lichen Gallier geschlossen, und eine Herrschaft unter eigenen Fürsten bereitet hatten. Sie erkanuten frankische Hoheit, Chlodwig brachte sie kurz vor der Zeit des Westgothenkriegs zur Abhängigkeit, aber auf ihre innern Einrichtungen wirkte der Franke nicht; noch jetzt bit diese Provinz ihren Namen Bretagne, und die Einwohner baben ihre keltische Ursprache erhalten. Dem Namen nach gehör= ten sie alfo unter die Hoheit Childeberts, welchem Paris zur Residenz angewiesen war. Der jüngste Bruder Chlotoch ar wurde Besitzer des eigentlichen Landes der Salier, von denen sich aber viele vertheilt hatten, mit Beifugung der frühesten Eroberungen Chlodwigs in der heutigen Picardie 2c.; seine Residenz war Sois= fons. \*)

Die sammtlichen vier Brider führten also ihre Hofhaltung nicht in der Mitte ihrer Besitzungen, sondern an den äußersten Gränzen, jeder so nahe als möglich hingerückt an den Wohnsitz der ibrigen und an den allgemeinen Centralpunkt Paris, weil sie sich alle als einzelne Bestandtheile des in seiner Einheit bleibenden großen

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. III, 1. Fredegar. c. 50.

Reichs der Franken betrachten sollten, welches auch von nun an fortbleibend Frankreich genannt wurde. Sie zeigten sich ihres Baters würdig, durch das Haschen nach jeder Gelegenheit um ihre Herrschaft zu vergrößern, sollte es auch auf Rosten eines Bruders geschehen, durch kriegerischen Unternehmungsgeist, zu dessen Besniedigung der Franke immer in Bereitschaft stand, und durch Treulosigkeit; auf die Festigkeit des gegebenen Worts, auf den geleiste ten Eidschwur durste Niemand rechnen; man rechnete auch nicht darauf, sondern Jeder strebte durch Vorsicht die Arglist von sich abzuhalten, und durch Arglist dem Andern eine Grude zu bereiten. Unter den Brüdern handelte der älteste Theuderich größtentheils für sich allein, nach eigenem Systeme; die andern drei handeln mehr mit gemeinschaftlicher Verabredung, oder vielmehr ihre Mutter Chlotildis ist die Triebseder ihrer Handlungen.

Viel erzählen uns Gregor und seine Abschreiber von den Unternehmungen der vier Könige, meist mit Vernachlässigung der Zeitzrechnung; doch scheint er der Ordnungsfolge bei den Ereignissen getreu geblieben zu seyn. — Von den vier Königen erbittet sich Alarichs Sohn, der nun erwachsene Amalarich, ihre Schwester Chlotilz dis zur Gemahlinn, und sie willigen ein. \*) Die Verheirathung erfolgte, also, während Theodorich bei den Ostgothen und bei den Westgothen regierte; seine Politik wollte dem Enkel und Nachsolzger im Reiche der Westgothen Sicherheit gegen künftige Anfälle der Frankenkönige bewirken; das Jahr der Vermählung bleibt und unbekannt, so auch bei dem nächstsolgenden Vorfalle.

Die Dånen, deren Name hier zum ersten Male in der Geschichte hervor tritt, machten einen Versuch durch Seeräuberei in die Stelle der alten Sachsen zu treten, gegen welche einst die Admer ihre Küstenländer vergeblich zu schützen suchten. Ein ähnlichen Versuch, sich an den Küsten festzusetzen, war durch die Franken verzunglückt; jetzt bei der eingetretenen Theilung des Landes dursten sie günstigern Erfolg erwarten, von der Mündung der Maas draw gen sie in das Innere, und durchplünderten einen zu Theudericht Antheil gehörigen Sau, während ihr König oder Ansührer Ehlechilaich am Ufer wartete, um die Rücksehr der Seinigen zu sichern. Aber Theuderich schickt seinen Sohn Theudo bert mit beträcht lichen

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. III, 4.

licher Macht; dieser greift den Ansihrer an, tödtet ihn, seine Flotte hindert durch ein Seetreffen die feindlichen Fahrzeuge am Auslausen, er bringt allen Raub zurück, um ihn an die Beschäs digten zu vertheilen. \*) Der Vater Chlodwig hatte also während seiner Regierung auch an die Errichtung einer, wenn auch kleinen Flotte gedacht. Für jetzt ist Ruhe bei den Franken vor ähnlichen Anfällen; aber aufgegeben haben diese Männer des Norden zu keiner Zeit ihr altes Handwerk; unter dem Namen Normänner setzten sie es fort an andern Küsten, um es in spätern Jahrhuns derten mit verstärkter Kraft im Reiche der Franken in Ausübung zu bringen.

Wie aus dem Himmel gefallen steht nun mit einem Male bas mächtige Reich der Thuringer vor unsern Augen, von welchem sich seit des Hunnen Attila Zeiten bisher nur einige unzusammen= hangende Spuren gezeigt haben, weil sie im Innern Deutschlands weit von dem Wirkungskreise der Romer und auch der naher ge= kannten deutschen Bolker erstreckt lagen; wie wir denn auch von ihren Urvätern den Hermunduren keine vollständige Uebersicht geben konnen. Zuverlässig scheint es, daß ihre Herrschaft von dem heutigen Thuringen aus (dem Kerne ihrer Ursitze) sich weit nach Suden verbreitete, daß ihre Besitzungen gegen Sudoften durch die heutige Oberpfalz bis zur Donau reichten, da wir aus dem Leben des heiligen Severius der Thuringer plokliche Einfalle in Rhatien kennen, und daß gegen Sudwesten ihr Dasenn in dem heutigen Würzburgischen kennbar wird. Mit Wahrscheinlichkeit dürfen wir annehmen, daß auch der zwischen diesen beiden Flügeln verbreitete Landstrich am Obermain ihnen zugehörte, weil wir kein anderweitiges Volk daselbst kennen, und die fruchtbare Gegend doch wohl nicht menschenlos geblieben ist. Ein ansehnliches Reich bil= deten also die Thuringer; sie waren zugleich, nebst den Sachsen, die einzigen deutschen Völker, welche hinlangliche Kraft hatten, um die in dieser Periode mit großer Menschenzahl nach dem bstlichen Deutschlande vordringenden flavischen Stamme von weitern Fort= schritten abzuhalten. So wie die Macht der Thüringer gebrochen ist, finden wir slavische Bolkerschaften in Obersachsen bis zur Saale, wir finden sie am Obermain, an der Regnitz, so wie in den nordlichen

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. III, 3. Mannerts Geschichte ber Deutschen I.

Theilen der Oberpfalz; in früherer Zeit wird ihr Name, ihre hens schaft, nicht gehört.

In diesent Reiche hatte die Nation drei Brüder als Konig anerkannt, den Baderich, hermanfried und Berthai Hermanfried erhielt zur Gemahlinn Amalaberg (ungefähr it 3. 500), die Schwestertochter des ostgothischen Theodorichs, we cher so gerne die Verbindung mit deutschen Volkern suchte, um di immer wachsenden Macht des Frankenkonigs Chlodwig Schrank zu setzen, ohne selbst feindlich gegen ihn zu handeln. Wir haben not den Brief, welchen er in dieser Absicht an Hermanfried schrie Amalaberg in den lieblichen Gefilden Italiens erzogen, gewöhl an die einzige kräftige Regierung ihres Oheims, konnte schwerli Freude finden an den Waldern Deutschlands, und noch wenig an der getheilten Herrschaft des Gemahls. Unvermuthet überfäl dieser den Bruder Berthar, todtet ihn, und seine Portion am Reid verdoppelt sich, obgleich der Ermordete eine Tochter Radegund ut auch Sohne hinterlassen hatte. Dieser Vorfall macht den Bad rich vorsichtig, Hinterlist wußte er zu vermeiden, zur Gegenwel stand er in Bereitschaft. Bergeblich blieben daher die Betriebe d geliebten Amalaberga, bis sie Spott mit den bisherigen Zureden Vereinigung brachte. Eines Abends kommt Hermanfried hungt von der Jagd nach Haus, und findet sein Tischchen nur halb g deckt, nur halb mit Speisen besetzt (daß jeder deutsche Mann bei Essen sein eigenes Tischchen hatte, ist aus Tacitus bekannt Verwundert fragt Hermanfried nach der Ursache des ungewöhnlich Benehmens, und erhält zur Antwort: wer nur halbes Reich h hat auch nur auf halben Tisch Anspruch. Dieß wirkte. Nachbarn, den Ostfranken Theuderich, ladet er ein zur Theilnah bes Kriegs gegen den Bruder; bringst du ihn um, so theilen p sein Reich. Mit Freuden ist dieser sogleich bei der Hand; Bader wird geschlagen, durch den Prinzen Theudebert im Treffen getod und Theuderich geht mit leerer Hand nach Haus. \*) Hermanf behålt die gemachte Eroberung, der Franke mußte es gut senn la weil von einer Armee nicht die Rede wird: bloß mit seinen Len war Thenderich und sein Sohn als Gehülfe erschienen; aber gn Feindschaft erwuchs durch die betrogene Erwartung.

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. III, 4. Fredegar. c. \$5.

Hier hat die erste Häkfte der aus Trug und Gewalthätigkeit zusammengesetzten Geschichte ein Ende. Wir kennen die genau bestimmte Zeit des Vorfalls nicht, wissen aber, daß mehrere Jahre bis zum Beginn der zweiten Hälfte verstossen; des Zusammen= hangs wegen füge ich sie der Erzählung bei.

Lange qualte den Theuderich der Gedanke, daß er Mitgenosse eines Schurkenstreiches gewesen sen, ohne Gewinn dadurch zu erhal= ten. Als er nun ruhige Zeitpunkte hatte, und Theodorich in Italien gestorben war \*), traf er Anstalten zu einem großen Nationalkrieg. hiezu war ihm aber die volle Unterstützung seiner Franken unent= behrliche Sache, und aufbieten konnte er diese nicht, durch Ueber= redung mußte er sie zur Theilnahme bewegen. Er beruft daher die Austrasier zur Versammlung, stellte ihnen so lebhaft als mdg= lich vor, was für Uebels in ältern Zeiten die Thüringer an den Franken verübt, Weib und Kind grausam ermordet hatten ic., und daß and jett Hermanfried seinem Versprechen untreu geworden sen. \*\*) Dieses Herbeiziehen von Feindseligkeiten aus altern Zeitraumen mochte teine Wahrheit seyn, denn die Ostfranken gränzten unmit= telbar an die Thüringer, wo zwischen deutschen Völkern gegenseitige Reibungen felten fehlten. Die Versammlung nahm die Thatsache dis bekannt an, und hoch zurnend zogen die Franken einmüthig gegen Thuringen.

Hermanfried stand schon in Bereitschaft zum Widerstande, derdette Gruben hatte er bereitet, in diese stürzte die franklische Reiterei mit bedeutendem Verluste. In ältern Zeiten kämpsten die Franken zu Fuß, von nun an sinden wir bei ihnen Ravallerie, welche mit dem Fortgange der Zeiten immer zahlreicher wird; nur die leudes scheinen beritten gewesen zu senn, durch ihr Beneficium konnten sie die Rosten der Ausrüstung ertragen. Doch die Thürinzer mußten weichen, und in dem entscheidenden Treffen an der Unstrutt wurden sie gänzlich geschlagen, die Franken sind im Bezste Landes; doch besetzen konnten sie es nicht, da im Herbste Ieber nach seinem Herde zurück eilte, Hermanfried behauptet sich daher als König der Thüringer.

Zur Theilnahme an der Unternehmung hatte Theuderich seinen

1

<sup>9)</sup> Procop. B. Goth. I, 45.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Tur. III, 7.

Bruder Chlotar eingeladen; ein Antheil der Beute wurde ihm f ben Ritterzug versprochen. Er kam mit seinem Gefolge in Begli tung seines Sohnes Sigibert, welcher sich bei ber Besitznahr des südlichen Thuringens scheint ausgezeichnet zu haben; wenigste spricht der Dichter Fortunatus von Besiegung des gedoppelt Volks und von dem Flusse Nab in der Oberpfalz. \*) Währe die Truppen noch in Thuringen standen, erwacht bei Theuderi der Gedanke, seinen Bruder zu ermorden. In einem Sause ift si Zelt errichtet, hinter die Wand besselben stellt er Meuchelmbrb und erwartet den kommenden Chlotar. Dieser aber erblickt ! Ruffe der Versteckten, weil das Zelt nicht gang zur Erde reich tritt mit Bewaffneten ein, und ber schone Entwurf ift entbed Theuderichs Entschuldigungen endigen damit, daß er dem Brul eine große silberne Schussel als Suhnopfer hingibt, womit die vollkommen zufrieden ift. Aehnliche Feinheiten betrachtete man : naturliche Sache; Jeber mag sich bagegen huten, so gut er far Chlotar bedauerte es nicht, die Entschädigung angenommen zu habe Theuderich hingegen konnte den Verlust der silberuen Schuffel nie verschmerzen, die er so ohne alle Ursache dahin gegeben habe. S nen Sohn Theudobert schickt er in der Folge, um sie wieder verlangen; er erhalt sie auch mit gutem Willen Chlotars; es u unziemlich, das erbetene Geschenk einem Konigssohne abzuschlag In folden Schlauheiten war Thenderich ein sehr erfindungsreid Mann, versichert der unbefangene Gregor. \*\*) - Die geheit Urfache der sehr ernstlich gemeinten Nachstellung war wohl Es tars Entschluß, Radegund, die Tochter des långst ermordeten I nig Berthars, zu heirathen \*\*\*), wodurch der Anspruch auf eit Theil Thuringens erwachsen konnte; er trenute sich bald wiel von ihr; den Bruder hatte er umgebracht.

Das Jahr der Schlacht an der Unstrutt kennen wir nicht, p so viel wissen wir, daß sie nach des Ostgothen Theodorichs T erfolgte, welcher im Jahre 526 gestorben ist, und daß Hermansr

<sup>\*)</sup> Venantius Fortunatus, L. VI, carmen 2., Virt quam Nahis ecce probat, Thuringia victa fatetur, perficie unum gemina de gente triumphum."

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Tur. III, 7. In talibus dolis Theuderieus multi callidus erat.

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor. III, 7.

mach dem Abzuge der franklichen Armee sich wenigstens in einem Twile Thukingens abermals festsetzte. Die Ostfranken zu wieders solltem Feldzuge aufzusordern, war eine schwere Aufgabe für König Theuderich; Unterhandlungen konnten leichter zum Iwecke führen. Ausgleichungen ließ er dem Hermanrich vorschlagen, welcher sehr kneitwillig ist, aber die Narrheit begeht, sich durch Geschenke und Kniprechungen zu einer mündlichen Unterredung mit dem Frankenstige auf seindlichem Gebiete bewegen zu lassen, weil auf diese Keise Alles schneller in das Reine konne gebracht werden. Beide ken stihlich zu Zülpich (Toldiacum), auf der Mauer gehen sie in mülicher Unterredung spazieren, als durch einen unvermutheten Erischer Ahüringer von der Mauer stürzt und todt ist. "Wer es zwim hat bleibt unbekannt; doch versichern Viele, durch Theudes sich hinterlist sey es geschehen" sagt Gregor. \*)

Die Anstalten für einen solchen Borfall waren getroffen; schnell dingt Theuderich mit seinen Haustruppen vor, und bringt die nun steedberhaupt stehenden Thüringer zur Unterwerfung; doch dürfen dir voraussetzen, daß die Uebergabe nicht ohne Gegenwehr erfolgte, dem wir wissen durch Procop \*\*), daß die Unglücksstifterinn Amazienga mit ihren zwei Kindern Zuflucht suchte und fand bei König Keodat in Italien. Dieser aber trat die kurze Regierung erst im Inte 534 an, und in dem nämlichen Jahre ist König Theuderich storben. Die Besitznahme ist also ein Paar Jahre früher erfolgt, dem nach derselben hatte er noch einen kurzen Kampf in Auvergne pestehen.

## Zwanzigstes Kapitel.

Rtieg ber frankischen Ronige gegen Burgund. Theube=
rich wird Gesetgeber ber Ripuarier. Er ftirbt.

Bährend dieses langen, mehrere Male unterbrochenen Kriegs mann die übrigen drei Brüder nicht unthätig geblieben; nach Burspund richtete sich ihr Auge, auf Betrieb ihrer andächtigen Mutter sprobegild oder Chlodild. In Burgund regierte (516) nach

<sup>&#</sup>x27;) Gregor, Tur. III, 8.

<sup>\*)</sup> Procop. B. Goth. 1, 13.

Gundebalds Tod als rustiger Nachfolger sein Sohn Sigismund welcher auf des Oftgothen Konigs Theoderich Unterstützung rechne durfte, weil er nicht nur die Tochter desselben Ostrogotha zu Gemahlim hatte, sondern noch mehr, weil sich dem mit ihr e zeugten Sohne Sigerich die wahrscheinliche Aussicht bffuet Rachfolger des Großvaters auf dem Throne Italiens zu werde denn Sohne hatte dieser nicht; und dann noch, weil die Schwest Sigerichs, Suavigotha des Ostfranken Theuderichs Gemahlin Diese gesicherte Stellung vernichtete Sigmund selbst dur seine zweite Heirath; die Stiefmutter hat ebenfalls zwei Sohm den Sigerich verläumdet sie daher, sein Sinn strebe nach hohe Dingen, auf den Schutz von Italien her rechne er; mit eine Worte, sie weiß ihren Gemahl zu bereden, daß er den altern Sol im Schlafe erdroffeln läßt, und es zu spät bereuete; die bose Th war geschehen, und dadurch das Reich zerrüttet in seinen inne und außern Berhaltniffen.

Auf diese Lage grundete Chrodegild ihre Hoffnungen: i bin die Erbtochter des einst durch Gundowald ermordeten Brude Chilperich, meine Ansprüche auf den Thron sind näher als die t kleinen Prinzen Sigmunds aus zweiter Che; die Zeit der Rache Ihre drei Sohne finden diese Ansichten vollko nun vorhanden. men gegrundet; in Vereinigung greifen sie den Konig Sigmund a welcher geschlagen und von einigen seiner Unterthanen an Chlodon ausgeliefert wird, als er sid) nach St. Maurice im Walliser Lande ! fluchtet hatte. Chlodomer läßt ihn nebst seiner Gemahlinn und t beiden Kindern umbringen, und setzt den Burgunderfrieg im nachst Jahre allein fort (524); die andern Bruder hatten sich vermu lich entfernt, weil Chlodomer mit der gefangenen Familie eige Die Burguider aber stellten Godomar, t mådytig verfügte. Bruder des ermordeten Sigmunds, an ihre Spige, fest entschloss die Selbstständigkeit gegen Chlodomer zu behaupten, welcher u den altesten Bruder Theuderich zur Unterstützung aufforderte. Die verspricht's; ob er gekommen ist, weiß ich nicht, wegen des viellei verdorbenen Ausdrucks, er wollte die Beleidigung seines Schw gervaters nicht rachen. \*) Wahrscheinlich wollte er fie rach

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. III, 6. "Nolens injuriam soceri sui vin carc." Aber Fredegar, c. 35 sest: Chlodomir capite wu

duch Betrug an seinem Bruder; denn der bei Vienne siegende Chlos domer drang zu eilig vor, kam unter einen Haufen der Feinde, welche er für Freunde hielt und verlor das Leben; das Treffen gewans nen dessen ungeachtet die Franken, ohne die Eroberung des Landes zu vollenden; der sliehende Godomar steht in Zukunft wieder als könig bei den Burgundern, weil sich nun die Gedanken der Franskmösige auf einen ganz andern Gegenstand richteten.

Chlodomer war todt, seine Wittwe hatte sogleich der Bruder Ehlotar geheirathet, nun aber entstand die Frage, was wird aus m Portion seines Reichs. Drei kleine Prinzen hatte er hinterlas= im, den Theodowald, Gunthar und Chlodewald; mit Zärtlichkeit plute sie die Großmutter Chrodegild \*); ihnen gehörte von Rechts= mm das Reich des Vaters und der Anspruch auf Burgund, wels des daher für jetzt in Ruhe blieb. So bachte Chrobegild, nicht aber ihre beiden Sohne Childebert und Chlotar; das Reich des Bruders wollten sie theilen, zögerten aber aus Ehrfurcht vor der Mutter; mehrere Jahre verflossen, da lud Childebert den Chlotar #sich nach Paris ein, und beredete sich mit ihm, ob es dienlicher in, den Prinzen das haar abzuscheeren, damit sie wur= den wie das übrige Wolk, oder ob man sie umbringen und das Reich theilen sollte. Die Wahl blieb der Mutter überlassen. Den hofmann Arcadius schickt man an sie mit ber Scheere und dem wien Schwerte in der Hand. Sie außerst erschrocken und auf= thracht, sagt in der Uebereilung: lieber will ich sie todt als ge= horen sehen. Un diesen Spruch hielten sich die beiden Brüder, miche die kleinen Prinzen schon der Mutter abzuschwaßen gewußt latten. Chlotar nimmt den Aeltern, wirft ihn aus dem Arme zur Eide, und gibt ihm den Todesstoß; der Jungere fällt bei diesem Anblide auf die Knies vor Childebert; steh mir bei, bester Water, bis ich nicht umkomme wie mein Bruder. Weinend bat Childebert In Chlotar um Schonung, aber zurnend sprach dieser; du bist An= fifter von Allem, und willst nun von der Verabredung zurücktre= in? wirf den Jungen von dir, oder du stirbst an seiner Stelle. Da stößt ihn Childebert von sich, und Chlotar wird sein Morder;

catur, deceptus ab auxiliis Theuderici, qui filiam Sigismundi habebat uxorem.

<sup>&</sup>quot;) Gregor. III, 6.

der eine war zehn der andere fieben Jahre alt. Beide begrub Chri
degild tief trauernd zu Paris in St. Peters Kirche, und etgab sic nun ganz der Andacht. Den dritten Prinzen befreite die Han tapferer Männer; er konnte nicht gehascht werden, schnitt sich i der Folge selbst die Haare ab, und wurde ein Geistlicher. Chlodi mers Reich aber theilen die beiden Brüder. \*)

Die weitere Folge war der Krieg gegen Burgund. Da di Jungere der ermordeten Prinzen fieben Jahre alt war, fo kann er seine Anfang nicht früher als acht Jahre nach Chlodomirs Tod genomme haben (532). Auch der alteste Bruder Theuderich wurde zur Thei nahme eingeladen, welcher sie aber aus guten Gründen versagte wie wir bald sehen werden. Der Krieg hatte dem ungeachtet seine Fortgang, und endigte erst nach Theuderichs Tod (534) durch d . Gefangenschaft des Konigs Gundomar. \*\*) Die Burgunder bi hielten ihre bisherige freie Verfassung, lebten fort nach eigenen Gi segen, und hatten wie andere besiegte deutsche Bolker bloß di Berpflichtung sich beim Aufgebote zum Kriegsdienste zu stellen Wenn Procop \*\*\*) versichert, ihr Land sen steuerbar gemacht wo den, so versteht er als Ausländer die inneren Verfügungen nich richtig; Alles, was Romerland war, mußte Steuer bezahlen, nich aber der Burgunder selbst; es zeigt sich keine Spur davon in der gangen Fortgange ber Weschichte.

An allen diesen Borfällen hatte König Theuderich keinen An theil genommen, theils weil die Beendigung des Thüringer Kriegi in den letzten Jahren seine ganze Aufmerksamkeit forderte, theils weil die zwei jüngeren Brüder Chlodomers Reich nur unter sich ver theilten; hauptsächlich aber, weil König Childebert die Zwischenzei zu einem Versuche bemüst hatte, dem Theuderich die Provinz Au verzue ze. zu entziehen. Während dieser weit entferut in Thüringer kand, verbreitete sich die Nachricht von seinem Tode in den süd

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. III, 18.

<sup>\*\*)</sup> Marii episcopi Aventicensis chron. Justiniano et Paulino ju niore Coss. (a. 554). "Hoe consulo reges Francorum, Childe bertus, Chlotarius et Theudebertus Burgundiam obtinue runt, et fugato Godomaro rege regnum ipsius diviserunt. — Ap. du Chesne, T. I, p. 215. Ein gleichzeitiger sehr sorssälltiger Chronist.

<sup>\*\*\*)</sup> Procop. B. Goth. I, 45.

lichen Provinzen, und auf Betrieb des römischen Senators Arcazbins erwuchs um so leichter Aufruhr, weil Childebert mit einer Armee sogleich bei der Hand war, um ihn zu unterstüßen. Kaum aber hörte er, König Theuderich lebe und sersim Anzuge, so nimmt er die Miene an, in keiner bosen Abssicht seine Truppen auf dieser Seite versammelt zu haben; er führt sie sogleich nach Languedoc gegen den Westgothen König Amalarich, weil seine Schwester Chlodild, die Gemahlinn desselben, klagte, wegen ihres orthodoxen Glaubens von den Arrianern häusig verfolgt worden zu seyn. Die Gothen werden geschlagen, Amalarich kommt um (531), und Chilzbert führt die Schwester nach Haus, sie stirbt aber unter Wegs. \*)

Dieß Alles war geschehen vor dem Tode der kleinen Prinzen wordem Tode des letzten Kriegs gegen die Burgunder, zu welschm nun die Sinladung an Theuderich erging. Ihm aber saß Rache im Herzen gegen Auvergne und gegen die halb versteckte Theilsnahme des Bruders Childebert, er versagt folglich die Theilnahme; wicht so seine Oktfranken: "gehst du nicht mit deinen Brüdern nach Burgund", erklärten sie, "so verlassen wir dich, und folgen ihnen." In einem Zwang durfte dem Theuderich kein Gedanke kommen, der das Mittel, sie in seine Abssichten zu lenken, kannte er sehr gut. Folgt mir nach Auvergne, sagte er, da gewinnt ihr Gold wie Silber in Menge, überdieß Leibeigene, Vich, Kleidungsstücke; Mes konnt ihr mit nach Hause bringen. Da folgten sie. \*\*)

Windern mißhandelt wurde, dürfen wir voraussetzen, wenn auch Gregor die einzelnen Umstände mit Stillschweigen übergangen hätte. Die Unschweigen traf die Verheerung wie die Schuldigen, obgleich den Unheilstifter Arcadius sich gleich Anfangs zu König Childebert gesüchtet hatte, wo er der Chlodegild die kleinen, zum Tode bestimzten Sohne Chlodomers zu entlocken wußte. Kein Asplum der Kirzhm ließen damals noch die Ostsranken als unverletzlich gelten, im Gegentheil waren diese ein Hauptgegenstand ihres Plünderungsgeizset, wegen ihrer Reichthümer, und weil Privatleute in denselben ihr Gut zu retten suchten. Rein plündern sie unter andern die bezühmte Kirche des heiligen Julians aus, obgleich nach Gregors

<sup>&#</sup>x27;) Gregor. Tur. III, 9.

<sup>&</sup>quot;) Gregor. Tur. III, 11.

Versicherung der unsaubere Geist die Kirchenräuber ergriff, so the sied gegenseitig mit den Zahnen zersteischten (sie rauften sich genseitig um die Beute); einen Presboter ermorden sie am Alder Kirche. Aerger ging es noch nach der Entsermung Thenderick den Sigidald batte er als Vorsieher der Provinz zurückgelassen, ther verdeerte num vollends Alles rings um sich her; als er aber albei einer dem heiligen Julian gebörigen Villa den Versuch mach wurde er mit einem Nale unsinnig, und erst als man ihn wegtragen datte. kam er wieder zu sich; gedoppelt hat er den gemacht Raub vergütet. \*)

Pier erblicken wir jum ersten Rale den Versuch der Bisch den Kirchen Unverleglichkeit zu verschaffen, durch Beispiele von ! Rade, welche der Deilige gegen die Diffetbater verübte; enft der Folge bat die Lobre bleibenden Eingang gefunden. Roch and einzeine Umitande geden Auzeige von der Denkungsart und Leben weise des Bolts; fie durfen nicht übergangen werden. Theuderi und Südebert souen nich wieder aus, schweren fich gegensein Treue, um weil man auf einen Etildmur fegar fein Gewie legre, wurden Gerieln gegeden. Diese wählte man aus den nicht Senactrefamilien der comitäen Stütze; gerne ließ man fie a Bligen der Terne gelten. denn kracken die Kluige ihr Wort (w es dad beir geideb), fo kad die Gericknichtigene, und fie mocht Niger, wie fie fic diefterfen eber Tädten konnten. Der Ne die Britiske von Lungsie war auf diese Berte Lie Leibeigener an f na Nedersk erräser arrota, ana großen Gerekniger, wich auf deuen Mila em Bernife von Trur ledre. Bergeblich bei b Prince Contraction of Arts Court Court of Artificial Contraction (Contraction Contraction) Now the number of The Trade of The Technology of Treinfillig gab er had an den Dierret des Bundamus, number dem relies Junial be ear with, terediction his mis dem Leidengemen, and als a eine der Serrieg die gener Armandelikaf zu einem greßen witterfernaufe verlammen war, wurde der Gebülfe die gewöhn durch einer mit den Ihrmmer eingeschingener Keil bei Racht of den erkeich Könne. Schnel wurden in zwar verfolgt, der A

<sup>·</sup> Greger, Tar. II. 12. 45. 46.

#### XX. Kap. Krieg der frankischen Könige gegen Burgund zc. 155

siger mit seiner Reiterschaar drang ohne weitere Anfrage in die nichste Stadt, und forderte die Auslieserung. Vergeblich, der Auchtling war versteckt bei einem Geistlichen, und erreichte glucks sich seine Vaterstadt, wo er nun frei war. \*) — Wie der vorzuchme Deutsche auf seinem ausgebreiteten Gute ganz unumschränkt hauste, und in welchem gedrückten Verhältnisse selbst der vornehzmere Romer gegen ihn lebte, zeigt diese Privatgeschichte.

Eine andere zeigt, daß der alte Chlodwig mit aller Schlauheit nicht vermögend gewesen war, seine sämmtlichen Anverwandten zu mitidrucken, und mit welcher Treue die Franken sich gegenseitig p benehmen pflegten. Munderich behauptete ein Vetter des linigs zu senn, erhielt zahlreiche Anhänger und fiel vom Theude= mab, wurde aber in ein Kastell zurückgedrängt, wo er sich hart= mig gegen die Belagernden wehrte. Gehe, sagte der Konig zu tium seiner Getreuen, schwbre dem Abtrunnigen einen Eid, daß tischer aus seinem Schlosse gehen darf, so wie er aber heraus= bumt, bringe ihn um. Der Abgeordnete überredet den Munderich, idem er den Eid leistete, die Hände legend auf den Altar; es war the schon verabredet, daß die bewaffnete Schaar auf ein gegebe= Beichen über den Kommenden herfallen sollte. Dieß merkt bald Aunderich, den Falschschwörer sticht er todt, wehrt sich wie ein asender gegen die Menge, fällt aber eadlich; sein Vermögen zog k Kiscus ein. \*\*)

Im letten Lebensjahre ermordet Theuderich noch seinen Answandten Sigiwald, und schickt Botschaft an seinen Sohn Theusthent, daß er Giwald, den Sohn des Ermordeten, welcher bei ihm dar, umbringe. "Fliehe", sagte dieser zu Giwald seinem Pathen, whem er ihm den Brief des Baters zeigte, "ist er todt, und ich reziere, dann komme sicher zurück." Dieser sloh zu den Gothen, dam nach Italien, der redlichere Theudebert hielt das gegebene Bort; dem als bald nachher Theuderich starb, erhielt der zurückzuhrende Siwald das eingezogene Vermögen aus dem Fiscus zurück, mo lebte in hohem Ansehen. \*\*\*)

Im 23sten Jahre seiner Regierung (534) starb Konig Theu=

<sup>&#</sup>x27;) Gregor. Tur. III, 15.

<sup>&</sup>quot;) Gregor. Tur. III, 14.

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. III, 23, 24,

derich, sagt Gregor; ein Theil seiner Harte in den letzten Lebens: jahren hatte die Quelle wahrscheinlich in den innern Unruhen unt Verschwörungen, welche während seiner langwierigen Entfernung in den Kriegen gegen die Thuringer zu Haus erwachsen waren und durch seine Bruder genahrt wurden. Er wird uns besonder merkwürdig als Gesetzgeber der ripuarischen Franken Wie einst Chlodwig so wurde auch er durch den Zusammenham seines Reichs zur Gesetzgebung genothigt. Wenn es den Ripua riern beliebte, befolgten sie das salische Gesetz, aber für sie mar el nicht gegeben, sie konnten noch ferner nach der Altväter Weise sid an ihre einfachen ungeschriebenen Gesetze halten. Da diese abe uun wegen vielfacher Verwickelungen mit jedem Tage für das Be durfniß weniger zureichend wurden, so blieben auch für sie ausge dehntere schriftliche Vorschriften unerläßliche Sache. mehr aber wegen der Verhaltnisse gegen die romischen Unterthanen Bu Chlodwigs Zeiten lebten die Oftfranken unvermischt mit fremd artigen Bestandtheilen; bei der Theilung des Reichs hingegen wa ein bedeutender Abschnitt von Unterthanen zu Theuderichs Anthei gekommen, welche nicht vernachlässigt werden durften. Wie Chlod wig für das Bedürfniß der Salier gesorgt hatte, so mußte jet Theuderich sorgen für die Bedürfnisse der Ripuarier, wobei mat sich an das salische Gesetz hielt, die Falle ausgenommen, wo di Lage der Ostfranken eine Abanderung forderte.

Die Gesetze sind sehr einfach und dem Zeitalter augemessen ein Theil derselben liefert schriftlich die alten Gewohnheitsrechte was der Verbrecher für die Verletzung jedes einzelnen Glieds zahlen hat; ein anderer Theil ist offenbar aus dem salischen Gesetzentlehnt, so auch die Bestimmung des Menschenwerths. Für das Leben eines Franken ohne Unterschied des Standes beträgt die Vergütung 200 Solidus, für jeden andern Deutschen 160 Solidus, sür den Römer aber nur 100 Solidus. Eine Ausnahme machte dei einzige Grafio oder vom König ernannte Richter, den man auch Comes nennt (bei den Römern); das Wehrzeld beträgt 600 Solidus \*); seiner Würde mußte großes Gewicht beigelegt werden,

<sup>\*)</sup> Lex Ripuaria, num. 53. pag. 39. ap, Buluf. Si quis judicem fiscalem, quem Comitem vocant, interfecerit, 600 Solidis multetur. In her Aufschrift heißt er Grafio.

dem er kam bei seinem Gerichtsspruche auf dem Mahlberg oft in Geschr unter den rohen zankenden Parteien, obgleich neben ihm die Rachinburg it saßen, welche das Gesetz auswendig kennen, md Jedem auf sein Ansuchen die ihn betreffende Stelle sagen muß= tm. \*) Sie weichen aber auch von dem salischen Gesetze, oder menigstens von den spätern Einstägungen in dasselbe, öfters ab. zur das Wohl der Kirche z. B. sorgte der Ripnarier noch gar nicht; von keinem Vorzug der Bischöse wird die Rede, von keinem Asylum, von keinem Zehnten, nicht einmal von der Sonntagsseier; doch so viel hatte die Geistlichkeit schon gewonnen, daß die Mitglieder der= , ihr mit dem Franken gleichen Schrittes gingen; das Leben des Emicus von freier Geburt wurde vergütet mit 200 Solidus. \*\*)

Diese und ähnliche Gesetze sprechen deutlich für ihren alten Urfrimg aus Konig Theuberichs Verfügung; aber eben so deutlich sprechen andere für spätere Einfügungen. Der Titel XI. 3. B. gibt die Vorschrift, wer einen Antrustio (qui in truste regia est) tödtet, ist um 600 Solidus strafbar; die Antrustionen lernen wir aber erst zwei Menschenalter spåter kennen. So auch der Titel LXXXVIII, wo nach herkommlicher Tradition und Gesetzes= gewohnheit verboten wird, Geschenke bei Gericht anzunehmen, jedm Optimaten, er sey Major Domus, Domesticus, Comes, Gravio, Cancellarius 2c., alle diese Titel kommen im alten Ge= me nicht vor, Richter ist der einzige Gravio; auch wird sich auf de altvåterliche Gewohnheit berufen, der Artikel ist erst in der dige angefügt worden. Am bestimmtesten zeugt für die spätere kit ber LXV. Titel, wo jedem Franken die Strafe von 60 Solidus msgelegt wird, weim er beim Aufgebote (si bannitus fuerit) 8 Min Kriegszug oder zu anderweitigem Dienste des Konigs nicht Moeint. — Du lieber Himmel, ein Aufgebot an die Franken bieser Zeit! todtgeschlagen hatten sie den Konig, ware er mit tinem solchen Ansinnen hervorgetreten. Sie konnten ihm vorschrei= ben, irgend einen Kriegszug zu unternehmen; er aber mußte nut

<sup>\*)</sup> Lex Rip. p. 40, ap. Baluf. Si Rachinburgii legem dicere noulnt etc.

Lex Rip. num. 36., ap. Baluf. pag. 36., Si quis Clericum interfecerit, juxta quod nativitas ejus fuerit componatur: si servus sicut servus. — Si liber fuit, sicut alium ingenuum eum 200 Solidis componat."

Bruder Chlotar eingeladen; ein Antheil der Beute wurde ihm filr den Ritterzug versprochen. Er kam mit seinem Gefolge in Beglei: tung seines Sohnes Sigibert, welcher sich bei ber Besitznahme des südlichen Thüringens scheint ausgezeichnet zu haben; wenigstens spricht der Dichter Fortunatus von Besiegung des gedoppelten Volks und von dem Flusse Nab in der Oberpfalz. \*) Während die Truppen noch in Thuringen standen, erwacht bei Theuderich der Gedanke, seinen Bruder zu ermorden. In einem Hause ist sein Zelt errichtet, hinter die Wand desselben stellt er Meuchelmbrber, und erwartet den kommenden Chlotar. Dieser aber erblickt die Fiffe der Versteckten, weil das Zelt nicht ganz zur Erde reichte, tritt mit Bewaffneten ein, und der schone Entwurf ist eutdeckt. Theuderichs Entschuldigungen endigen damit, daß er dem Bruder eine große silberne Schussel als Suhnopfer hingibt, womit dieser vollkommen zufrieden ist. Aehnliche Feinheiten betrachtete man als naturliche Sache; Jeder mag sich dagegen huten, so gut er kann. Chlotar bedauerte es nicht, die Entschädigung angenommen zu haben, Theuderich hingegen konnte den Verlust der silbernen Schussel nicht verschmerzen, die er so ohne alle Ursache dahin gegeben habe. Seis nen Sohn Theudobert schickt er in der Folge, um sie wieder 31 verlangen; er erhalt sie auch mit gutem Willen Chlotars; es war unziemlich, das erbetene Geschenk einem Königssohne abzuschlagen. In folden Schlauheiten war Thenderich ein sehr erfindungsreicher Mann, versichert der unbefangene Gregor. \*\*) - Die geheime Ursache der sehr ernstlich gemeinten Nachstellung war wohl Chlotars Entschluß, Radegund, die Tochter des längst ermordeten Ric nig Berthars, zu heirathen \*\*\*), wodurch der Anspruch auf einen Theil Thuringens erwachsen konnte; er trenute sich bald wieder von ihr; den Bruder hatte er umgebracht.

Das Jahr der Schlacht an der Unstrutt kennen wir nicht, nur so viel wissen wir, daß sie nach des Ostgothen Theodorichs Tod erfolgte, welcher im Jahre 526 gestorben ist, und daß Hermanfried

<sup>\*)</sup> Venantius Fortunatus, L. VI, carmen 2. ,, Virtus, quam Nahis ecce probat, Thuringia victa fatetur, perficient unum gemina de gente triumphum."

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Tur. III, 7. In talibus dolis Theudericus multum callidus erat.

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor. III, 7.

nach dem Abzuge der frankischen Armee sich wenigstens in einem Theile Thüringens abermals festsetze. Die Ostfranken zu wieders holtem Feldzuge aufzusordern, war eine schwere Aufgabe für König Theuderich; Unterhandlungen konnten leichter zum Zwecke führen. Ausgleichungen ließ er dem Hermanrich vorschlagen, welcher sehr bereitwillig ist, aber die Narrheit begeht, sich durch Geschenke und Besprechungen zu einer mündlichen Unterredung mit dem Frankensknige auf seindlichem Gebiete bewegen zu lassen, weil auf diese Weise Alles schneller in das Reine konne gebracht werden. Beide leben fröhlich zu Züspich (Toldiacum), auf der Mauer gehen sie in emstlicher Unterredung spazieren, als durch einen unvermutheten Stoss der Thüringer von der Mauer stürzt und todt ist. "Wer es gehan hat bleibt unbekannt; doch versichern Viele, durch Theudezichs Hinterlist ses geschehen" sagt Gregor. \*)

Die Anstalten für einen solchen Vorfall waren getroffen; schnell dringt Theuderich mit seinen Haustruppen vor, und bringt die nun ohne Dberhaupt stehenden Thüringer zur Unterwerfung; doch dürsen wir vorausseigen, daß die Uebergabe nicht ohne Gegenwehr erfolgte, denn wir wissen durch Procop \*\*), daß die Unglücksstifterinn Amazlaberga mit ihren zwei Kindern Zuslucht suchte und fand bei König Theodat in Italien. Dieser aber trat die kurze Regierung erst im Jahre 534 an, und in dem nämlichen Jahre ist König Theuderich gestorben. Die Besitznahme ist also ein Paar Jahre früher erfolgt, dem nach derselben hatte er noch einen kurzen Kampf in Anvergne zu bestehen.

## Zwanzigstes Rapitel.

Rrieg der frankischen Könige gegen Burgund. Theude=
rich wird Gesetzeber der Ripuarier. Er stirbt.

Während dieses langen, mehrere Male unterbrochenen Kriegs waren die übrigen drei Brüder nicht unthätig geblieben; nach Burs gund richtete sich ihr Auge, auf Betrieb ihrer andächtigen Mutter Chrodegild oder Chlodild. In Burgund regierte (516) nach

<sup>&#</sup>x27;) Gregor, Tur. III, 8.

<sup>\*)</sup> Procop. B. Goth. 1, 13.

Gundebalds Tod als ruftiger Nachfolger sein Sohn Sigismund, welcher auf des Ostgothen Konigs Theoderich Unterstützung rechnen durfte, weil er nicht nur die Tochter desselben Ostrogotha zur Gemahlinn hatte, sondern noch mehr, weil sich dem mit ihr erzeugten Sohne Sigerich die wahrscheinliche Aussicht offnete, Nachfolger des Großvaters auf dem Throne Italiens zu werden, denn Sohne hatte dieser nicht; und dann noch, weil die Schwester Sigerichs, Suavigotha des Ostfranken Theuderichs Gemahlinn war. Diese gesicherte Stellung vernichtete Sigmund selbst durch seine zweite Heirath; die Stiefmutter hat ebenfalls zwei Sohne; den Sigerich verläumdet sie daher, sein Sinn strebe nach höhern Dingen, auf den Schutz von Italien her rechne er; mit einem Worte, sie weiß ihren Gemahl zu bereden, daß er den ältern Sohn im Schlafe erdroffeln läßt, und es zu spat bereuete; die bose That war geschehen, und dadurch das Reich zerrüttet in seinen innern und außern Berhaltnissen.

Auf diese Lage gründete Chrodegild ihre Hoffnungen: bin die Erbtochter des einst durch Gundowald ermordeten Bruders Chilperich, meine Ausprüche auf den Thron sind näher als die der kleinen Prinzen Sigmunds aus zweiter Che; die Zeit der Racheist Ihre drei Sohne finden diese Ansichten vollkom: nun vorhanden. men gegründet; in Vereinigung greifen sie den Konig Sigmund an, welcher geschlagen und von einigen seiner Unterthauen an Chlodomer ausgeliefert wird, als er sich nach St. Maurice im Walliser Lande geflüchtet hatte. Chlodomer läßt ihn nebst seiner Gemahlinn und den beiden Kindern umbringen, und setzt den Burgunderkrieg im nachsten Jahre allein fort (524); die andern Bruder hatten sich vermuth lich entfernt, weil Chlodomer mit der gefangenen Familie eigen måchtig verfügte. Die Burgunder aber stellten Godomar, ben Bruder des ermordeten Sigmunds, an ihre Spige, fest entschlossen, die Selbstständigkeit gegen Chlodomer zu behaupten, welcher nun den altesten Bruder Theuderich zur Unterstützung aufforderte. Dieser verspricht's; ob er gekommen ist, weiß ich nicht, wegen des vielleicht verdorbenen Ausdrucks, er wollte die Beleidigung seines Schwie: gervaters nicht raden. \*) Wahrscheinlich wollte er sie rachen

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. III, 6. "Nolens injuriam soceri sui vindicarc." Aber Fredegar, c. 35 sagt: Chlodomir capite trus.

durch Betrug an seinem Bruder; denn der bei Vienne siegende Chlosdomer drang zu eilig vor, kam unter einen Haufen der Feinde, welche er für Freunde hielt und verlor das Leben; das Treffen gewanz nen dessen ungeachtet die Franken, ohne die Eroberung des Landes zu vollenden; der sliehende Godomar steht in Zukunft wieder als Konig bei den Burgundern, weil sich nun die Gedanken der Franskenkönige auf einen ganz andern Gegenstand richteten.

Chlodomer war todt, seine Wittwe hatte sogleich der Bruder Chlotar geheirathet, nun aber entstand die Frage, was wird aus der Portion seines Reichs. Drei kleine Prinzen hatte er hinterlas= sen, den Theodowald, Gunthar und Chlodewald; mit Zärtlichkeit pflegte sie die Großmutter Chrodegild \*); ihnen gehörte von Rechts= wegen das Reich des Vaters und der Anspruch auf Burgund, wels des daher für jetzt in Ruhe blieb. So dachte Chrodegild, nicht aber ihre beiden Sohne Childebert und Chlotar; das Reich des Bruders wollten sie theilen, zogerten aber aus Ehrfurcht vor der Mutter; mehrere Jahre verstoffen, da lud Childebert den Chlotar zu sich nach Paris ein, und beredete sich mit ihm, ob es dienlicher sen, den Prinzen das haar abzuscheeren, damit sie wurs den wie das übrige Bolk, oder ob man sie umbringen und das Reich theilen sollte. Die Wahl blieb der Mutter überlassen. Den Hofmann Arcadius schickt man an sie mit der Scheere und dem bloßen Schwerte in der hand. Sie außerst erschrocken und auf: gebracht, sagt in der Uebereilung: lieber will ich sie todt als ge= schoren sehen. An diesen Spruch hielten sich die beiden Bruber, welche die kleinen Prinzen schon der Mutter abzuschwaßen gewußt hatten. Chlotar nimmt den Aeltern, wirft ihn aus dem Arme zur Erde, und gibt ihm den Todesstoß; der Jungere fallt bei diesem Anblicke auf die Kniee vor Childebert; steh mir bei, bester Bater, daß ich nicht umkomme wie mein Bruder. Weinend bat Childebert den Chlotar um Schonung, aber zurnend sprach dieser; du bist An= stifter von Allem, und willst nun von der Verabredung zurücktre= ten? wirf den Jungen von dir, oder du stirbst an seiner Stelle. Da stößt ihn Childebert von sich, und Chlotar wird sein Morder;

catur, deceptus ab auxiliis Theuderici, qui filiam Sigismundi habebat uxorem.

<sup>\*)</sup> Gregor. III, 6.

der eine war zehn der andere fieben Jahre alt. Beide begrub Chrozdegild tief trauernd zu Paris in St. Peters Kirche, und etgab sich nun ganz der Andacht. Den dritten Prinzen befreite die Hand tapferer Männer; er konnte nicht gehascht werden, schnitt sich in der Folge selbst die Haare ab, und wurde ein Geistlicher. Chlodozmers Reich aber theilen die beiden Brüder. \*)

Die weitere Folge war der Krieg gegen Burgund. Jüngere der ermordeten Prinzen fieben Jahre alt war, so kann er seinen Aufang nicht früher als acht Jahre nach Chlodomirs Tod genommen haben (532). Auch der alteste Bruder Theuderich wurde zur Theil= nahme eingeladen, welcher sie aber aus guten Grunden versagte, wie wir bald sehen werden. Der Krieg hatte dem ungeachtet seinen Fortgang, und endigte erst nach Thenderichs Tod (534) durch die Gefangenschaft des Konigs Gundomar. \*\*) Die Burgunder be= hielten ihre bisherige freie Verfassung, lebten fort nach eigenen Ge= segen, und hatten wie andere besiegte deutsche Bolker bloß die Berpflichtung sich beim Aufgebote zum Rriegsdienste zu stellen. Wenn Procop \*\*\*) versichert, ihr kand sen steuerbar gemacht wor= den, so versteht er als Ausländer die inneren Verfügungen nicht richtig; Alles, was Romerland war, mußte Steuer bezahlen, nicht aber der Burgunder selbst; es zeigt sich keine Spur davon in dem ganzen Fortgange ber Geschichte.

An allen diesen Vorfällen hatte König Theuderich keinen An= theil genommen, theils weil die Beendigung des Thüringer Kriegs in den letzten Jahren seine ganze Aufmerksamkeit forderte, theils weil die zwei jüngeren Brüder Chlodomers Reich nur unter sich ver= theilten; hauptsächlich aber, weil König Childebert die Zwischenzeit zu einem Versuche benützt hatte, dem Theuderich die Provinz Au= verzue ze. zu entziehen. Während dieser weit entfernt in Thüringen kand, verbreitete sich die Nachricht von seinem Tode in den süd=

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. III, 18.

<sup>\*\*)</sup> Marii episcopi Aventicensis chron. Justiniano et Paulino juniore Coss. (a. 551). "Hoc consule reges Francorum, Childebertus, Chlotarius et Theudebertus Burgundiam obtinuerunt, et sugato Godomaro rege regnum ipsius diviserunt. — Ap. du Chesne, T. I, p. 215. Ein gleichzeitiger sehr sorgfälztiger Chronist.

<sup>\*\*\*)</sup> Procop. B. Goth. I, 45.

lichen Provinzen, und auf Betrieb des römischen Senators Arcadius erwuchs um so leichter Aufruhr, weil Childebert mit einer Armee sogleich bei der Hand war, um ihn zu unterstützen. Kaum aber hörte er, König Theuderich lebe und sey sim Anzuge, so nimmt er die Miene an, in keiner bosen Absicht seine Truppen auf dieser Seite versammelt zu haben; er führt sie sogleich nach Languedoc gegen den Westgothen König Amalarich, weil seine Schwester Chlodild, die Gemahlinn desselben, klagte, wegen ihres orthodoren Glaubens von den Arrianern häusig verfolgt worden zu seyn. Die Gothen werden geschlagen, Amalarich kommt um (531), und Chilbebert führt die Schwester nach Haus, sie stirbt aber unter Wegs. \*)

Dieß Alles war geschehen vor dem Tode der kleinen Prinzen und vor dem Tode des letzten Kriegs gegen die Burgunder, zu welschem nun die Einladung an Theuderich erging. Ihm aber saß Rache im Herzen gegen Auvergne und gegen die halb versteckte Theilsnahme des Bruders Childebert, er versagt folglich die Theilnahme; nicht so seine Ostfranken: "gehst du nicht mit deinen Brüdern nach Burgund", erklärten sie, "so verlassen wir dich, und folgen ihnen." An einem Zwang durfte dem Theuderich kein Gedanke kommen, aber das Mittel, sie in seine Absüchten zu lenken, kannte er sehr gut. Folgt mir nach Auvergne, sagte er, da gewinnt ihr Gold und Silber in Menge, überdieß Leibeigene; Vich, Kleidungsskücke; Alles könnt ihr mit nach Hause bringen. Da folgten sie. \*\*)

Wie arg die Provinz nach einer solchen Aufforderung zum Plündern mißhandelt wurde, dürfen wir voranssetzen, wenn auch Gregor die einzelnen Umstände mit Stillschweigen übergangen hätte. Die Unschuldigen traf die Verheerung wie die Schuldigen, obgleich der Unheilstifter Arcadius sich gleich Anfangs zu König Childebert gestüchtet hatte, wo er der Chlodegild die kleinen, zum Tode bestimten Sohne Chlodomers zu entlocken wußte. Kein Asplum der Kirzchen ließen damals noch die Ostfranken als unverletzlich gelten, im Gegentheil waren diese ein Hauptgegenstand ihres Plünderungsgeizsies, wegen ihrer Reichthümer, und weil Privatleute in denselben ihr Gut zu retten suchten. Rein plündern sie unter andern die bezihmte Kirche des heiligen Julians aus, obzleich nach Gregors

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. III, 9.

<sup>&</sup>quot;) Gregor. Tur. III, 11.

Versicherung der unsaubere Geist die Kirchenrauber ergriff, so daß sie sich gegenseitig mit den Zahnen zersteischten (sie rauften sich gegenseitig um die Beute); einen Presbyter ermorden sie am Altar der Kirche. Aerger ging es noch nach der Entfermung Theuderichs; den Sigibald hatte er als Vorsteher der Provinz zurückgelassen, dieser verheerte nun vollends Alles rings um sich her; als er aber auch bei einer dem heiligen Julian gehörigen Villa den Versuch machte, wurde er mit einem Male unsinnig, und erst als man ihn weggestragen hatte, kam er wieder zu sich; gedoppelt hat er den gemachten Raub vergütet. \*)

Hier erblicken wir zum ersten Male den Versuch der Bischofe, den Kirchen Unverletzlichkeit zu verschaffen, durch Beispiele von der Rache, welche der Heilige gegen die Missethater verübte; erst in der Folge hat die Lehre bleibenden Eingang gefunden. Noch andere einzelne Umstände geben Anzeige von der Denkungsart und Lebens: weise bes Wolks; sie dürfen nicht übergangen werden. Theuderich und Childebert sohnen sich wieder aus, schworen sich gegenseitige Treuc, und weil man auf einen Eidschwur sogar kein Gewicht legte, wurden Geiseln gegeben. Diese mahlte man aus ben reichen Senatorsfamilien der romischen Städte; gerne ließ man sie als Burgen der Treue gelten, benn brachen die Konige ihr Wort (wie es auch hier geschah), so sind die Geiseln Leibeigene, und sie mochten sorgen, wie sie sich loskaufen oder flüchten konnten. des Bischofs von Langres war auf diese Weise als Leibeigener an einen Barbarus verkauft worden, einen großen Gutsbesitzer, welcher auf seiner Villa im Bezirke von Trier lebte. Vergeblich bot der Bischof Losegeld: "ein Mensch von so ansehnlicher Geburt muß mir zehn Pfund Gold Lbsegeld eintragen", sagte der Deutsche. Durch List bewirkte ein Anhanger des Bischofs die Befreiung. Freiwillig be gab er sich in den Dienst des Barbarus, wußte sein volles Zutrauen zu gewinnen, verabredete sich mit dem Leibeigenen, und als nun einst am Sonntag die ganze Verwandtschaft zu einem großen Familienschmause versammelt war, wußte der Gehülfe die gewöhnlich durch einen mit dem Hammer eingeschlagenen Reil bei Nacht verschlossene Thure des Vorplatzes offen zu erhalten, und entfloh mit dem erlösten Römer. Schnell wurden sie zwar verfolgt, der Be-

<sup>&</sup>quot;) Gregor. Tur. III, 12, 13, 16.

siger mit seiner Reiterschaar drang ohne weitere Anfrage in die nächste Stadt, und forderte die Auslieserung. Vergeblich, der Flüchtling war versteckt bei einem Geistlichen, und erreichte glückzlich seine Vaterstadt, wo er nun frei war. \*) — Wie der vorznehme Deutsche auf seinem ausgebreiteten Gute ganz unumschränkt hauste, und in welchem gedrückten Verhältnisse selbst der vornehzmere Römer gegen ihn lebte, zeigt diese Privatgeschichte.

Eine andere zeigt, daß der alte Chlodwig mit aller Schlauheit nicht vermögend gewesen war, seine sammtlichen Anverwandten zu unterdrucken, und mit welcher Treue die Franken sich gegenseitig m benehmen pflegten. Munderich behauptete ein Vetter des Kinigs zu senn, erhielt zahlreiche Anhänger und fiel vom Theude= nich ab, wurde aber in ein Kastell zurückgedrängt, wo er sich hart= midig gegen die Belagernden wehrte. Gehe, sagte der Konig zu einem seiner Getreuen, schwore dem Abtrunnigen einen Eid, daß er sicher aus seinem Schlosse gehen darf, so wie er aber heraus= kommt, bringe ihn um. Der Abgeordnete überredet den Munderich, indem er den Eid leistete, die Hände legend auf den Altar; es war aber schon verabredet, daß die bewaffnete Schaar auf ein gegebe= mes Zeichen über den Kommenden herfallen sollte. Dieß merkt bald Munderich, den Falschschwörer sticht er todt, wehrt sich wie ein Rasender gegen die Menge, fallt aber endlich; sein Vermögen zog der Fiscus ein. \*\*)

Im letzten Lebensjahre ermordet Theuderich noch seinen Ansperwandten Sigiwald, und schickt Botschaft an seinen Sohn Theusdebert, daß er Giwald, den Sohn des Ermordeten, welcher bei ihm war, umbringe. "Fliehe", sagte dieser zu Giwald seinem Pathen, indem er ihm den Brief des Baters zeigte, "ist er todt, und ich resgiere, dann komme sicher zurück." Dieser sich zu den Gothen, dam nach Italien, der redlichere Theudebert hielt das gegebene Bort; denn als bald nachher Theuderich starb, erhielt der zurück, und lebte in hohem Ausehen. \*\*\*)

Im 23sten Jahre seiner Regierung (534) starb Konig Theu=

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. III, 15.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Tur. III, 14.

<sup>34)</sup> Gregor. Tur. III, 23, 24,

berich, sagt Gregor; ein Theil seiner Harte in den letzten Lebens: jahren hatte die Quelle wahrscheinlich in den innern Unruhen und Verschwörungen, welche während seiner langwierigen Entfernung in den Kriegen gegen die Thuringer zu Haus erwachsen waren, und durch seine Bruder genahrt wurden. Er wird uns besonders merkwürdig als Gesetzgeber der ripuarischen Franken. Wie einst Chlodwig so wurde auch er durch den Zusammenhang seines Reichs zur Gesetzgebung genothigt. Wenn es den Ripua: riern beliebte, befolgten sie das salische Gesetz, aber für sie war es nicht gegeben, sie konnten noch ferner nach der Altväter Weise sich an ihre einfachen ungeschriebenen Gesetze halten. Da diese aber nun wegen vielfacher Verwickelungen mit jedem Tage für das Bedurfniß weniger zureichend wurden, so blieben auch für sie ausge= dehntere schriftliche Vorschriften unerläßliche Sache. mehr aber wegen der Verhaltnisse gegen die romischen Unterthanen. Bu Chlodwigs Zeiten lebten die Ostfranken unvermischt mit fremd= artigen Bestandtheilen; bei der Theilung des Reichs hingegen war ein bedeutender Abschnitt von Unterthanen zu Theuderichs Antheil gekommen, welche nicht vernachlässigt werden durften. Wie Chlod= wig für das Bedürfniß der Salier gesorgt hatte, so mußte jetzt Theuderich sorgen für die Bedürfnisse der Ripuarier, wobei man sich an das salische Gesetz hielt, die Falle ausgenommen, wo die Lage der Oftfranken eine Abanderung forderte.

Die Gesetze sind sehr einfach und dem Zeitalter augemessen; ein Theil derselben liefert schriftlich die alten Gewohnheitsrechte, was der Verbrecher für die Verletzung jedes einzelnen Glieds zu zahlen hat; ein anderer Theil ist offenbar aus dem salischen Gesetze entlehnt, so auch die Vestimmung des Menschenwerths. Für das Leben eines Franken ohne Unterschied des Standes beträgt die Verzgütung 200 Solidus, für jeden andern Deutschen 160 Solidus, für den Romer aber nur 100 Solidus. Eine Ausnahme machte der einzige Grafio oder vom König ernaunte Richter, den man auch Comes neunt (bei den Romern); das Wehrzeld beträgt 600 Sozlidus \*); seiner Würde mußte großes Gewicht beigelegt werden,

<sup>\*)</sup> Lex Ripuaria, num. 53. pag. 39. ap, Buluf. Si quis judicem fiscalem, quem Comitem vocant, interfecerit, 600 Solidis multetur. In her Ausschrift heißt er Grafio.

benn er kam bei seinem Gerichtsspruche auf dem Mahlberg oft in Gesahr unter den rohen zankenden Parteien, obgleich neben ihm die Rachinburgii saßen, welche das Gesetz auswendig kennen, und Jedem auf sein Ansuchen die ihn betreffende Stelle sagen muß= ten. \*) Sie weichen aber auch von dem salischen Gesetze, oder wenigstens von den spätern Einsügungen in dasselbe, öfters ab. Für das Wohl der Kirche z. B. sorgte der Ripuarier noch gar nicht; von keinem Vorzug der Bischöfe wird die Rede, von keinem Asylum, von keinem Zehnten, nicht einmal von der Sonntagsseier; doch so viel hatte die Geistlichkeit schon gewonnen, daß die Mitglieder der=, selben mit dem Franken gleichen Schrittes gingen; das Leben des Gericus von freier Geburt wurde vergütet mit 200 Solidus. \*\*)

Diese und ähnliche Gesetze sprechen deutlich für ihren alten Urs sprung aus Konig Theuderichs Verfügung; aber eben so deutlich sprechen andere für spätere Einfügungen. Der Titel XI. z. B. gibt die Vorschrift, wer einen Antrustio (qui in truste regia est) todtet, ist um 800 Solidus strafbar; die Antrustionen lernen wir aber erst zwei Menschenalter spater kennen. So auch der Titel LXXXVIII, wo nach herkommlicher Tradition und Gesetzes= gewohnheit verboten wird, Geschenke bei Gericht anzunehmen, je dem Optimaten, er sen Major Domus, Domesticus, Comes, Gravio, Cancellarius 1c., alle diese Titel kommen im alten Ge= setze nicht vor, Richter ist der einzige Gravio; auch wird sich auf die altväterliche Gewohnheit berufen, der Artikel ist erst in der Folge angefügt worden. Um bestimmtesten zeugt für die spätere Zeit der LXV. Titel, wo jedem Franken die Strafe von 60 Solidus aufgelegt wird, wenn er beim Aufgebote (si bannitus fuerit) zum Kriegszug oder zu anderweitigem Dienste des Konigs nicht erscheint. — Du lieber Himmel, ein Anfgebot an die Franken dieser Zeit! todtgeschlagen hatten sie den Konig, ware er mit einem solchen Ansiunen hervorgetreten. Sie konnten ihm vorschrei= ben, irgend einen Kriegszug zu unternehmen; er aber mußte mit

<sup>\*)</sup> Lex Rip. p. 40, ap. Baluf. Si Rachinburgii legem dicere noulnt etc.

<sup>\*\*)</sup> Lex Rip. num. 36. ap. Baluf. pag. 56. "Si quis Clericum interfecerit, juxta quod nativitas ejus fuerit componatur: si servus sicut servus. — Si liber fuit, sicut alium ingenuum eum 200 Solidis componat."

Vorstellungen sie zur Theilnahme an seinen Absichten zu bewegen suchen. Dieß sagt uns die Geschichte, ohne deren Behülfe die Gessetze keine ersprießliche Auslegung finden.

Wir durfen daher die die Angaben der Einleitung zu dem ripparischen Gesetze als Wahrheit annehmen, ob sie gleich unstreitig in viel späterer Zeit ist beigefügt worden, und sie versichert am Ende, daß alle diese Versügungen bis auf den heutigen Tage bleibend sind. \*) Sie erzählt, Theodorich habe die Gesetzgebung begonnen, was er von der alten heidnischen Weise nicht habe bessenn konnen, habe Konig Childebert und Chlotar fortgesetzt, Konig Dagobert aber durch vier auserlesene weise Männer vollendet. Diese Darstellung paßt ganz mit der Ansicht des ripuarischen Gesetzes. Manches wurde durch die angegebenen Könige eingeschaltet, doch bei Weitem nicht Alles, was sich die zu Dagoberts Zeiten geändert hatte. Das alte Gesetz, bekannt dem ganzen Bolse, vertrug keine Umwandlung; es blieb für immer wie es war; durch die Kapitularien einzelner Könige ergänzte man das Kehlende.

Durch die nämliche Einleitung werden Theuderich und seine Nachfolger zugleich als Gesetzgeber der Alemannen und der Bajon: rier angegeben. In Rudficht der erstern darf man die Versiche: rung als Wahrheit annehmen. Die Alemannen erkannten frankische Hoheit, hatten aber ihre eigenthümlichen alten Einrichtungen, welchen man nicht zu nahe treten durfte; sie hatten ihre eigenen erblichen Herzoge, beren Verhältnisse gegen das Volk und den Konig nähere Bestimmungen forderten. Da nun die Gesetze der Ripuarier nicht in vollem Umfange auf sie anwendbar waren, so wurde ein Man darf nicht irre eigenes Gesetz für sie nothwendige Sache. werden, wenn Vorschriften in denselben zum Vorscheine kommen, welche nicht für Theodorichs, auch nicht für Dagoberts Zeitalter passen, z. B. das strenge Verbot jeder Handarbeit am Dies Dominica, wie ihn der Geistliche nannte (bei den Franken hieß er durchgängig der Sonntag); oder wenn mehrere Male von den Bassi des Herzogs und der Grafen die Rede wird, eine Name, welchen die Geschichte erst in dem Zeitalter der Pipine kennt. Sie wurden

<sup>\*)</sup> Die Einleitung bei Baluf. T. I, p. 26. "Quae usque hodie perseverant."

XXI. Kap. König Theudeberts Regierung bei den Austrasiern zc. 159

eingeschaltet bei der zweiten Ausgabe dieser Gesetze unter dem Her=
zoge Leutfried. \*)

Auf keine Weise hingegen konnte Thenderich Gesetzeber der Bajoarier werden, weil dieses Volk nicht zu seinem Reiche geshörte, nie von einer Unterwürfigkeit, oder auch von einem Kriege gegen dasselbe, die mindeste Anspielung in der Geschichte hervorstritt. Es fehlte auch schlechterdings die nothwendige Zeit, an eine neue Unternehmung zu denken. Der Thüringer Krieg beschäftigte den Theuderich bis in die beiden letzten Jahre seines Lebens, und in diesen letzten Jahren erlaubte das Gewebe von inneren Unruhen, wie wir gesehen haben, keinen Gedanken an auswärtige Kriege. Erst in der Folge erwächst Albhängigkeit der Bojarier, und König Dagobert darf mit Recht als Gesetzgeber bei ihnen betrachtet werden.

Aleußerst wahrscheinlich wurde das ripuarische Gesetz hald nach dem Anfange des Thüringer Krieges gegeben. Wäre die Ausgabe erst nach Beendigung desselben erfolgt, so würden wir wohl eigene Gesetze für die Thüringer wie für die Alemannen vor Augen haben. Sie sind das einzige deutsche Volk, welches nie eine eigene Gesetzegebung erhalten hat, wenn man nicht die Vorschriften Karl des Großen als Gesetzebung will gelten lassen.

# Einundzwanzigstes Kapitel.

König Theudeberts Regierung bei den Austrasiern. Die italienischen Kriege. König Theodowald.

Dem Theuderich folgte in der Regierung von Auster (534) sein einziger Sohn König Theudebert. Er war so eben im südlichen Frankreiche beschäftigt, den Ostgothen den Strich Landes zwischen der Durence und Isere abzunehmen, welche sie zur Zeit des großen Theodorichs den Burgundern durch den General Tholuit entzogen hatten. \*\*) Vergeblich machte Chlotar den nämlichen Versuch, besser

<sup>\*)</sup> V. Eckhardt Francia Orientalis, T. I. p. 493. Ein alter Cober trägt die Ausschrift: "Incipit Lex Alemannorum, quae temporibus Lentsrido filio renovata est." — Lentsrid I. starb a. 730, Lentsrid II, a. 751.

<sup>\*\*)</sup> Cassiodori Varia, VIII, epist. 10. Dahet gibt Idatius, c. 9. die Ausdehnung des Reichs der Ostgothen unter Theodorich

gluckte es dem Thendebert durch Beihülfe der Deuteria, einer anssehnlichen Kömerinn. \*) Dieß war das letzte Jahr des Burgunz derkriegs, daher kann Marius in der oben angeführten Stelle sagen; Theudebert sen Theilnehmer bei der Eroberung des Reichs gewesen. So meinten es aber die beiden Dheime Childebert und Chlotar nicht; bei der Theilung stand er ihnen in dem Wege, noch underfestigt in der Regierung konnte er unterdrückt und sie Besitzer von Auster um so leichter werden, da sich das gesammte Volk nicht in die Familienstreitigkeiten, ihrer Regenten verwickelte; aber Theuderich wußte ihrer löblichen Absicht zu begegnen, jeden Einzelnen such weste ihrer löblichen Abssicht zu begegnen, jeden Einzelnen suchen, als die Oheime sahen, daß seine Leudes zum Schutze des neuen Königs in Bereitschaft standen. \*\*)

So wie König Childebert fühlte, Theudebert sitze zu fest auf dem Stuhle des Vaters, erwachte sogleich ein anderweitiger nuß: licher Gedanke in seiner Seele. Gesandte schickte er ihm: komm, ich nehme dich an Kindesstatt an, weil ich keine Sohne habe. Theudebert kommt, wird mit koniglichen Geschenken überhäuft, beide bereden sich nun zu Chlotars, des dritten Bruders, Untergang, und die Armee setzt sich in Bewegung. Chlotar zu schwach gegen den vereinten unvermutheten Anfall, zieht sich in Waldungen, legt Ber: haue an und setzt seine Hoffnung auf Gott. Kräftiger aber wirkte die alte Mutter Chrodegild, an den heiligen Martin zu Tours richtet sie ihr Gebet, daß er es zu keinem Bürgerkriege zwischen ihren Sohnen kommen lasse. Plotzlich erhebt sich ein heftiger Sturm und Blitz und Donner, kaum konnen die Truppen durch die Schilde ihren Körper schützen, das Gewehr entsinkt den Sanden, die Pferde zerstreuen sich in der Umgegend; auf Chlotars Seite wurde von dem Ungewitter nichts gefühlt. Da sohnten sich die Brüder aus, und

an: a finibus Pannoniae usque ad Rhodanum fluvium, a Tyrrheno mari usque ad Alpes Penninas et Isera fluvium. Dieß gilt nur als Wahrheit in den letten Jahren Theodorichs nach den gemachten Eroberungen, denn vorher lagen die Gränzsestungen längs der Durence. Wir sehen zugleich durch diese Stelle, daß Theodorichs Neich nördlich nicht weiter als in die Alpen reichte.

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. III, 21. \*\*) Gregor. III, 23.

und Niemand kann bezweifeln, daß die Wunderkraft des heiligen Martin dieß Alles bewirkt habe, versichert Gregor \*) der Bischof von Lours.

An wikkliche Zuneigung unter den Brüdern ist nie zu denken, erössnet sich aber die wahrscheinliche Aussicht zu einer gedeihlichen Unternehmung, so stehen sie sogleich im Bereine. Bei den Westzgothen ist um diese Zeit Gränel der Berwüstung; König Amalarich wurde umgebracht durch Theodar, diese durch Theudegistl. Er sitzt beim lustigen Schmause, plotzlich werden die Lichter ausgelöscht und er erstochen; auf seiner Stelle steht nun Agita. Diese Treignisse waren zu einladend für die Nachbarn Childebert und Chlotar, um sie undezwiht zu lassen. Mit vereinter Krast ziehen sie noch zur Zeit des Iheoda ober Theudes nach Spanien, sinden keinen Widerstand im ossen Felde, aber Saragossa nunsten sie belagern, und Belagezungen gingen eines langsämen Schrittes bei den Franken. Da sie nun merkten, daß die Tunt ca des Märtners Vincent die Stadt beschütze, gingen sie mit Beute beladen nach Hand. \*\*)

An diesem Plunberungsversuche nahm Theodebelt keinen An= theil, sein Augenmerk richtete sich nach Italien. In diesem Lande versielen mit des Konigs Theodorich Tode die Kräfte der Ostgothen durch innere Zerrittungen. Sohne hatte er nicht, wohl aber zwei Idhter aus erster Ehe, verheirathet an den König ver Westgothen und an den Konig von Burgund. Zur zweiten Che wählte er Anafled der Audosted, König Chlodwigs Schwester, und auch mit vieser jugte et eine Lochter Anialasvinth, welche er an Eutharich, einen natien Anverwandten, verheirathete. Der aus dieser Berbin= dung sprossende Athàlarich söllte Eibe des Reichs werden, wurde ts auch ; während seiner Minderjährigkeit war der Mutter die Re= gentschaft übertragen. Aber Athalarich starb, und die Mutter hatte lust noch ferner zu regieren, ganz gegen die Sitte deutscher Wolker, welche nie ein Weib als König anerkanisten; durch Kligheit wollte sie ihre Absicht erreichen, indem sie Theodat, ven nächsten Anver= mandten, als Mitregenten erflarte, ihm den koniglichen Titel ließ, sch selbst aber die Lentung der Geschäfte vorbehielt. Theodat war der Sohn von des großen Theodoriche Schwester, Amalafried, welche in zweiter Che an Thrasamund den Konig der Vandalen verhei=

dead like the

Gregor. Tur. III, 28.

<sup>\*\*)</sup> Gregor, Tur. III, 29. 30.

rathet war, aus erster The aber den Theodat, und die berüchtigte Thuringer Königinn Amaladirg zur Welt gedracht hatte. Als nach: ster männlicher Erbe glaubt daher Theodat von selbst gerechte Ans sprüche auf den Thron zu haben, und mit ihm glaubte es ein großer Theil der Gothen; den erhaltenen Ruf nimmt er daher zwar an, bald hat er aber die Regierung in seinen Händen, bemächtigt sich der Amalasvinth, und läßt sie im Bade erdrosseln. \*). Gregor erzählt uns die Sache mit irrigen Umständen; so wie ein Ereignis bei andern Bolkern zum Vorschein kommt, ohne unmittelbaren Einfluß auf die Franken, ist sein Wissen Stückwerk; das Resultat

hingegen fennt er genau.

Den Mord ihrer Tante nahmen die drei frankischen Khnige übel; eine Gesandtschaft schicken fie an Theodat.; wenn du dein Berbrechen gegen uns nicht vergutest (si non compensueris), so nehmen wir dir das Reich. Da fürchtet sich Theodat und schickt sogleich 50,000 Goldstücke; die Sache mar abgethan, keiner fragte weiter nach dem Mord der Tante, aber kompensirt mußte er werden, wie bei jedem Franken, so bei des Khuigsfamilie. Eine anderweitige Feinheit ging aus der willig angenommenen Kompen sation hervor. Das Gold war in die Hände Theudeberts und Chil deberts gekommen; beide theilen in gleichen Portionen, Chlotar erhielt nichts. Lacht nur, dachte der Betrogene, fällt über die Schätze des langst perstorbenen Bruders Chlodomer her, und nimmt weit mehr, als sein Antheil an dem Lbsegeld betragen hatte. \*\*) Die Schätze lagen also noch ungetheilt, weil zuverlässig aus der Theilung neue Brüderkriege hervorgegangen maren. Auf Schape im innersten Winkel des Hauses aufhewahrt, setzen die Franken von jeher einen hohen Werth, mehr als auf gewonnenen liegenden Besit; so auch die Adnige, deren gesammelte ungeheure Reich: thumer wenigstens in Zukunft als ein Rationalgut betrachtet wurden, welches der Konig, ohne üble Nachrede zu erhalten, nicht vergeuden durfte; Reich und Schätze wanderten immer von Hand in Hand.

Theodat aber hatte Ursache, die Frankenkönige zu fürchten. Eine zahlreiche Partei der Gothen stand ihm entgegen; die Abmer

<sup>\*)</sup> Jornandes de reb. Get. c. 58 etc. Procop. B. Goth. I. 5.
\*\*) Gregor, III, \$1.

sasten Hoffnung sich der arriquischen Beherrscher entledigen zu konnen, nach Konstantinopel blickten sie hin zur Unterstützung; daselhst glaubte Kaiser Justinian, unter dem Borwande den Tod der Amaladvintha zu rächen, den Versuch zur Wiedereroberung Italiens machen zu können, um so næhr, da um diese Zeit sein General Bezliser mit kleinen Kräften das Reich der Bandalen in dem nahe liezgenden Afrika gestürzt hatte. Dieser erhielt daher den Besehl, durch das schlecht besetzte Sicilien nach Italien vorzudringen: Um aber die Gothen anderweitig zu beschäftigen, schickt er eine Gesandtschaft m die Könige der Franken, daß sie mit ihm gemeinschaftlich die Bernichtung der Arianer bewirken sollten. Mit Freuden willigten dies ein, denn eine tüchtige Summe Geldes hatte Justinian den Gesandten mitgegeben, mehreres versprach er in Zukunst. \*)

Die auf mehrern Seiten bedrohten und uneinigen Gothen er= schlugen den Theodat (536) nebst seinem Sohne; einen andern Krieger aus ihrer Mitte, den Vitiges, setzten sie auf den Schild, und erklärten ihn dadurch als Konig. \*\*) Dieser fühlte die Noth= wendigkeit, sich zur Vermeidung des gedoppelten Kriegs der Franken auf dem Rucken zu entledigen. Auch er wendet sich daher an die frantischen Könige und tritt sogleich ab, was sich bei entstandenem Rnieg auf keine Weise vertheidigen ließ: den Theil der Aleman= nen, welche einst Konig Theodorich gegen Chlodwigs Augriffe im wen Rhatien oder Graubsindten geschützt hatte, diese nahm so= Ind Konig Theudebert in Empfang, um sie in Verein mit den ibrigen Alemannen zu bringen \*\*\*); und dann die heutige Pro= vence, welche die sammtlichen Brüder in Anspruch nahmen, und um den Besitz noch in spätern Zeiten zankten; das blühende Mas= silia blieb eine Freistadt, wie bisher so in Zukunft. 4) Alles ließen sie sich von dem Raiser bestätigen, denn nur dadurch glaubte man im rechtmäßigen Besitze zu seyn; seit dieser Zeit singen sie an goldene Münzen zu prägen, welche ihr Bildniß

<sup>1)</sup> Procop. B. Goth. I, 5.

<sup>\*\*)</sup> Cassidori Varia, X, epist. 31.

<sup>\*\*\*)</sup> Procop. I, 17. Agathias L. I, p. 15. ed. Venet; p. 17. ed. Paris.

<sup>†)</sup> Agathias L. I, p. 40. edit. Venet. (p. 12. Paris) Μασσαλία φαίνεται δε καὶ νῦν οὐ μάλα τῆς ἀξίας τῶν παλαιῶν οἰκητόρων καταδεεστέρα.

trugen, und im Handel und Wandel als gultig angenommen wurden. \*)

Auch den Gothen versprachen nun die Franken Unterftugung, doch mit verdecktem Namen, durch die ihnen untergebenen Volkerschaften, um den Vorwürfen des Raisers auszuweichen. Zehn: tausend Burgunder schickten sie beim Fortgange des Kriegs, welche den Gothen die Stadt Mailand (539) erobern und verwisten halfen \*\*); mit ihrer Beute kehrten sie nach haus, ohne weitere Theilnahme. Childebert und Chlotar beschäftigten sich mit dem oben beschriebenen Zug gegen die Westgothen; beim Kriege in Italien aber übernahm die Hauptrolle Konig Theudebert, dessen Alpenlander zunächst an Italien gränzten. Mit sehr zahlreicher Urmee erscheint er in den nordwestlichen Theilen (539) Italiens \*\*\*) und geht über den Po, ohne zu erklaren, für wen er als Unterstützer komme. Doch da er die ohnehin gedrängten Gothen zum Rückzuge nach Ravenna nothigte, und gleich darauf die Truppen Belisars zerftreute, so zeigte sich's, daß er im Grunde als Feind gegen alle Welt gekommen sen, daß er eigenen Besit zu erwerben suche. Für jetzt wurde der Versuch wieder aufgegeben, weil Belisar Vorwürfe machte, mehr aber weil Krank: heiten und Mangel in dem von allen Parteien ausgeplinderten Lande seine Armee geschwächt hatten. +) Nach geendigtem Feldzug geht Theudebert nach Haus, doch blieben schon die den Alpen zunächst liegenden Thaler in seinem Besitze; immer weiter dehnten die zuruckgelassenen Generale Haming und Leutharis der Franken Herrschaft in diesen Bergstrichen aus, gegen Often bis nach Benetia, wo eine Kolonie von Alemannen, welche ber große Theodorich einst anlegte, in ihren Bergsitzen lebte, und in den Setti Communi noch heut zu Tage lebt.

<sup>\*)</sup> Procop. I, 13, 33.

<sup>\*\*)</sup> Procop. II, 12, 25. Marius Aventic. chron. a. 559. ap. du Chesne, T. I, p. 213.

<sup>\*\*\*)</sup> Marii Avent. chron. Appione Cos. (a. 539). ,,Hoc consule Theodebertus rex Francorum Italiam ingressus, Liguriam Aemiliamque devastavit, ejusque exercitus joci infirmitate gravatus, valde contribulatus est. 6

<sup>†)</sup> Procop. B. Goth. II, 25 etc.

## XXI. Rap. Adnig Theudeberts Regierung bei ben Austrasiern zc. 165

Sanz ruhig verbreitete sich die Besitznahme mit jedem Tage weiter, Niemand widerstand, Niemand fragte den Frankenkonig: warum thust du das; beide Parteien fürchteten sich, bei dem fort= währenden Kampf ihn zu beleidigen; gutlich vertrug man sich endlich mit den Gothen zu einer Ausgleichung nach geendigtem Rriege. \*) Der Krieg entschied sich nach manchen Abwechselungen jum Vortheile des Kaisers, weil die unter sich nicht einigen Gothen mehrere Konige auf den Thron erhoben, um sie bald wieder von demselben zu stoßen, bis der tapfere Totilas (541) mit kleinen Mitteln die Zügel der Regierung faste, nach einigen glucklichen , Gesechten seinen Anhang mehrte und den von seinem Sofe schlecht unterftütten Belisarius aus dem größern Theile Italiens verdrängte. Da schickte Raiser Justinian die Verschnittenen Narses mit Hulfs= truppen von mehrern deutschen Wolkern. Durch Benetia zog er heran und kounte nicht weiter, weil die Gothen Berona besetzt hiel= ten, und die in der nahen Bergstrecke herrschenden Franken den Durchzug verweigerten. \*\*) Langs der Seekuste, mit Beihulfe von Fahrzeugen, erreichte er endlich Ravenna, und bald darauf schlug er in den Apenninen den Totila, welcher im Treffen (552) blieb. Bon nun an durften sich die Ostromer als Gebieter Italiens betrachten; denn obgleich ein Theil der Gothen den Tejas als Konig merkannte, so konnte seine Tapferkeit nichts weiter retten; die sschwächte Nation war in ihrem Innern getrennt.

Mit einem Male gewinnt die Lage der Dinge eine ganz versänderte Ansicht. Beide Theile hatten ofters Gesandte um Beistand an die Franken geschickt, und obgleich König Theudebert nicht weiter Lust hatte, unmittelbaren Antheil an dem Streit zu nehmen, so war doch der Gedanke, die Gelegenheit zur Erweiterung des eigenen Besitzes zu benützen, einladend genug, um den beiden von ihm eingezsehten Herzogen der Alemannen, den Brüdern Leuthar und Bucztelin \*\*\*) (wahrscheinlich den einen für die Alemannen, den anz dem sie Sueven), die Erlaubniß und den Wink zu einem Bersuche auf gut Glück zu geben. Die Hoffnung der Beute verzeinigte bald ein Heer von 70,000 (nach Komer Angabe) Freiwillisgen, Alemannen und Franken. Sie rücken ein während der letze

<sup>\*).</sup> Procop. B. Gotth. IV, 24.

<sup>\*\*)</sup> Procop. B. Gotth. IV, 27.

<sup>\*\*\*)</sup> Agathias L. I, p. 13. (Paris. 17.)

tern Ereignisse, wie gewöhnlich, ohne anzugeben, für wen sie als Freund ober Feind kamen. Als nun aber Narses entscheidend Sie ger war, erklaren sie sich für die Gothen, welche dem Buccelin die Krone antrugen' (547). König Theudebert war nun zwar schon gestorben (543), und sein friedfertiger Sohn Theudowald hielt jeden Gedanken der Theilnahme an dem Streite von fich entfernt \*); aber Buccelin erblickt die hohe Wahrscheinlichkeit, die Krone Italiens auf sein Haupt zu setzen, und handelt nach der Eingebung seines Geistes, ohne sich um Theudowalds Abneigung zu kummern. Das ganze Italien durchziehen die beiden Bruder, ohne daß Narses wagen durfte, ihnen im offenen Treffen zu begegnen. Weise kommen mit getheilter Armee Buccelin bis an die Meer: enge Siciliens und Leutharis bie Otranto in dem süddstlichsten Italien. Was weiter erfolgte, ließ sich voraussehen. willigen Krieger ohne Sold lebten nach Herzens Belieben in dem fruchtbaren Land; häufige Krankheiten und Tod blieb die naturlicht Folge der Ausschweifungen. Da'kam Leutharis auf den Gedanken, vor Allem die Beute an sichern Ort zu bringen, um dann zur Unterstützung des Bruders zuruck zu kehren. Ginigen Verlust leidet er auf dem Ruchwege durch den Ausfall einer Besatzung; die meisten Schätze erreichen die Stadt Cenesta in Benetia (noch jetzt vorhanden, unter dem Namen Ceneda) \*\*); zugleich aber auch die Krank heiten, der größte Theil der Franken sterben und mit ihnen er selbst.

Rein besseres Schicksal hatte Buccelin beim Rückzuge, seine Truppen litten vorzüglich an der Ruhr, wegen des Uebermaßes von gegessenen Trauben. Jest tritt ihm Narses entgegen, und weil Buccelin den Gothen mit einem Eide versprochen hatte, einem Tressen nicht auszuweichen, so wurde es in der Nähe von Capua geliefert, mit gänzlichem Verderben der frankischen Armee; selbst Buccelin siel (554, 555) in demselben. \*\*\*) Die Ueberbleibsel

<sup>\*)</sup> Agathias L. I. p. 13. (ed. Paris. p. 17.)

<sup>\*\*)</sup> Agathias II, p. 26; ed. Paris. p. 36. — ες Κενεσά πόλιν p. 28 muß heißen Κενετά.

<sup>\*\*\*)</sup> Agathias II, p. 33. ed. Paris. p. 45. — Marii Avent. chron, post Cons. Basilii XIV. (a. 555.), Eo tempore Buccelinus dux Francorum in bello Romano cum omni exercitu suo interiit."

der Gothen konnten nicht ferner widerstehen, sie unterwarfen ober zerftreuten sich, und die Oftromer find Gebieter von Italien; wahrs scheinlich gingen auch die meisten franklichen Besitzungen an der Sidfeite ber Alpen verloren. Gelbst Gregor versichert, Buccelin habe ganz Stalien erobert, sep aber von Rarses getöbtet und Italien für den Raifer in Befitz genommen worben. \*)

Alle diese italienischen Ereignisse kummerten den Frankenkonig Theubobert nur wenig. Den Buccelinus hatte er zwar nach Gres gors \*\*) Zeugniß dahin geschickt, welcher Eroberungen in Rleins italien (ben nordwestlichen Theilen ber Lombardei) machte; aber die entscheidenden Schläge erfolgten erft in den letzten Jahren stines Sohns Theodowald. \*\*\*) Die eigene Regierung Theudeberts ift größtentheils Hofgeschichte, welche unsere Remntnisse über die innern Berhältniffe des Reichs etweitert. Sein Bater hatte ibn verlobt mit Bifigardis, ber Tochter irgend eines Ronigs, fagt ber um austvärtige Berhaltniffe fich wenig kummernbe Gregor \*\*\*\*); burch Paulus Diaconus erfahren wir, daß sie die Tochter des Lans gobardenkbnigs Wacco war. Der Sohn aber hatte sich verliebt in Deuteria, eine romische Dame, welche ihn bei der Besetzung des nordlichen Thekts der Provence durch ihren Einfinß unterstützte; sie war schon, und er heirathete sie. In dem Fortgange der Jahre merkt nun aber Deuteria, daß der Gemahl sein Augenmerk auf ihre krangewachsene Tochter wende, läßt fie daher zu Verdin ersäufen. Da nahmen es die Franken übel, daß ihr Konig ber Deutenja wegen feine längst verlobte Braut vernachlässige; er muß sie ents laffen und die Wifigardis heirathen. Sie lebt nicht lange, und nach ihrem Tode heirathet er abermals, aber nicht die Deutes ria, ob er gleich mit ihr seinen Rachfolger Theodewald erzeugt hatte. +)

Großes Gewicht hatten an Theudeberts Hofe zwei Manner, Asteriolus und Secundinus, jeder flug und hochgelehrt (rhetoricis imbutus litteris), und der Tetztere daher ofters zur Gesandtschaft an den Kaifer verwendet. Wie gewöhnlich unter Sofleuten haße

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. IV, 9.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Tur. III, 53.

en) Gregor. IV, 9.

oregor. Tur. HI, 30. Paullue Diac. hist. Langob. 1, 25. †) Gregor. Tur. III, 36, 37.

ten sie sich gegenseitig, rauften sich auch mitunter, so daß t Vermittelung des Königs vergehlich blieb. Er begünstigt endli den Secundinus, da wurde Aftersolus arg gedemüthigt, seine E renstellen verlor er, und ob er sie gleich durch Unterstützung t Königinn Wissiggedis wieder erhiclt, so ermordete ihn doch Secu dinus nach dem Tode derselban, ohne weitere Folgen für jet Aber der Sohn des Gemordeten erwuchs allmälig, und übernah die Rache des Baters. Von Villa zu Villa mußte Secundin sliehen, und als er sahe, weitere Flucht sey unmöglich, vergist er sich selbst.

Einen Blick in die innern Bewickelungen erlaubt uns die Hofgeschichte. Die beiden Mäuner waren Römer, dieß bezeu ihr Name, und zugleich, daß Könner zu alleu Kenntnisse erforderud Staatsdiensten verwendet wurden. Der geborne Franke war hie untauglich; seine Sache ist der Degen. Aus der Zukunft sehen wi daß der Uebertritt in den Staatsdienst nicht geradezu offenstand von Stuse zu Stuse, durch gezeigte Brauchbarkeit, so wie dum Begünstigung, arbeitete sich der Strebende empor, so daß die Konig ihm endlich das Schwert umgürtete und ihn für taselsähjerklärte. Von diesem Augenblicke an gilt der Romer als Frankt und tritt in Frankenrecht ein. Daher die Blutrache, welche di König nicht wehren, den Verfolgten nicht unterstützen darf; Nieman nimmt sich seiner au; dahin gegeben ist er der Rache des Verfolgere

Der schon seit längerer Zeit kränkelnde Theudebert starb, ohn daß die Aerste ihn zu retten vermochten, im vierzehnten Jahr seiner Negierung (548).\*\*) Unrichtig ist also die Anekdote, welch Agathias \*\*\*) in Italien hörte, auf der Jagd habe ein milder Stie zwar nicht den König, aber doch den Baum, an welchem er stand so arg getrossen, daß ein abgebrochener Ast ihm an die Stirne suh und ihn tödtlich verwundete. Die Umstände von der Jagd mögen indessen Abahrheit sehn, nur nicht der dadurch erfolgte unmittelban Tod Theudeberts. Gregor \*\*\*\*) spricht von ihm mit Hochachtung, er regierte mit Gerechtigkeit, beschenkte die Kirchen, und vertheiltt Benesicia an Viele." In Rücksicht auf die begünstigte Geistlichkeit

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. III, 33.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. III, 36, 37.

<sup>\*\*\*)</sup> Agathias, L. I, p., 12. Venet. p. 14. Paris. ed.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Gregor. III, 25.

ist das Urtheil gegründet; anders urtheilten die Franken. Koum hatte der König die Augen geschlossen, so verfolgen sie den in Staatsdiensten stehenden Romer Parthenius, einen unhöslichen und äußerst verfressenen Mann, welcher zur schnellen Verdauung Aloe af. Die Ursache der Klage war, daß er Versuche gemacht hatte, ihnen Tribut aufzulegen; wahrscheinlich wegen Romerguts, welches sie allmälig an sich brachten. Flehentlich dat der Verfolgte zwei Vischbse, ihn zu retten. Vesänstigen konnten diese das aufgebrachte Velk nicht; in einen Kasten stecken sie den Angstvollen, legen sindengewand oben auf, und suchen ihn in der Kirche zu verbergen. Angeblich; das Volk durchsuchte alle Winkel der Kirche und stügte den Gefundenen. \*) — Noch zur Stunde galten also die Kirchen nicht als gesicherte Freistätte.

Theodobald folgte seinem Bater Theudebert in der Regierung Von ihm weiß Gregor gar nichts zu erzählen; nur im Allgemeinen macht er die Bemerkung, "er soll keine gute Gefinnung gehabt haben." \*\*) Darf man nun auch biese Angabe mr nach geistlichem Maßstabe beurtheilen, daß der neue Konig nichts zum Wohl der Kirche verfügt habe, so zeigt doch schon der Kang der Geschichte, daß der junge Theodobald ein schläfriger Re= mt war. \*\*\*) Denn unter seinen Auspicien machen die alemannischen Mider Buccelinus und Leutharis die großen Eroberungen in Italien ime Theilnahme des Königs, und sie verlieren Armee und Leben hne Einwirkung von seiner Seite. Nichts war durch die Niederlage Moren, Alles wankte in Italien, die Ueberbleibsel der Gothen barten mit Sehnsucht neuer Hülfe, Narses fürchtete die Ankunft imer frankischen Armee \*\*\*\*); aber nichts erfolgte, sogar die altern stänkischen Besitzungen gingen, wenigstens zum Theil, verloren. 7) Theodobald lebte, nahm ein Weib und starb.

<sup>\*)</sup> Gregor. III, 36.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Tur. IV, 9.

<sup>&#</sup>x27;\*\*) Agathias, L. I, p. 13, Paris, p. 19. Θευδίβαλδος ήν μειράπον άγεννες και απόλεμον, ήδη νοσώδης κομιδή έγεγόνει, και τὸ σῶμα πονηρῶς διέκειτο.

Agathias, L. II, p. 35. ed. Paris. p. 49. Οὔχεν εικός ἀντες ἦρεμήσειν — ἄλλα πλείονι ζρατῷ καθ' ὑμῶν ἤξεσιν etc.

<sup>†)</sup> Marins Aventic. chron. post. Cons. Basilii XV. (a. 556). "Exercitus Reipublicae resumtis viribus partem Italiae, quam Theudebertus rex acquisiverat, occupavit."

Im siebenten Jahre der Regierung starb er (555), ohne Sohn zu hinterlassen, und sogleich bemächtigt sich des Reichs der jung Dheim Chlotar I.; Childebert, der altere Dheim, ging leer aus ertrug es mit Unwillen, aber Anstalten zur Gegenwehr machte nicht; wahrscheinlich war es freie Wahl der Austrasier, welch eine Zerstückelung nicht gefiel, wie denn auch Auster nie ist zerstücke worden. Die erste Handlung Chlotars war, daß er Waldetrad die schöne Gemahlinn Theodowalds in sein Shebett aufnahm. Ab schon hatte die Geistlichkeit hinlanglichen Ginfluß, um dem Roni begreiflich zu machen, es sen gegen die gottlichen Gesetze, de der Dheim die Gemahlinn seines Reffen heirathe; er trennte fi daher von ihr, und gab sie als Gemahlinn dem Herzoge Gar Daß Gariwald Herzog der Bajvarier war, di kummert den fraukischen Geistlichen wenig; auch sagt er uns nich daß Waldetrada eine Tochter des Langobardenkonigs Wacho m die jungere Schwester der Wisigardis mar.

Aber dieses Ereigniß hat wichtigen Einfluß auf die alte bayerische Geschichte. Herzog Gariwald stand wahrscheinlich sch in einiger Abhängigkeit von den Franken, deren Besitzungen fi von drei Seiten um Bayern her verbreiteten; einem gang fremd Manne hatte man die Gemahlinn von zwei frankischen Konig nicht gegeben. Gariwald hatte zwei Tochter, die altere verheirath er an den langobardischen Herzog Ewin von Trident; die junge Theudelinda wird Gemahlinn des Langobardenkönigs Authari \*\* dadurch entsteht Streitigkeit mit den Franken, denn Theudelin follte eigentlich den Frankenkonig Childebert II. zum Gemahl erho ten, die Verbindung wurde aber durch seine Mutter Brunechi Bei dieser Gelegenheit heißt es nun, Theudelinde eine geborne Frankinn gewesen. \*\*\*) Da sie aber Gariwalds Tod ter war, so mußte man die frankische Abstammung von weiblich Seite ableiten. Diese kunftliche Auslegung scheint unnothig Sache zu senn, weil Fredegar erzählt, Konig Chlotar habe d Waldetrada, von der er sich trennte, mit ihren beiden Tochter

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. IV, 9.

<sup>2&</sup>quot;) Paul. Diac. III, 20.

<sup>\*\*\*)</sup> Fredegarius Continuator c. 34. Theudelinda ex gener Francorum, quam Childebertus habuerat desponsatam.

in das Frilium geschickt. \*) Diese beiden Tochter waren also Theudowalds Tochter, folglich geborne Frankinnen, und Gariwald war nicht ihr rechter, sondern der Stiefvater; den Königen der Franken konnte es nicht gleichgültig senn, daß die nahe verwandten Prinzelsinnen ohne ihre Einwilligung an die seindlich gesinnten langobarden dahin gegeben wurden.

Mit voller Mannskraft führt der alternde Chlotar die Regie= rung von Auster. Kaum hatten die an Thuringen gränzenden Sachsen erfahren, die regierende Linie sen ausgestorben, so rebellinn sie, das heißt, sie zahlen nicht ferner die einst durch den king Theuderich bei der Eroberung Thüringens vorgeschriebene Aber sogleich ist Chlotar bei der Hand, schlägt die mage. Echsen und durchzieht plundernd Thuringen, weil es den Sachsen Interstützung gegeben hatte; da wurde Alles ruhig. Doch nach rinigen Jahren verweigern sie abermals die Zahlung, baten aber mf die Nachricht, die Frankenarmee sen gegen sie im Anzuge, um Frieden, umd versprachen mehr zu zahlen als vorher. willigt ein, die Franken widersprechen. Wollt ihr ungerechten knieg, so geht hin, ich gehe nicht mit, sagte der Konig. mußt mitgehen, oder wir schlagen dich todt, schrieen die Franken, umd zum Beweise ihres Ernstes zerreißen sie sein Zelt. Da ging n; im morderischen Treffen werden die Seinigen geschlagen; jetzt macht er bittend Frieden. \*\*)

Dieß ist das letzte mir bekannte Beispiel von roher Kraftzinserung des Bolks gegen den Regenten. Es konnte sie nicht seiner in Ausübung bringen, weil die Nation nicht mehr versamzmelt, sondern bei entstandenem Kriege die erforderliche Zahl der Truppen mit Auswahl zum Panier gerusen wurde. Gerne war die Bolk mit der allmäligen Neuerung zufrieden, weil es nicht wie ehemals im engen Bezirke vereinigt saß, und leicht mit den Bassen augethan bei der berusenen Nationalversammlung erscheizun konnte. Jetzt lebten die Franken weit zerstreut, die allgemeine Kersammlung wurde lästige Sache; weit bequemer war es, wenn die Einzelnen, so wie die Reihe des Dienstes sie traf, aufgesorzbert, bannirt, bei Heere erschienen; allmälig wurde Strafe darauf

<sup>&</sup>lt;sup>\*)</sup> Fredegar. c. 54. Chlotarius Waldetradam et filias ejus duas in exsilio posuit.

<sup>&</sup>quot;) Gregor. Tur. IV, 10, 14.

gesetzt, wenn der Aufgeforderte nicht erschien; von einer National versammlung ist fernerhin keine Rede. An die Stelle der bis herigen demokratischen Bolksmacht treten die utiliores Franci die aristokratischen Umgebungen des Hofs, mit immer wachsenden Einflusse, ohne daß durch irgend ein Gesetz Eingriffe in die Borrechte des freien Franken zum Vorschein kommen. Stand ein Haufe von ihnen in Vereinigung, so stimmte Jeder wie ehemals aber die ganze Wasse vereinigte man nicht ferner.

Um Ordnung in dem fadlichen Abschnitte von Aufter, in Au perque ic. gu erhalten , hatte Chlotar feinen Cohn Chramnu geschickt, welcher fich aber fehr eigenmachtig gegen bie romifche Einwohner benahm, und feine Chrfurcht ben Rirchen bewies. De Comes Firminus, einen Romer, feste er ohne Weiteres ab, m einen andern Romer, ben Secundinus, an die Stelle beffelbe bringen ju tonnen; vergebene fluchtete Firminus in Die Rirch mit Gewalt wird er herausgeholt und fein Bermbgen gum Sisca gezogen. Reiche Genatore Tochter verheirathete er ohne Ginwill aung ber Eftern an begunftigte Unhanger \*); eine bftere angewei bete Methode, um armere Franten gu bereichern. Chramnus gel in ber Folge zu Rbnig Childebert nach Paris, und fchwort Feit feines auf bem Buge gegen bie Gachfen begriffenen Baters 1 fenn; er lagt ben Dur Auftrapius in ber Rirche bes heiligen Da tind einschließen, bamit er burch hunger und Durft gequalt be ausgeben muffe; boch ber Berfuch miglang burch Bulfe be Deiligen. Chramnus fbbnt fich gwar mit bem Bater aus, me unterbeffen Konig Childebert gestorben mar, bald aber fluchtet wieder ju bem Grafen Chonover von Bretagne, ber ihn m Truppen unterftugt. Chonover fallt im Treffen, Chramnus wi auf ber Mucht gefangen, erbroffelt und in einer Satte verbram (560); fein Schwiegervater, ber Dir Billiachar, fluchtet in bie S Martinefirche, welche bei ber Gelegenheit vom Zeuer verzehr vom Rouig Chlotar aber fogleich wieder bergeftellt wird, und ginnen Bedeckung erhalt. \*\*) Die Urfache bes Zwifts zwischen Bater m

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. IV. 45.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. IV, 20. Marii Avent. chron. P. C. Basilii 19. (a. 560) Chramous ad Britannos petiit, moliens regnu patris invadere. — Pater cum exercitu properavit, et inte

III. Kap. König Theudeberts Regierung bei den Austrasiern 2c. 173

Sohn lernen wir durch den Bischof Gregor nicht kennen; gegen den Sohn ist er eingenommen.

Der Leser fühlt leicht, daß ich diese für den Fortgang der Eschichte nicht wesentlichen Umstände bemerke, um die allmäligen fortschritte bes geistlichen Wesens unter ben Franken durch ein= elne Beispiele zu belegen. Daß die Kirchen, wo die Reliquien imes berühmten Heiligen in Berwahrung lagen, als sicherer Ort m Zuflucht für jeden Verfolgten gelten sollten, war eine alt= dristliche Sitte: die Geistlichkeit machte den Vermittler, lieferte der den schuldig Befundenen aus, mit Bitte um milde Behand= img. Auf dieser Stufe ist es in Italien noch unter der lango= mischen Herrschaft geblieben. \*) Bei den Franken hingegen m lange keine Achtung für den heiligen Jufluchtsort. zu gewin= m; die Geflüchteten zog man ohne Weiteres aus dem Asplum, die Rirchen selbst wurden häufig geplündert, auch angezündet, wie wir bisher gesehen haben, doch vorzüglich bei den Oskfranken, mier welchen noch viele als Heiden lebten. Günstiger waren die Fortschritte in Neuster, wo die größere Menschenzahl auß Romern bestand; mehr und mehr erkannte man die Kirchen als Psicherten Zufluchtsort, und wenn auch Eingriffe gewaltthätiger Menschen vorfielen, so erkannte man doch das Unrecht der Hand= ling, und suchte es schnell wieder gut zu machen. Dieß beforderte brzüglich die mit jedem Tage gepredigte Versicherung, daß der Shubheilige jeden verübten Frevel auf der Stelle streng bestrafe, Wd Beispiele der Bestrafung lagen immer bei der Hand, erdichtete und wahre, weil man jeden Unfall, welcher ben Uebertreter traf, Mechnung des strafenden Heiligen zu setzen wußte. Unter König Chlotar hat die Annahme dieser Wunderkraft schon feste Burzel gefaßt, aus welcher in der nächsten Generation der ganze Baum üppig, mit mancher Ausartung emporwuchs. Von Gott in Zukunft nur selten weiter die Rede, desto mehr aber von den

secto Comite Britannorum Chramnum vivum cepit, incensumque cum uxore et siliis totius regionis incidit excidium.

Der Langobard. G. 2. 77. Der gestüchtete Leibeigene muß bei der dritten Mahnung ausgeliefert werden. — So auch bei den Westgothen: Lex Wisigoth. L. VI, Tit. V, der Mörder darf nicht vom Altar gerissen werden, aber der Geistliche muß für ihn hasten 1c.

allgewaltigen heiligen Martprern und ihren Reliquien, benn n diese nicht waren, wurde die wirkende Gewalt unkräftiger.

## 3meiundzwanzigftes Rapitel.

Das gesammte Frankreich kommt in Bereinigung unte Ronig Chlotar I., vertheilt sich aber nach feinem Lol abermale unter bie vier Gohne beffelben. Ihre gegenfeltigen Berhältniffe.

Ronig Chilbebert war gestorben nach langer Krankheit (558 Reich und Schate nimmt Chlotar in Empfang, ift folglich ni im Befige ber gangen frantischen Monarchie, ftirbt aber ba barauf ebenfalls im 41ften Jahre feiner Regierung (561), nachdem den beiligen Martin von Tours feierlich als Fürsprecher weg begangener bofer Thaten angenommen hatte. \*) Mit ihm enbi bie erfte Generation nach Chlodwig, in welcher die urfprunglid Berfassing noch menige Abanderungen erhalten bat; besto große erhalt fie in der nachstfolgenden Abkommenschaft. Sieben Gobi nebst einer Tochter Chlotfinda (welche an Alboin Ronig ber la gebarden verheirathet murbe) hatte Chlotar; davon überlebte ihn vier. Charibert, Guntchramn, Sigibert, wu ben geboren von feiner geliebten Gemahlinn Jugundis. Die bat ben Gemahl, er moge ihrer Schwefter Aregundis eine braven tuchtigen Mann verschaffen. Er geht in ihre Billa, fiel fie, verliebt fich und beirathet fie auf ber Stelle; einen beffer Mann ale mich felbst habe ich fur fie nicht auffinden tonnen, fagt er gur Jugundis; bu wirft es nicht übel nehmen. Gie burfte e nicht übel nehmen, die alte beutsche Sitte, bag vornehme Manne mehr als eine Frau haben, war noch am Leben; von diefer erzeug er ben vierten Chilperich. Doch ein andere Rebenweib hatte et bie Chunfena, von ihr fproßte der umgetommene Chramnus. \*\*

Und nun tritt Gregor von Tours als wichtiger Geschicht schreiber hervor. Er ift nicht nur gleichzeitig, sondern baufig ein

<sup>\*)</sup> Gregor. IV, 21. Marius Avent. chron. P. C. Basili a. 20 (a. 561). Hoc anno Chlothacarius rex mortuus est. \*\*) Gregor. IV, 3.

wirlend auf die dffentlichen Geschäfte. Unverrückt halt er vor Augen sein Hauptthema, die Kirche; mit welchem Erfolge sie ihr Auschen zu erhöhen, zu befestigen suchte. Alles Weltliche soll sich ihm Wünschen, ihren Aussprüchen unterwerfen: gesegnet der Regent, welcher diese Regeln befolgt und die Kirche bereichert; verworfen jeder, welcher der Vergrößerung und dadurch der Gott= bit in den Weg tritt; ihn verfolgt die Rache der beleidigten Hei= ligen, jeder ihn treffende Unfall wird durch sie bewirkt. di Person der Kirchenvorsteher kommt es dabei nicht wesentlich m; ist der Bischof ein frommer Mann, weiß er das Ansehen seines lichenheiligen und seiner Reliquien durch eigenes Betragen in ho= m Kredit zu bringen, desto besser; ist er aber ein lasterhafter Amn, wie sich deren gar viele fanden, so wurde die anstößige kknöweise wenig in Rechnung gebracht, wenn er nur fest an den orthodoren Glauben und an die Vorrechte der Kirche hielt. duste nach dem Spruche der alten Canones der weltliche Arm sich mdem heiligen Mann vergreifen ohne unmittelbar folgende Strafe bis himmels; seine Mitgenossen richteten den Angeschuldigten in dir Versammlung der Heiligen, das heißt auf der Synode; war if nur einigermaßen mbglich, so wurde der sehr Strafbare frei pprochen; blieb die Rettung ganz unmbgliche Sache, so wurde de Bischof abgesetzt, nie getödtet, selbst nicht bei erwiesenem Ronigsmord machte keinen großen Eindruck, bas Beibrechen ließ sich abbusen; keine Guhne aber bot sich für den wen Franken dar, wenn er einen bosaftigen Vorsteher der Kirche Daher erzählt Gregor ganz unbefangen die Handlun= gen verbrecherischer Bischofe und ihrer Weiber, in ihrer garstigen Bloke, wenn er nicht gut Freund mit ihnen war, mit entschuldi= genden Umständen, wenn sie auf freundlichem Fuße mit ihm lebten; dem sie unter sich selbst waren in häufiges Gezänke verwickelt, nur nach Außen hin mußten sie fest halten. Den Beweis wird bie folgende Erzählung nur bei einigen auffallenden Thatsachen geben.

Uns ist weit weniger an dem Systeme des Heiligthums als motn Einrichtungen und innern Verhältnissen der Franken gelesen; davon sagt uns Gregor nichts, weil sie ihm bekannt waren, mb er voraussetzte, alle Welt kenne sie im weiten Frankenreiche. Und doch lernen wir sie nur durch ihn kennen, aus den vielen eins

zelnen Ereignissen, welche er vorträgt. Wir haben zwar außt ihm ben gleichzeitigen Fredegar \*),, welcher noch anderweitig Quellen benützt, aber er halt sich größtentheils an das Allgemein ber Ereignisse, erlaubt uns weniger ben Blick in bas Innere.

Um bas nothige Licht über bie Berwickelungen ber Kbnige familie zu verbreiten, foll zuerft bie baubliche Lage jedes einzeln ber vier Bruber, und bann bas Gegeneinanderwirfen berfelben fury als mbglich bargelegt werben. Bei Beitem ber flugfte ut thatigfte mar Chilperich, ber jungfte Bruber; unmittelbar na bem Leichenbegangniffe bes Baters bemachtigt er fich bes in b Billa Brinnacum (Braine) befindlichen Schatzes, erhalt badur Gelb, um die aufehnlichern Franken (utiliores) burch Bestechu ju gewinnen, und geht nach Paris, um bafelbft feine Refideng nehmen. Aber die drei altern Bruder, Gohne ber eigentlich Koniginn Jugundis, machen gemeinschaftliche Cache gegen ibn Salbbruber, ben Gohn ber Aregundis, verjagen ibn aus Pari und treffen Unftalten gur neuen rechtmaßigen Bertheilung but bas Loos. Alls Grundlage murbe die ehemalige Theilung na Chlodwigs Tobe angenommen; ba erhalt benn Charibert, b aitefte Bruber, Paris mit bem Reiche Chilbeberte; Guntchram bas Reich Childeberts nebft ber Refibeng Orleans; Gigibe Mufter mit ber Ctabt Det; und Chilperich bas Reich fein Baters Chlotar mit ber Refibeng Coiffons. Rur ben Uniche ber Billigkeit tragt bie neue Theilung nach alten Grundfage Chilperich fieht fich babei außerft verfurt. Unter ben vorhergebe ben Regierungen war die Monarchie burch gang Burgund we großert worden; bieg fam in Unschlag, aber nur fur bie alte Bruder. Charibert erhielt Erweiterung feines Antheils burch Westhalfte ber einft ben Gothen entriffenen gandereien fublich " ber Loire, mo Tours und Poiters als Sauptorte betrachtet mi ben. Gie gehörten eigentlich zum ehemaligen Reiche Orlean folglich gu Guntchramus Antheil; aber biefer wurde reichlich en fchabigt durch ben Befig von gang Burgund, wie er benn au in Bufunft feinen Git zu Chalone fur Caone genommen bat. M

<sup>\*)</sup> Den erften wehren Frebegar, beffen Ergablung nur bis jum En Chilperiche reicht... Mehrere Fortfeter aus bem Beitalter ber Ppi geboren nicht bieber.

in der Provence, welche bisher gemeinschaftliches Gut für die Frankenkonige gewesen war, kanden sich streitige Punkte zwischen ihm und Sigibert, dem Besitzer von Auvergne; Massilia galt noch semer als Freiskadt unter den Auspicien der beiden Konige; Avig= non war besetzt vom Sigibert; Atles hingegen betrachtete Gunt= dramn als ihm gehörige Stadt. Sigibert bedurfte keines Zu= machsed zu seinem durch die Eroberungen in Deutschland äußerst vergrößerten Ausker; doch da von den Deutschen wenig Einkunfte zu beziehen waren, so erhielt auch er als Inlage die Nordhälfte der heutigen Champagne mit der Stadt Rheims, welche daher Ingor als Residenzskadt angibt; sie war es nicht, West blieb wie dmals der Hauptsitz in alle Zukunft.

Der einzige Verkürzte war Chilperich; keine Vergrößerung wielt er, man entzog ihm noch überdieß einen Abschnitt von der Portion seines Vaters. Er bei Weitem der Schwächere mußte die bereinigten Brüder walten lassen, von welchen nun jeder sein eige= Wesen einrichtete. Charibert von Paris benahm sich stein Feind storte ihn von Außen, Heirathsgeschichten füll= im das kurze Dasenn. Ingoberga, seine eigentliche Gemahlinn, im Merofledis, die Tochter eines armen Franken, im Dienste, welche sich der: König verliebte, sie heirathete und die Ingo= berga verstieß. Er benützte noch ferner das königliche Privilegium k Bielweiberei, um Thendechild, eines Schäfers Tochter, in kin Chebett aufzunchmen. Gegen dieß Alles hatte Niemand Eiu= mendung zu machen; als er nuu aber auch die Marcoveva, eine Ronne und Schwester der Merofiedis, mit seiner Liebe beglückte, so tmachte der heilige Eifer des Bischofs. Germanus von Paris, er thommunicirt sie nebst dem Konig. Getrosten Muthes konnte er diesen ersten aller gegen einen Frankenkonig geschleuberten Bann= stahl in Anwendung bringen, weil die von Chlodwig anerkannten Beschlüsse einer früheren Synode ihn dazu berechtigten, \*\*) Da

Fre degar. c. 55. Sigiherto regnum Theuderici, sedem habens Mettis.

fratris cum uxore fratris defuncti, aut cum sorore propriae uxoris sub poena animadversionis ecclesiasticae vetat. (Eck hardt, p. 125.)

Manneres Geschichte ber Deutschen. L.

ten sie sich zegenseitig, rauften sich auch mitunger, so daß die Wermittelung des Königs vergehlich blieb. Er begünstigt endlich den Secundinus, da wurde Asteriolus arg gedemüthigt, seine Ehrenstellen verlor er, und ob er sie gleich durch Unterstützung der Königinn Wissguchs wieder erhielt, so ermordete ihn doch Secundinus nach dem Tode derselban, ohns weitere Folgen für zetzt. Aber der Sohn des Gemordeten erwinds allmälig, und übernahm die Rache des Paters. Von Villa zu Villa mußte Secundinus sliehen, und als er sahe, weitere Flucht sen unmöglich, vergiftet er sich selbst.

Einen Blick, in die innern Berwickelungen erlaubt uns diese Hosgeschichte. Die beiden Männer waren Kömer; dieß bezeugt ihr Name, und zugleich, daß Kömer zu allen Kenntnisse erforderuden Staatsdiensten verwendet wurden. Der geborne Franke war hiezu untauglich; seine Sache ist der Degen. Auß der Zukunft sehen roir, daß der Uebertritt in den Staatsdienst nicht geradezu offenstand; von Stufe zu Stufe, durch gezeigte Brauchbarkeit, so wie durch Begünstigung, arbeitete sich der Strebende empor, so daß der König ihm endlich das Schwert umgürtete und ihn für tafelfähig erklärte. Von diesem Augenblicke an gilt der Kömer als Franke, und tritt in Frankenrecht ein. Daher die Blutrache, welche der König nicht wehren, den Verfolgten nicht unterstüßen darf; Niemand nimmt sich seiner au; dahin gegeben ist er der Rache des Verfolgers.

Der schon seit langerer Zeit frankelnde Theudebert starb, ohne daß die Aerzte ihn zu retten vermochten, im vierzehnten Jahre seiner Regierung (548).\*\*) Unrichtig, ist also die Anekdote, welche Agathias \*\*\*) in Italien horte, auf der Jagd habe ein milder Stier zwar nicht den König, aber doch den Baum, an welchem er staud, so arg getroffen, daß ein abgebrochener Ast ihm an die Stirne suhr und ihn tödtlich verwundete. Die Umstände von der Jagd mögen indessen Abahrheit senn, nur nicht der dadurch erfolgte unmittelbare Tod Theudeberts. Gregor \*\*\*\*) spricht von ihm mit Jochachtung; "er regierte mit Gerechtigkeit, beschenkte die Kirchen, und vertheilte Benesicia an Viele." In Rücksicht auf die begünstigte Geistlichkeit

----

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. III, 33.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. III, 36, 37.

<sup>\*\*\*)</sup> Agathias, L. I, p. 12. Venet. p. 14. Paris. ed.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Gregor. III, 25.

### XXI. Rap. König Theubeberts Regierung bei den Auftrasiern zc. 169

ist das Urtheil gegründet; anders urtheilten die Franken. Kaum hatte der König die Augen geschlossen, so verfolgen sie den in Staatsdiensten stehenden Romer Parthenius, einen unhöslichen und äußerst verfressenen Mann, welcher zur schnellen Berdauung Aloe as. Die Ursache der Klage war, daß er Versuche gemacht hatte, ihnen Tribut aufzulegen; wahrscheinlich wegen Kömerguts, welches sie allmälig an sich brachten. Flehentlich bat der Verfolgte zwei Vischbsse, ihn zu retten. Besänstigen konnten diese das aufgebrachte Bolk nicht; in einen Kasten stecken sie den Angstvollen, legen Kirchengewand oben auf, und suchen ihn in der Kirche zu verbergen. Vergeblich; das Polk durchsuchte alle Winkel der Kirche und steinigte den Gefundenen. \*) — Noch zur Stunde galten also die Kirchen nicht als gesicherte Freistätte.

The od ob ald folgte seinem Bater Theudebert in der Regierung über Auster. Von ihm weiß Gregor gar nichts zu erzählen; nur im Allgemeinen macht er die Bemerkung, "er soll keine gute Gesinnung gehabt haben." \*\*) Darf man nun auch diese Angabe nur nach geistlichem Maßstabe beurtheilen, daß der neue König nichts zum Wohl der Kirche verfügt habe, so zeigt doch schon der Gang der Geschichte, daß der junge Theodobald ein schläfriger Re= gent war. \*\*\*) Denn unter seinen Auspicien machen die alemannischen Bnider Buccelinus und Leutharis die großen Eroberungen in Italien ohne Theilnahme des Königs, und sie verlieren Armee und Leben ohne Einwirkung von seiner Seite. Nichts war durch die Niederlage verloren, Alles wankte in Italien, die Ueberbleibsel der Gothen barrten mit Sehnsucht neuer Hulfe, Narses fürchtete die Ankunft einer frankischen Armee \*\*\*\*); aber nichts erfolgte, sogar die altern frankischen Besitzungen gingen, wenigstens zum Theil, verloren. 4) Theodobald lebte, nahm ein Weib und starb.

<sup>\*)</sup> Gregor. III, 36.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Tur. IV, 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Agathias, L. I, p. 13, Paris, p. 19. Θευδίβαλδος ήν μειράπον άγεννες και απόλεμον, ήδη νοσώδης κομιδή έγεγόνει, και τὸ σῶμα πονηρῶς διέκειτο.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Agathias, L. II, p. 35. ed. Paris. p. 49. Οὔκεν εικός αυτες ήρεμήσειν — αλλα πλείονι τρατῷ καθ ύμῶν ήξεσιν etc.

<sup>†)</sup> Marius Aventic. chron. post. Cons. Basilii XV. (a. 556). "Exercitus Reipublicae resumtis viribus partem Italiae, quam Theudebertus rex acquisiverat, occupavit."

Im siebenten Jahre der Regierung starb er (355), ohne Sohne zu hinterlassen, und sogleich bemächtigt sich des Reichs der jungfte Dheim Chlotar I.; Childebert, der aktere Oheim, ging keer aus, ertrug es mit Unwillen, aber Anstalten zur Gegenwehr machte et nicht; wahrscheinlich war es freie Wahl der Austrasier, welchen eine Zerstückelung nicht gefiel, wie denn auch Auster nie ist zerstückelt worden. Die erste Handlung Chlotars war, daß er Baldetrada die schone Gemahlinn Theodowalds in sein Shebett aufnahm. Aber schon hatte die Geistlichkeit hinlanglichen Ginfluß, um dem Konige begreiflich zu machen, es sen gegen die gottlichen Gesetze, daß der Dheim die Gemahlinn seines Reffen heirathe; er trennte sich daher von ihr, und gab sie als Gemahlinn dem Herzoge Garis Daß Gariwald Herzog der Bajvarier war, dieß wald. \*) kummert den fraukischen Geistlichen wenig; auch sagt er une nicht, daß Waldetrada eine Tochter des Langobardenkönigs Wacho und die jungere Schwester der Wisigardis war.

Aber dieses Ereigniß hat wichtigen Einfluß auf die alteste bayerische Geschichte. Herzog Gariwald stand wahrscheinlich schon in einiger Abhängigkeit von den Franken, deren Besitzungen sich von drei Seiten um Bayern her verbreiteten; einem gang fremden Manne hatte man die Gemahlinn von zwei frankischen Konigen nicht gegeben. Gariwald hatte zwei Tochter, die altere verheirathet er an den langobardischen Herzog Ewin von Trident; die jungere Theudelinda wird Gemahlinn des Langobardenkönigs Authari \*\*); dadurch entsteht Streitigkeit mit den Franken, denn Theudelinde sollte eigentlich den Frankenkonig Childebert II. zum Gemahl erhal: ten, die Verbindung wurde aber durch seine Mutter Brunechild Bei dieser Gelegenheit heißt es nun, Theudelinde sep eine geborne Frankinn gewesen. \*\*\*) Da sie aber Gariwalds Toch ter war, so mußte man die frankische Abstammung von weiblicher Diese kunstliche Auslegung scheint unnothige Seite ableiten. Sache zu senn, weil Fredegar erzählt, Kbnig Chlotar habe die Waldetrada, von der er sich trennte, mit ihren beiden Tochten

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. IV, 9.

<sup>2&</sup>quot;) Paul. Diac. III, 20.

<sup>\*\*\*)</sup> Fredegarius Continuator c. 34. Theudelinda ex general Francorum, quam Childebertus habuerat desponsatam.

in das Erilium geschickt. \*) Diese beiden Tochter waren also Theudowalds Tochter, folglich geborne Frankinnen, und Gariwald war nicht ihr rechter, sondern der Stiesvater; den Königen der Franken konnte es nicht gleichgültig senn, daß die nahe verwandten Prinzessinnen ohne ihre Einwilligung an die seindlich gesinnten Langobarden dahin gegeben wurden.

Mit voller Mannskraft führt der alternde Chlotar die Regie= rung von Auster. Kaum hatten die an Thuringen granzenden Sachsen erfahren, die regierende Linie sen ausgestorben, so rebel= liren sie, das heißt, sie zahlen nicht ferner die einst durch den Kinig Theuderich bei der Eroberung Thüringens vorgeschriebene Aber sogleich ist Chlotar bei der Hand, schlägt die Sachsen und durchzieht plundernd Thuringen, weil es den Sachsen Unterstützung gegeben hatte; da wurde Alles ruhig. einigen Jahren verweigern sie abermals die Zahlung, baten aber auf die Nachricht, die Frankenarmee sen gegen sie im Anzuge, um Frieden, umd versprachen mehr zu zahlen als vorher. Chlotar willigt ein, die Franken widersprechen. Wollt ihr ungerechten Krieg, so geht hin, ich gehe nicht mit, sagte der Kouig. Du mußt mitgehen, oder wir schlagen dich todt, schrieen die Franken, und zum Beweise ihres Ernstes zerreißen sie sein Zelt. Da ging n; im morderischen Treffen werden die Seinigen geschlagen; jetzt macht er bittend Frieden. \*\*)

Dieß ist das letzte mir bekannte Beispiel von roher Krafts dußerung des Bolks gegen den Regenten. Es konnte sie nicht serner in Ausübung bringen, weil die Nation nicht mehr versams melt, sondern bei entstandenem Kriege die erforderliche Zahl der Truppen mit Auswahl zum Panier gerusen wurde. Gerne war das Bolk mit der allmäligen Neuerung zufrieden, weil es nicht wie ehemals im engen Bezirke vereinigt saß, und leicht mit den Bassen augethan bei der berusenen Nationalversammlung erscheis nen konnte. Jetzt lebten die Franken weit zerstreut, die allgemeine Bersammlung wurde lästige Sache; weit bequemer war es, wenn die Einzelnen, so wie die Reihe des Dienstes sie traf, aufgefors dert, bannirt, bei Heere erschienen; allmälig wurde Strase darauf

<sup>\*)</sup> Fredegar. c. 54. Chlotarius Waldetradam et filias ejus duas in exsilio posuit.

<sup>64)</sup> Gregor. Tur. IV, 40, 14.

gesetzt, wenn der Aufgeforderte nicht erschien; von einer Nationalversammlung ist fernerhin keine Rede. An die Stelle der bisherigen demokratischen Volksmacht treten die utiliores Franci,
die aristokratischen Umgebungen des Hofs, mit immer wachsendem Einflusse, ohne daß durch irgend ein Gesetz Eingriffe in die Vorrechte des freien Franken zum Vorschein kommen. Stand ein Haufe von ihnen in Vereinigung, so stimmte Jeder wie ehemals; aber die ganze Masse vereinigte man nicht ferner.

Um Ordnung in dem südlichen Abschnitte von Auster, in Aus vergne 2c. zu erhalten, hatte Chlotar seinen Sohn Chramnus geschickt, welcher sich aber sehr eigenmächtig gegen die romischen Einwohner benahm, und keine Ehrfurcht den Kirchen bewies. Den Comes Firminus, einen Romer, setzte er ohne. Weiteres ab, um einen andern Romer, den Secundinus, an die Stelle desselben bringen zu konnen; vergebens flüchtete Firminus in die Rirche, mit Gewalt wird er herausgeholt und sein Vermbgen zum Fiscus gezogen. Reiche Senators Tochter verheirathete er ohne Einwilligung der Eltern an begunstigte Unhanger \*); eine ofters angewendete Methode, um armere Franken zu bereichern. Chramnus geht in der Folge zu Konig Childebert nach Paris, und schrobrt Feind seines auf dem Zuge gegen die Sachsen begriffenen Waters zu senn; er läßt den Dur Austrapius in der Kirche des heiligen Martins einschließen, damit er durch Hunger und Durst gequalt her: ausgehen musse; doch der Versuch mißlang durch Hulfe des Deiligen. Chramnus sohnt sich zwar mit dem Bater aus, weil unterdessen König Childebert gestorben mar, bald aber fluchtet er wieder zu dem Grafen Chonover von Bretagne, der ihn mit Truppen unterstützt. Chonpver fällt im Treffen, Chramnus wird auf der Flucht gefangen, erdrosselt und in einer Hutte verbramt (560); sein Schwiegervater, der Din Wiliachar, flüchtet in die St. Martinsfirche, welche bei ber Gelegenheit vom Feuer verzehrt, vom Ronig Chlotar aber sogleich wieder hergestellt wird, und zinnerne Bedeckung erhält. \*\*) Die Ursache des Zwists zwischen Vater und

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. IV, 15.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. IV, 20. Marii Avent. chron. P. C. Basilii a. 19. (a. 560) Chramnus ad Britannos petiit, moliens regnum patris invadere. — Pater cum exercitu properavit, et inter-

Sohn lernen wir durch den Bischof Gregor nicht kennen; gegen den Sohn ist er eingenommen.

Der Leser fühlt leicht, daß ich diese für den Fortgang der Geschichte nicht wesentlichen Umstände bemerke, um die allmäligen Fortschritte des geistlichen Wesens unter den Franken durch ein= zelne Beispiele zu belegen. Daß die Kirchen, wo die Reliquien eines berühmten Heiligen in Berwahrung lagen, als sicherer Ort der Zuflucht für jeden Verfolgten gelten sollten, war eine alt= dristliche Sitte: die Geistlichkeit machte den Vermittler, lieferte aber den schuldig Befundenen aus, mit Bitte um milde Behand= lung. Auf dieser Stufe ist es in Italien noch unter der lango= bardischen Herrschaft geblieben. \*) Bei den Franken hingegen war lange keine Achtung für den heiligen Zufluchtsort. zu gewin= nen; die Geflüchteten zog man ohne Weiteres aus dem Afplum, die Kirchen selbst wurden häufig geplündert, auch angezundet, wie wir bisher gesehen haben, doch vorzüglich bei den Ostfranken, unter welchen noch viele als Heiden lebten. Gunstiger waren die Fortschritte in Neuster, wo die größere Menschenzahl aus Romern bestand; mehr und mehr erkannte man die Kirchen als gesicherten Zufluchtsort, und wenn auch Eingriffe gewaltthätiger Menschen vorfielen, so erkannte man doch das Unrecht der Hand: lung, und suchte es schnell wieder gut zu machen. Dieß beforderte vorzüglich die mit jedem Tage gepredigte Versicherung, daß der Schutzheilige jeden verübten Frevel auf der Stelle streng bestrafe, und Beispiele der Bestrafung lagen immer bei der Hand, erdichtete und wahre, weil man jeden Unfall, welcher ben Uebertreter traf, auf Rechnung des strafenden Heiligen zu setzen wußte. Unter Kduig Chlotar hat die Annahme dieser Wunderkraft schon feste Wurzel gefaßt, aus welcher in der nachsten Generation der ganze Baum üppig, mit mancher Ausartung emporwuchs. Von Gott ist in Zukunft nur selten weiter die Rebe, desto mehr aber von den

fecto Comite Britannorum Chramnum vivum cepit, incensumque cum uxore et filiis totius regionis incidit excidium.

Der Langobard. h. 2. 77. Der gestüchtete Leibeigene muß bei der dritten Mahnung ausgeliefert werden. — So auch bei den Westgothen; Lex Wisigoth. L. VI, Tit. V, der Morder darf nicht vom Altar gerissen werden, aber der Geistliche muß für ihn haften 16.

gesetzt, wenn der Aufgeforderte nicht erschien; von einer National versammlung ist fernerhin keine Rede. An die Stelle der die herigen demokratischen Volksmacht treten die utiliores Franck die aristokratischen Umgebungen des Hofs, mit immer wachsender Einflusse, ohne daß durch irgend ein Gesetz Eingrisse in die Vorrechte des freien Franken zum Vorschein kommen. Stand ei Haufe von ihnen in Vereinigung, so stimmte Jeder wie ehemals aber die ganze Masse vereinigte man nicht ferner.

Um Ordnung in dem sädlichen Abschnitte von Auster, in An vergne 2c. zu erhalten, hatte Chlotar seinen Sohn Chramnu geschickt, welcher sich aber sehr eigenmächtig gegen die romische Einwohner benahm, und keine Ehrfurcht den Rirden bewies. De Comes Firminus, einen Romer, setzte er ohne Weiteres ab, m einen andern Romer, den Secundinus, an die Stelle desselbe bringen zu konnen; vergebens flüchtete Firminus in die Rirch mit Gewalt wird er herausgeholt und sein Vermbgen zum Fisca Reiche Senators Tochter verheirathete er ohne Einwill aung der Eltern an begunstigte Anhanger \*); eine ofters angewen dete Methode, um armere Franken zu bereichern. Chramnus gel in der Folge zu Konig Childebert nach Paris, und schwort Fein seines auf dem Zuge gegen die Sachsen begriffenen Baters ; senn; er läßt den Dux Austrapius in der Kirche des heiligen Mai tins einschließen, damit er durch hunger und Durst gequalt ber ausgehen musse; doch der Versuch mißlang durch Hulfe de Beiligen. Chramnus sohnt sich zwar mit dem Bater aus, we unterdessen König Childebert gestorben war, bald aber fluchtet e wieder zu dem Grafen Chonover von Bretagne, der ihn mi Truppen unterstützt. Chonover fällt im Treffen, Chramnus wir auf der Flucht gefangen, erdrosselt und in einer Sutte verbram (560); sein Schwiegervater, der Din Williachar, fluchtet in die St Martinsfirche, welche bei der Gelegenheit vom Fener verzehrt vom König Chlotar aber sogleich wieder hergestellt wird, und zinnern Bedeckung erhält. \*\*) Die Ursache des Zwists zwischen Bater un

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. IV, 13.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. IV, 20. Marii Avent. chron. P. C. Basilii a 19. (a. 560) Chramnus ad Britannos petiit, moliens regnus patris invadere. — Pater cum exercitu properavit, et inter

in der Provence, welche bisher gemeinschaftliches Gut für die Frankenkonige gewesen war, kanden sich streitige Punkte zwischen ihm und Sigibert, dem Besitzer von Auvergne; Massilia galt noch ferner als Freistadt unter den Auspicien der beiden Konige; Abig= non war besetzt vom Sigibert; Atles hingegen betrachtete Gunt= dramn als ihm gehörige Stadt. Sigibert bedurfte keines Zu= wachses zu seinem durch die Eroberungen in Deutschland außerst vergrößerten Auster; doch da von den Deutschen wenig Einkunfte ju beziehen waren, so erhielt auch er als Inlage die Nordhälfte der heutigen Champagne mit der Stadt Rheims, welche daher Gregor als Mesidenzstadt angibt; sie war es nicht, Metz blieb wie chemals der Hauptsitz!) in alle Zukunft.

Der einzige Verkürzte war Chilperich; keine Vergrößerung ethielt er, man entzog ihm noch überdieß einen Abschnitt von der Portion seines Waters. Er bei Weitem der Schwächere mußte die vereinigten Brüder walten lassen, von welchen nun jeder sein eige= nes Wesen einrichtete. Charibert von Paris benahm sich friedlich, kein Felnd storte ihn von Außen, Heirathsgeschichten full= ten das kurze Dasenn. Ingoberga, seine eigentliche Gemahlinn, hat Merofledis, die Tochter eines armen Franken, im Dienste, in welche sich der König verliebte, sie heirathete und die Ingoberga verstieß. Er benützte noch ferner das königliche Privilegium der Nielweiberei, um Thendechild, eines Schäfers Tochter, in kin Chebett aufzunchmen. Gegen dieß Alles hatte Niemand Ein= wendung zu machen; als er nun aber auch die Marcpveva, eine Ronne, und Schwester der Merofledis, mit seiner Liebe beglückte, so ermachte der heilige Eifer des Bischofs. Germanus von Paris, er erkommunicirt sie nebst dem Konig. Getrosten Muthes konnte er diesen ersten aller gegen einen Frankenkonig geschleuderten Bann= strahl in Anwendung bringen, weil die von Chlodwig anerkannten Beschlüsse einer früheren Synode ihn:dazu berechtigten, \*\*)

12

<sup>&</sup>quot;) Fre degar. c. 55. Sigiherto regnum Theuderici, sedem habens Mettis.

<sup>\*\*)</sup> Concilium Aurelianense I. a. 511, Canon XVIII, connubium fratris cum uxore fratris defuncti, aut cum sorore propriae uxoris sub poena animadversionis ecclesiasticae vetat. (Eck hardt, p.: 125.) : - Hi "maraya Mannerts Geschichte ber Deutschen. I.

semahlinn nicht entließ, so starb sie durch Gottes Gericht getroffen, und nicht lange nachher auch der Konig. \*) Eine seiner Koniginnen, die Theudechild, suchte ihre Schäschen in das Trockene zu bringen; dem König Guntchramn bietet sie sich als Gemahlim an. Sie soll nur kommen mit ihren Schäsen, mehr will ich sie ehren als meinen Bruder, erwiederte Guntchramn. Der Kommenden nimmt er den größten Theil der Schäze ab, sie selbst mit den Ueberbleibseln steckt er in ein Kloster zu Arles. Mit einem Gothen will sie entsliehen, aber die wachsame Aebtissinn durchprüsgelt tüchtig die Erhaschte; unter vielfachen Leiden durchlebt sie übrigen Tage. — Chariberts Tod bringt vielfaches Unglück dem Frankenreiche, doch davon darf erst weiter unten die Rede werden.

Gunt dramn ist der furchtsamste unter den Brudern, bei keiner Unternehmung erblickt man ihn an der Spige ber Armee, allen Streit führen seine Generale; eben daher steht er in geringer Achtung bei den Franken, in desto höherer bei der Geistlichkeit. Die nämliche Furchtsamkeit nebst einer Portion von natürlicher Andacht macht ihn zum unerschöpflichen Bereicherer ber Kirche, zum Bestätiger aller in Anspruch genommenen geistlichen Vorzüge. Auch er nach hergebrachter Sitte erzeugt mit der Leibeigenen Beneranda einen vielgeliebten Sohn, Gundobad, und da dieser von seiner zweis ten Gattinn Markatrudis, der Tochter eines vornehmen Franten, vergiftet wird, verstößt er sie ebenfalls, um die Austrochile dis zu heirathen, von welcher er zwei Schne erzeugte, den Chlotar und den Chlodomer. Doch auch diese sterben; Guntchramn bleibt im Alter kinderlos, denn die Tochter wurden nicht gerechnet, sie konnten nicht zur Regierung kommen; Die Sohne hingegen waren der Nachfolge fähig, ohne Rücksicht, ob eine Leibeigene die Mutter war, wenn sich nur der König als Vater bekannte. \*\*) Die nämlichen Könige hingegen, welche so wenig edel in der Auswahl der Koniginnen waren, verheiratheten ihre Tochter nie an einen niebrigen Mann, am wenigsten an einen Romer; id) habe fein Beispiel gefunden.

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. IV, 26.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. V, 21.,, Regis vocantur liberi, qui de regibus fuerint procreati."

### XXII. Kap. Frankreichs Bereinigung unter Chlotar I. 1c. 179

Während die übrigen Brüder sich mit Heirathsgedanken bes schästigten, war die Reihe des Wirkens nothgedrungen gleich beim Antritte der Regierung an Sigibert gekommen. Die Avaren brachen zum ersten Male aus Pannonien nach Thüringen, doch der König schlägt sie und macht Frieden mit ihnen. Diese Zwischenzeit benützt der bei der Theilung verkürzte Chilperich, in Champagne dringt er vor, und besetzt Kheims nebst andern Städten. Doch Sigibert kommt schneller zurück, als man erwartet hatte, Chilperich muß abziehen, und verliert noch! überdieß die Stadt Soissons \*); dem mächtigen kriegerischen Sigibert vermag er nie zu widers siehen.

Auch mit Guntchramn verwickelt sich Sigibert in Streitig= leiten. Der erstere, Gebieter von Burgund, setzte daselbst den Celsus als Patricius ein, einen rechtsgelehrten, aber stolzen und habsüchtigen Mann, welcher dfters die Geistlichkeit beraubte; doch da sein kinderloser Sohn die Kirchen als Erben hinterließ, so drudt Gregor ein Auge zu bei den Handlungen des Vaters. \*\*) Guntchramn ist zugleich im Besitze der Stadt Arles in der Provence, einer Provinz, welche Sigibert zu seinem Antheile rechnete, auch daselbst. den Albinus als Rector ernannte \*\*\*), und daher Anspruch auf die Stadt Arles machte, mit Firminus, dem Comes der Stadt, im Einverständniß lebte, und sie durch einheimische Trup= pen aus dem benachbarten Auvergne besetzen ließ. Aber König Guntchramn schickt seinen Patricier Celsus, welcher Avignon weg= nimmt und Arles belagerte. Da fangt der Bischof Sabaudus an seine Rolle zu spielen: hier in der Stadt konnt ihr weder euch noch uns schützen, geht hinaus; besiegt ihr die Gegner, so halten wir ohnehin die Trene, werdet ihr geschlagen, so habt ihr sichere Zuflucht in der Stadt. Sie gehen hinaus, werden geschlagen, die Stadt finden sie verschlossen, mit Verlust und Schimpf kommen die Ueberbleibsel nach Haus. Alles bleibt beim Alten; Gunt= dramn ist Besitzer von Arles, Avignon gibt er nach seiner gewohn= lichen Herzenögute, meint Gregor, an den Bruder zuruck. \*\*\*\*) Es war eine der vielen Privatunternehmungen, welchen wir in

<sup>\*)</sup> Gregor. IV, 23.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Tur. IV, 24.

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor. IV, 44.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Gregor. Tur. IV, 50.

zelnen Ereignissen, welche er vorträgt. Wir haben zwar au ihm den gleichzeitigen Fredegar\*),, welcher noch anderweit Quellen benützt, aber er halt sich größtentheils an das Allgeme der Ereignisse, erlaubt uns weniger den Blick in das Innere.

Um das nothige Licht über die Verwickelungen der Konig familie zu verbreiten, soll zuerst die hausliche Lage jedes einzel der vier Brüder, und dann das Gegeneinanderwirken derselben kurz als möglich dargelegt werden. Bei Weitem der klügste i thatigste war Chilperich, der jungste Bruder; unmittelbar n dem Leichenbegängnisse des Baters bemächtigt er sich des in Villa Brinnacum (Braine) befindlichen Schatzes, erhält dadu Geld, um die ansehnlichern Franken (utiliores) durch Bestecht zu gewinnen, und geht nach Paris, um daselbst seine Residenz Aber die drei altern Bruder, Shine der eigentlich Koniginn Jugundis, machen gemeinschaftliche Sache gegen ih Halbbruder, den Sohn der Aregundis, verjagen ihn aus Par und treffen Anstalten zur neuen rechtmäßigen Bertheilung bu das Loos. Alls Grundlage wurde die ehemalige Theilung m Chlodwigs Tode angenommen; da erhalt denn Charibert, ! alteste Bruder, Paris mit dem Reiche Childeberts; Guntchrat das Reich Childeberts nebst der Residenz Orleans; Sigibe Auster mit der Stadt Metz; und Chilperich das Reich seit Vaters Chlotar mit der Residenz Soissons. Nur den Anschder Billigkeit trägt die neue Theilung nach alten Grundsätze Chilperich sieht sich dabei außerst verkurzt. Unter den vorhergeh den Regierungen war die Monarchie durch ganz Burgund v größert worden; dieß kam in Anschlag, aber nur für die alte Brüder. Charibert erhielt Erweiterung seines Antheils durch Westhälfte der einst den Gothen entrissenen Ländereien südlich v der Loire, wo Tours und Poiters als Hauptorte betrachtet wi den. Sie gehörten eigentlich zum ehemaligen Reiche Orlean folglich zu Guntchramns Antheil; aber dieser wurde reichlich et schädigt durch den Besitz von ganz Burgund, wie er denn au in Zukunft seinen Sit zu Chalons sur Saone genommen hat. N

<sup>\*)</sup> Den ersten mehren Fredegar, dessen Erzählung nur bis zum El Chilperichs reicht... Wehrere Fortsetzer aus dem Zeitalter der Pipl gehören nicht hieher.

halt er Galswintha, die altere Schwester der Brunechild, zur Gemahlinn, welcher Chilperich Liebe bezeigte, denn sie hatte große Schätze mitgebracht. Doch bald erwuchs Kaltsinn, und da die vernachlässigte Galswintha sich zur Rücksehr in des Vaters Haus mit Hinterlassung ihrer Schätze bereit erklärte, wurde sie von einem hosdiener im Bette erdrosselt; über den Anstister des Mordes konnte kein Iweisel erwachsen, nach wenig Tagen erklärt Chilperich die Fredegund als seine Gemahlinn, und unverschnlicher Haß erzwächst zwischen ihr und Brunechild, der erwärgten Galswinth Schwester.

Bahrend dieser Vorfalle hatte Konig Guntchramn volle Beschäftigung in seinem eigenen Reiche. Die Langobarden wanderten mter ihrem Konige Alboin mit Weib und Kindern nach Italien; sieben Jahre lang durchplunderten sie die Lombardei, ehe sie feste Site nahmen, man reichte auf gut Glud, so weit man reichen fonnte. Ein Haufe drang über die Alpen nach Burgund vor; ihm mußte entgegenziehen Amatus, welchen Konig Gutchramn als Pa= tricius ober Statthalter an die Stelle des Celsus gesetzt hatte, er wurde aber von dem wilden Volke geschlagen. Da erhielt seine Stelle der merkwürdige Mummolus, dessen Bater Comes zu Autissiodorum gewesen, durch den Sohn aber verdrängt worden war, welcher bas vom Bater zur Verlängerung seiner Stelle erhaltene Geld bei Hof zu eigenem Vortheile verwendete. Der neue Patris cius schlägt mit seinen Burgundern die Langobarden; sie kommen unter einzelnen Anführern nochmals, und er schlägt sie wieder. Zwei Bischofe, Salonius und Sagittarius, mit Helm und Harnisch gedeckt, nahmen rustigen Untheil an dem Kampfe, viele Feinde todteten sie mit eigener Hand. \*)

Die Langobarden kamen nicht wieder; aber mit ihnen war ein haufe Sachsen nach Italien gegangen, der sich in die Einzichtungen des überwiegenden Wolks nicht fügen und daher eizgene Sitz in Gallien durch Gewalt der Wassen bereiten wollte. Mummolus schlug auch die Sachsen, machte aber den Vertrag, friedlich als Gehülfen der Franken dürfen sie wieder kommen. Sie führen Weib und Kind herbei, zahlen mit baarem Gelde den unterwegs durch Plündern verursachten Schaden, werden

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. IV, 41, 42, 45.

dann vom Mummolus in Konig Sigiberts Hände geliefert, wel cher sie in ihr Vaterland zurückbringt \*), unbekummert um die weiteren Folgen. Aber sie fanden in ihren ursprünglichen Sigen angesiedelte Sueven, welche Konig Chlotar und Sigibert dahin verpflanzt hatten. Vergeblich versicherten diese, es ist Raum für und beide, boten ein dann zwei Dritttheile der Landschaft den Ankommlingen, endlich alles Land nebst dem Wiehe, nur den Krieg verbaten sie sich. Nein, war die Antwort, vernichtet mussen sie werden. In dem Rriege der Berzweiflung fielen aber 20,000 von den 26,000 angekommenen Sachsen, von den Sue. ven nur 6480. Die Ueberbleibsel verschworen sich, weder Bart noch Haar abzuschneiden bis zur Zeit der gefundenen Rache; boch die Niederlage ist noch eutscheidender beim zweiten Treffen, der Krieg hat ein Ende, die Schwaben bleiben im Besitze des Landes. \*\*) Noch in späten Zeiten zeigte man den Schwabengau im Halberstädtischen; der alte Bezirk muß aber ansgedehnter gewesen sepu.

Dieß Alles betraf einzelne Vorfalle, welche wenig Störung in die Verhaltnisse der Frankenkonige brachten; aber nun stirbt Konig Charibert von Paris kinderlos, und allgemeines Drängen und Treiben hat-vou nun an kein Ende; erst mit dem Verfall der Mero: vinger endigt das verwirrte Schauspiel. Die Theilung des Reichs und der Stadt Paris war die nachste Angelegenheit der Bruder, aber über die Grundlagen der Theilung laßt uns der heilige Gregor in völliger Unwissenheit; nur die aus derselben hervortretenden Worfalle lernen wir durch ihn kennen. Chilperich sollte auch hier vervortheilt werden, davon schweigt der ihm abgeneigte Gregor. Alle zu Chariberts Reiche gehörigen Striche südlich von der Loire, wo Tours und Poitiers die Hauptorte waren, finden wir als Untheil Sigiberts, so daß auch Guntchramn nicht leer ausging; von Chilperich wird keine Rede. Dieser aber, nun befestigt in ber Regierung, ertrug nicht ferner mit Geduld, daß man beliebig iber sein Schicksal verfügte, sondern durch Beihülfe der einst zu Childes berts Reiche gehörigen Franken, bemächtigte er sich der Stadt Paris und der Striche, welche einst zu Neuster im engern Sinne

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. IV, 43.

<sup>\*\*)</sup> Cregor. Tur. JV, 45. Paulus Diac. III, 7.

Worts gehort hatten; er schickte noch überdieß seinen Sohn Chlodovech, um Sigiberts Antheil südlich von der Loire in Anspruch zu nehmen. Aber Guntchramn schlägt durch seinen Mummolus den Chlodovech und zugleich die Bürger von Poitiers, welche einen Haus sen sur Ehilperich gesammelt hatten, läßt die Stadt den Eid der Treue für Sigibert schwören, und die ganze Landschaft wird an Sigibert zurückgegeben.

Bis jetzt ist Konig Guntchramn Sigiberts Gehalfe. Beide fommen mit Chilperich zusammen und schließen allgemeinen Waffens stillstand \*\*), in welchem vermuthlich zur Bedingung gemacht wurde, daß kein Bruder ohne der übrigen Bewilligung nach Paris tommen follte; ein Umstand, auf welchen in Butunft bftere anges Aber bald darauf schickt Chilperich seinen altesten Sohn Theodobert und läßt alle Städte von der Loire wegnehmen. Da ging es arg zu, Kirchen wurden angezündet, Klöster zerstort, Nonnen gemißhandelt, allgemeine Berwustung. So klagt Gregor, auch sein Kloster mit ben Reliquien bes heiligen Martins war ge= plundert worden; doch der Martyrer rachte sich, das Fahrzeug mit dem gesammelten Raube fing an auf der Lvire zu schwanken, erhält einen Leck, mit ben Spießen, welche die Rauber als Ruber ges brauchten, tobteten sie sich gegenseitig selbst; die Monde holten ihr Gut wieder aus dem Flußbette. Man darf nicht glauben, daß dieß durch Zufall geschehen sen, versichert Gregor. \*\*\*)

Sigibert war während dieses Einfalls wahrscheinlich in seinen beutschen Ländereien beschäftigt und daher nicht vermögend, sogleich Abhülfe zu leisten; aber nun kommt er mit den Arnppen von jenseit des Rheins, und plötzlich sinden wir den König Guntchramn mit Chilperich in enger Verabredung, daß keiner seinen Bruder sollte zu Grunde gehen lassen; Guntchramn sing an zu fühlen, daß Sigis beres Ueberlegenheit die gänzliche Unterdrückung von Beiden beswecke. So wie nun aber dieser heranzieht mit der Erlärung, den Guntchramn milse er angreisen, wenn er ihm nicht erlaube,

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. IV, 46. Fredegar. c. 68, Multi ibidem de exercitu Chilperici et ipsis Pictaviensibus trucidati sunt. — c. 79. Die Stadte an Sigibert jurucgegeben.

<sup>\*\*)</sup> Fredegar. c. 71. Sigibertus, Guntramnus et Chilpericus trecas junzerunt.

es) Gregor. Tur. IV, 48.

sich aber Charibert um die Kirchenstrafe wenig kummerte, die neue Gemahlinn nicht entließ, so starb sie durch Gottes Gericht getroffen, und nicht lange nachher auch der Konig. \*) Eine seiner Koniginnen, die Theudechild, suchte ihre Schäschen in das Trodene zu bringen; dem Konig Guntchramn bietet sie sich als Gemahlim an. Sie soll nur kommen mit ihren Schäsen, mehr will ich sie ehren als meinen Bruder, erwiederte Guntchramn. Der Kommens den nimmt er den größten Theil der Schäse ab, sie selbst mit den Ueberbleibseln steckt er in ein Kloster zu Arles. Mit einem Gothen will sie entsliehen, aber die wachsame Aebtissinn durchprügelt tüchtig die Erhaschte; unter vielkachen Leiden durchlebt sie die übrigen Tage. — Chariberts Tod bringt vielkaches Unglück dem Frankenreiche, doch davon darf erst weiter unten die Rede werden.

Guntchramn ist der furchtsamste unter den Brüdern, bei keiner Unternehmung erblickt man ihn an der Spige der Armee, allen Streit führen seine Generale; eben daher fleht er in geringer Achtung bei den Franken, in desto boherer bei der Geistlichkeit. Die namliche Furchtsamkeit nebst einer Portion von natürlicher Andacht macht ihn zum unerschöpflichen Bereicherer ber Rirche, zum Bestätiger aller in Anspruch genommenen geistlichen Vorzüge. Auch er nach hergebrachter Sitte erzeugt mit der Leibeigenen Beneranda einen vielgeliebten Sohn, Gundobad, und da dieser von feiner zwei: ten Gattinn Markatrudis, der Tochter eines vornehmen Franken, vergiftet wird, verstößt er sie ebenfalls, um die Austrochil: dis zu heirathen, von welcher er zwei Sohne erzeugte, den Chlotar und den Chlodomer. Doch auch diese sterken; Gunt: chramn bleibt im Alter kinderlos, denn die Tochter wurden nicht gerechnet, sie konnten nicht zur Regierung kommen; Die Sohne hingegen waren ber Nachfolge fahig, ohne Rucksicht, ob eine Leibeigene die Mutter war, wenn sich nur der Konig als Vater bekannte. \*\*) Die nämlichen Könige hingegen, welche so wenig edel in der Auswahl der Koniginnen waren, verheiratheten ihre Tochter nie an einen niedrigen Mann, am wenigsten an einen Romer; ich habe fein Beispiel gefunden.

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. IV, 26.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. V, 21., Regis vocantur liberi, qui de regibus fuerint procreati."

Während die übrigen Brüder sich mit Heirathsgedanken bez schäftigten, war die Reihe des Wirkens nothgedrungen gleich beim Antritte der Regierung an Sigibert gekommen. Die Avaren brachen zum ersten Male aus Pannonien nach Thüringen, doch der König schlägt sie und macht Frieden mit ihnen. Diese Zwischenzeit benützt der bei der Theilung verkürzte Chilperich, in Champagne dringt er vor, und besetzt Kheims nebst andern Städten. Doch Sigibert kommt schneller zurück, als man erwartet hatte, Chilperich muß abziehen, und verliert noch überdieß die Stadt Soissons \*); dem mächtigen kriegerischen Sigibert vermag er nie zu widerzssehen.

Auch mit Guntchramn verwickelt sich Sigibert in Streitig= Der erstere, Gebieter von Burgund, setzte daselbst den Celsus als Patricius ein, einen rechtsgelehrten, aber stolzen und habsüchtigen Mann, welcher dfters die Geistlichkeit beraubte; doch da sein kinderloser Sohn die Kirchen als Erben hinterließ, so druckt Gregor ein Auge zu bei den Handlungen des Vaters. \*\*) Guntchramn ist zugleich im Besitze der Stadt Arles in der Provence, einer Provinz, welche Sigibert zu seinem Antheile rechnete, auch daselbst den Albinus als Rector ernaunte \*\*\*), und daher Unspruch auf die Stadt Arles machte, mit Firminus, dem Comes ber Stadt, im Einverständniß lebte, und sie durch einheimische Trup= pen aus dem benachbarten Auvergne besetzen ließ. Aber König Guntchramn schickt seinen Patricier Celsus, welcher Avignon weg= nimmt und Arles belagerte. Da fångt der Bischof Sabaudus an seine Rolle zu spielen: hier in der Stadt konnt ihr weder euch noch uns schützen, geht hinaus; besiegt ihr die Gegner, so halten wir ohnehin die Trene, werdet ihr geschlagen, so habt ihr sichere Zuflucht in der Stadt. Sie gehen hinaus, werden geschlagen, die Stadt finden sie verschlossen, mit Verlust und Schimpf kommen die Ueberbleibsel nach Haus. Alles bleibt beim Alten; Gunt= dramn ist Besitzer von Arles, Avignon gibt er nach seiner gewohn= lichen Herzensgute, meint Gregor, an den Bruder zurück. \*\*\*\*) Es war eine der vielen Privatunternehmungen, welchen wir in

<sup>\*)</sup> Gregor. IV, 23.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Tur. IV, 24.

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor. IV, 44.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Gregor. Tur. IV, 50.

Zukunft begegnen; Sigibert hatte nicht unmittelbaren Antheil nehmen konnen, weil in der nämlichen Zeit die Avaren auf das Neue eingefallen waren, und durch Zauberkunste die tapfern Trup: pen der Austrasier so geschlagen hatten, daß der König den Frieden, oder vielmehr den Stillstand auf Lebenszeit, mit schwerem Geld: von dem Chagan erkaufen mußte. \*)

Die auf das Ganze wenig einwirkenden Ereignisse in der Provence durften nicht unbemerkt bleiben, weil sie den historischen Beweis von der Staatsverwaltung der südlichen Provinzen liesem.
Hier begegnen uns selsen die Franken; Burgund hat seinen eigenen
Patricius zur Nachahmung des Kaiserhofs, und sein Name verkündigt, daß er ein Römer ist; eben so der Vorsteher der Provence
unter dem Titel Rector, und alle Comites; nicht Einer mit frankischem Namen sindet sich unter ihnen. Die Bischbse sind im
schnellen Aufsteigen, nicht bloß als Seelenhirten, sondern zugleich
mit immer wachsendem Einflusse auf das Weltliche; die durch ihre
Volksmenge, so wie durch ihre Mauern wichtiger werdenden Städte
folgten hauptsächlich ihrer Leitung, sie selbst erhielten durch die
Bürger einen gesicherten Stützungspunkt gegen Gewaltthätigkeiten.

Um diese Zeit war nun auch Sigibert auf Heirathsgedanken gekommen, aber nicht wie seine Brüder wollte er ein Weib von niedriger Herkunft in das Chebett aufnehmen. Nach Hispania schickt er daher eine feierliche Gesandtschaft mit vielen Geschenken, um sich Brunechild, die jüngere Tochter des Königs Athanagild, als Gemahlinn zu erbitten. Sie wird zugesagt und kommt mit großen Schätzen. Um sie feierlich zu empfangen, sammelt Sigibert seine Großen (Seniores), gibt Schmausereien und sie wird Königinn: ein schmuckes Mädchen, schon von Antlitz, einnehmend im Umgange, bisher Arrianerinn, jetzt bekehrt zur wahren Lehre. \*\*)

Da sieht Chilperich, daß durch diesen Schritt das Ansehen des Bruders bei den Franken sich erhöhete, und beschließt dem gesebenen Beispiele zu folgen. Er hatte längst geheirathet die Elus doveva und von ihr die drei Sohne erzeugt, Theodebert, Merovech und Clodoweg; jetzt wird sie beseitigt und nebst ihr die Konkubine Fredegund, denn nur unter dieser Bedingung ers

<sup>\*)</sup> Gregor. IV, 29.

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. IV, 27.

halt er Galswintha, die ältere Schwester der Brunechild, zur Gemahlinn, welcher Chilperich Liebe bezeigte, denn sie hatte große Schätze mitgebracht. Doch bald erwuchs Kaltsun, und da die vernachlässigte Galswintha sich zur Rücksehr in des Vaters Haus mit hinterlassung ihrer Schätze bereit erklärte, wurde sie von einem hosdiener im Bette erdrosselt; über den Anstister des Mordes konnte kein Zweisel erwachsen, nach wenig Tagen erklärt Chilperich die Fredegund als seine Gemahlinn, und unverschnlicher Haß erzwächst zwischen ihr und Brunechild, der erwärgten Galswinth Schwester.

Während dieser Vorfälle hatte Konig Guntchramn volle Beschiftigung in seinem eigenen Reiche. Die Langobarden wanderten unter ihrem Konige Alboin mit Weib und Kindern nach Italien; sieben Jahre lang durchplunderten sie die Lombardei, ehe sie feste Site nahmen, man reichte auf gut Glud, so weit man reichen Ein Haufe drang über die Alpen nach Burgund vor; ihm mußte entgegenziehen Amatus, welchen Konig Gutchramn als Pa= tricius oder Statthalter an die Stelle des Celsus gesetzt hatte, er wurde aber von dem wilden Bolke geschlagen. Da erhielt seine Stelle der merkwürdige Mummolus, dessen Bater Comes zu Autissiodorum gewesen, durch den Sohn aber verdrängt worden war, welcher das vom Nater zur Verlängerung seiner Stelle erhaltene Geld bei Hof zu eigenem Vortheile verwendete. Der neue Patris cius schlägt mit seinen Burgundern die Langobarden; sie kommen unter einzelnen Anfihrern nochmals, und er schlägt sie wieder. Imei Bischbfe, Salonius und Sagittarius, mit Helm und Harnisch gedeckt, nahmen rustigen Untheil an dem Rampfe, viele Feinde tödteten sie mit eigener Hand. \*)

Die Langobarden kamen nicht wieder; aber mit ihnen war ein haufe Sach sen nach Italien gegangen, der sich in die Einzichtungen des überwiegenden Volks nicht fügen und daher eizgene Sitz in Gallien durch Gewalt der Wassen bereiten wollte. Mummolus schlug auch die Sachsen, machte aber den Vertrag, stiedlich als Gehülsen der Franken dürsen sie wieder kommen. Sie führen Weib und Kind herbei, zahlen mit baarem Gelde den unterwegs durch Plündern verursachten Schaden, werden

<sup>&#</sup>x27;) Gregor. Tur. IV, 41, 42, 45.

durch sein Loos zu ziehen, legt ihm der Fürchtende keine Schwü rigkeit in den Weg. Dem einzigen Chilperich gilt nun der A griff; die Stelle der Schlacht sollte er bestimmen, forderte Sig bert; aber der Bruder im Gefühle seiner Schwäche bittet um Fri den, und erhalt-ihn unter der Bedingung, alle Städte südlich vo der Loire zurückzugeben. Er gibt sie zurück, doch mit der Fü bitte, daß man den Einwohnern ihre Unhänglichkeit nicht als Bei brechen anrechnen moge \*); ein Beweis, daß nur die Kirchen wege der verübten Plünderungen aufgebracht waren, die übrige Bevöl kerung hingegen Vorliebe für Chilperichs Anspruche zeigte. DI deutschen Krieger, welche das Versprechen der Beute herbeigeführ batte, verwifteten in ber Zwischenzeit die Gegend rings um Parie ohne daß Sigibert es wehren konnte; sie klagten, daß man ihne das Treffen entzogen habe. Durch Festigkeit im Benehmen un durch gute Worte bewegte er endlich die rohen, aus Deutschland Mäldern in gut angebaute Gegenden neu eintretenden Leute zu friedlichen Rudzug, dann ließ er die Radelsführer steinigen. Alle bieß geschah durch Einwirkung des heiligen Martinus, sagt Gregor denn an dem Tage des geschlossenen Friedens wurden drei Gicht bruchige am Grabe besselben gesund; jedes Ereigniß wußte man i den Mirkungefreis der heiligen Bunderkraft zu stellen.

So ein bloß durch die Uebermacht vorgeschriebener Fried konnte nicht Dauer haben, abwehren mußte man durch vereinigt Kraft. Noch war er nicht in Vollziehung gebracht, als Chilperid und Guntchramn ihren Bund fester schließen; angreisen wollen wi den gemeinschaftlichen Feind. Chilperid griff wirklich an, bit nach Rheims durchstreiste er verheerend Champagne. Aber Sigiben kommt wieder mit den deutschen Politen, und da Guntchramn sich abermals unthätig zurückzog, rückt er nach Paris, schickt Trupper ab zur Eroberung der Ländereien süblich von der Loire, wo der Prinz Theodobert im Tressen siel, und dräugt den verlassenen König Chilperich in seine keste Stadt Tournan zurück; er ist nun herr und Gebieter von Paris und ganz Neuster. Schon erboten sich die vornehmen Franken, welche einst den Childebert als Seniot anerkannt hatten, sie wollten den Chilperich verlassen und ihn als

<sup>\*)</sup> Gregor. IV, 50, ,,deprecans, ut nullo casu eulparentur corum habitatores, quos ille adquisiverat."

des Worts gehört hatten; er schickte noch überdieß seinen Sohn Chlodovech, um Sigiberts Antheil südlich von der Loire in Anspruch zu nehmen. Aber Guntchramn schlägt durch seinen Mummolus den Chlodovech und zugleich die Bürger von Poitiers, welche einen Haus sen für Chilperich gesammelt hatten, läßt die Stadt den Eid der Treue für Sigibert schworen, und die ganze Landschaft wird an Sigibert zurückgegeben.

Bis jetzt ist Konig Guntchramn Sigiberts Gehalfe. Beide tommen mit Chilperich zusammen und schließen allgemeinen Waffens stillstand \*\*), in welchem vermuthlich zur Bedingung gemacht wurde, daß kein Bruder ohne der übrigen Bewilligung nach Paris tommen follte; ein Umstand, auf welchen in Zukunft bfters angewielt wird. Aber bald darauf schickt Chilperich seinen altesten Sohn Theodobert' und läßt alle Städte von der Lvire wegnehmen. Da ging es arg zu, Kirchen wurden angezündet, Klöster zerstort, Nonnen gemißhandelt, allgemeine Berwistung. Go flagt Gregor, auch fein Kloster mit den Reliquien des heiligen Martins war geplundert worden; doch der Martyrer rachte sich, das Fahrzeug mit dem gesammelten Raube fing an auf der Loire zu schwanken, erhält einen Leck, mit den Spießen, welche die Rauber als Ruber ges brauchten, tobteten sie sich gegenseitig selbst; die Monche holten ihr Gut wieder aus dem Flußbette. Man darf nicht glauben, daß dieß durch Zufall geschehen sen, versichert Gregor. \*\*\*)

Sigibert war während dieses Einfalls wahrscheinlich in seinen deutschen Ländereien beschäftigt und daher nicht vermögend, sogleich Abhülfe zu leisten; aber nun kommt er mit den Truppen von jenseit des Rheins, und plötzlich sinden wir den König Guntchramn mit Chilperich in enger Verabredung, daß keiner seinen Bruder sollte zu Grunde gehen lassen; Guntchramn sing an zu sühlen, daß Sigis berts Ueberlegenheit die gänzliche Unterdrückung von Beiden bes zwecke. So wie nun aber dieser heranzieht mit der Erlärung, den Guntchramn milse er angreisen, wenn er ihm nicht erlaube,

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. IV, 46. Fredegar. c. 68, Multi ibidem de exercitu Chilperici et ipsis Pictaviensibus trucidati sunt. — c. 70. Die Stabte an Sigibert jurucgegeben.

<sup>••)</sup> Fredegar. c. 71. Sigibertus, Guntramnus et Chilpericus trecas junxerunt.

Gregor. Tur. IV, 48.

durch sein koos zu ziehen, legt ihm der Fürchtende keine Schwie: rigkeit in den Weg. ' Dem einzigen Chilperich gilt nun der Anpriff; die Stelle der Schlacht sollte er bestimmen, forderte Sigi: bert; aber der Bruder im-Gefühle seiner Schwäche bittet um Frie den, und erhalt-ihn unter der Bedingung, alle Städte südlich von der Loire zuruckzugeben. Er gibt sie zuruck, doch mit der Für: bitte, daß man den Einwohnern ihre Unhänglichkeit nicht als Ber: brechen anrechnen moge \*); ein Beweis, daß nur die Kirchen wegen der verübten Plünderungen aufgebracht waren, die übrige Bevolkerung hingegen Vorliebe für Chilperichs Ansprüche zeigte. beutschen Rrieger, welche das Versprechen der Beute herbeigeführt hatte, verwüfteten in der Zwischenzeit die Gegend rings um Paris, ohne daß Sigibert es wehren konnte; sie klagten, daß man ihnen das Treffen entzogen habe. Durch Festigkeit im Benehmen und durch gute Worte bewegte er endlich die rohen, aus Deutschlands Maldern in gut angebaute Gegenden neu eintretenden Leute zum friedlichen Rudzug, dann ließ er die Radelsführer steinigen. Alles bieß geschah durch Einwirkung bes heiligen Martinus, sagt Gregor; denn an dem Tage des geschlossenen Friedens wurden drei Gicht: brüchige am Grabe besselben gesund; jedes Ereigniß wußte man in den Wirkungsfreis der heiligen Wunderkraft zu stellen.

Fo ein bloß durch die Uebermacht vorgeschriebener Friede konnte nicht Dauer haben, abwehren mußte man durch vereinigte Kraft. Noch war er nicht in Vollziehung gebracht, als Chilperich und Guntchramn ihren Bund fester schließen; angreisen wollen wir den gemeinschaftlichen Feind. Chilperich griff wirklich an, bis nach Rheims durchstreiste er verheerend Champagne. Aber Sigibert kommt wieder mit den deutscheu Polsteru, und da Guntchramn sich abermals unthätig zurückzog, rückt er nach Paris, schickt Truppen ab zur Eroberung der Ländereien südlich von der Loire, wo der Prinz Theodobert im Tressen siel, und dräugt den verlassenen König Chilperich in seine keste Stadt Tournan zurück; er ist nun Herr und Gebieter von Paris und ganz Neuster. Schon erboten sich die vornehmen Franken, welche einst den Childebert als Senior anerkannt hatten, sie wollten den Chilperich verlassen und ihn als

<sup>\*)</sup> Gregor. IV, 50,,,deprecans, ut nullo casu culparentur corum habitatores, quos ille adquisiverat."

König einsetzen: es kommen alle einst zu diesem Reiche gehörigen Franken, die Armee setzt den Sigibert auf den Schild, und er ist König von Neuster. Doch unter dem Getümmel der allgemeinen Huldigung drängen sich auch zwei Männer herbei, mit scharfem vergiftetem Messer durchbohren sie den König von beiden Seiten; er fällt und ist todt, im vierzehnten Jahre seines Reichs, im vierzehnten sigsten seines Lebens (a. 576.) \*).

## Dreiundzwanzigstes Kapitel.

König Chilperich ist bei Weitem der thätigste unter den vier Brüdern. Seine Verfügungen und sein Tod.

Sigibert war in der That der durchgreifendste und gefährlichste, für die ührigen Brüber, mit Gewalt konnte er nicht in den Schranken der Mäßigung gehalten werden, durch Meuchelmord stirbt er daher, und der Schurkenstreich machte kein großes Auf= sehen; warum hat er sich nicht besser in Dbacht genommen. Sein Tod brachte allgemeine Umwandlung in die Lage der Franken= monarchie. Der bisher in Tournan eingeschlossene Chilperich eilt sogleich nach Paris, wo sich Sigiberts Familie zur Feier bes Konigsfestes in Bereinigung befand und nun gefangen wurde. Childebert, der einzige funfjährige Sohn des Ermordeten, fand Rettung durch die Gegenwart des Geistes Gundobalds, eines der austrasischen Großen. In eine Jagdtasche stedt er ihn, und der Träger brachte ihn glücklich nach Metz, wo er auf Gundebalds Betrieb von den Vornehmen des Hofs und dem sammtlichen Volke sogleich auf den Thron des Vaters erhoben wurde. \*\*) Die Mut= ter Brunechild hingegen führte Chilperich nach Rouen und ihre Tochter nach Meaux.

Chilperich aber ist nun ohne Widerstand Herr von Paris, König von Neuster und gleich darauf Besitzer von dem Antheile Chariberts, südlich von der Loire; nie sind ihm diese sammtlichen Länder abgetreten worden, er bleibt aber Gebieter, so lange er lebte. Der kleine Childebert konnte sich selbst nicht regieren, noch

<sup>•)</sup> Gregor. IV, 51.

Fredegar, c. 72. Gregor. Tur, V, 1.

weniger gegen den Oheim wirken, die Parteien der Großen drangen sich zur Verwaltung der innern Geschäfte; und Guntchramn ist, was er immer war, ein unentschlossener Mann, durch Politik sucht er überall einzuwirken, nie durch Gewalt der Waffen, jest um so weniger, da ihm in etwas spåterer Zeit sein bester General Mummolus abtrunnig wurde, mit seinen ungeheuern zusammengerafften Schätzen in das feste, zu Childeberts Reich gehörige Avignon ging \*), und daselbst die Rolle des unabhängigen Herrn spielte, vhne daß Konig Guntchramn ihm zu wehren vermochte. Dem Konig Chilperich find seine angebornen Nordfranken, die eigentlichen Salier, zu jeder Zeit getreu geblieben, nur die in Neuster zerftrenten zum Reiche Childeberts und Chariberts gehörigen waren zu Sigibert übergetreten; jest im ersten Taumel hatten sich mehrere vornehme Austrasier an Chilperich geschlossen; unter ihnen der Referendar und Siegelbewahrer Siggo, welchem der Komg die nämliche Als sie sahen, daß die Großen an Childeberts Stelle übertrug. Hofe vorherrschend find, traten sie sammtlich wieder zurück, ob sie gleich durch diesen Schritt ihr im Bezirke von Svissons liegendes Unter ihrer Zahl war der Vorzüglichste Go: Vermögen verloren. din; auf seinen Betrieb sammeln sich Truppen in Champagne und jagen die Fredegund ans Soissons; doch sie wurden vom Konige geschlagen und die Vornehmen verloren, wie gesagt, ihre in dieser Gegend gelegenen Guter; Soissons war also ebenfalls gleich Anfange in Besitz genommen worden, und einzelne Bornehme hatten vergeblich gesucht, die Stadt wieder mit Auster zu vereinigen. \*\*)

Die geheime Triebseder dieser Unternehmung glaubte der Hosen Merovech, Chilperichs Sohn aus erster Ehe, welcher großer Besorgniß erregte. Er hatte die gefangene Brunechild gesehen, sich in die junge schone Königinn verliebt, und anstatt auf Besehl des Baters zur innern Einrichtung der Provinz Poitou abzugehen, kommt er durch einen Umweg nach Rouen, und wird daselbst durch seinen Tauspathen, den Bischof Prätextatus, mit ihr vermählt. Shilperich, dessen Ihron durch diese unerwartete Berbindung wanskend wurde, eilte, sich der neu Bermählten zu bemächtigen, sie aber hatten sich in die Kirche des heiligen Wartins gestüchtet,

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. VI, c. 1.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Tur. V, 3.

Dersprechen der Ausschnung und Sicherheit treten sie hervor, werden freundlich behandelt, aber sogleich getrennt, den Sohn behält er unter eigener Aussicht, und bestimmt ihn für den geistelichen Stand. Die Brunechild gibt er auf Ansuchen ihres Sohns Childebert an Auster zurück; im fremden Reiche konnte das listige Weib ihm weniger Schaden bringen als an seinem eigenen Hofe.

Aber zu Tours in St. Martins Heiligthume saß ein vorsnehmer Franke, der Dux Guntch ramnus 2006, von dem wir nicht wissen, zu welchem Reiche er eigentlich gehörte. Er lebte auf eigene Faust; vergeblich hatte Chilperich seine Auslieferung verslangt. \*) Heimlich fordert dieser den Merovech auf, zu ihm zu kommen; er kommt, wird aufgenommen, und sogleich dem Vater Nachricht von seinem Dasen gegeben. Werst den Abtriunigen aus der Kirche, oder ich verheere die ganze Landschaft mit Feuer, besahl Chilperich, und erhält die Antwort, so etwas sey nicht einsmal zur Zeit der Ketzer (der Westgothen) geschehen, noch weniger kome es geschehen in der Christenzeit. Offenbare Gewaltthätigkeit wagt Chilperich nicht; Leudastes, der Comes von Tours, erhält den Austrag, mit Truppen die ganze Umgegend genau zu bewachen.

Jahr und Tag war unterbessen verslossen, Merovech sindet die Ausschnung mit dem Bater unmöglich, verabredet sich daher mit Guntchramn = Boso, zur Brunechild wollten sie gehen; bewahre der himmel, daß meinetwegen der Domnus Martin zu Schaden komme, sagte Merovech, bei dem Grabe desselben betet er die Nacht hinsburch, um sich seine Unterstützung zu erbitten, "daß er das Reich bekommen konnte." Unterdessen hatte Fredegund dem Guntchramn=Boso große Versprechungen gemacht, wenn er den Merovech aus der Kirche locke, daß er konne getödtet werden. Er lockt ihn mit sich auf die Jagd, aber der Prinz entging mit heiler Haut, weil ihn Niemand erkannte. Auch Chilperich läßt sich endlich von dem Dur Boso versprechen, daß er ohne seine Bewilligung nicht aus der Basilica entweichen wolle; als Bürgen des Versprechens schickt Boso das Altartuch, und gleich darauf geht Merovech nebst dem

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. V, 4.

Mann ist dieser Suntchramn=Boso gewesen, meint Gregor, nur mit dem Meineide nahm er es so genau nicht. \*)

Der Zug war unglucklich; in Konig Guntchramns Gebiete er= haschte den Prinzen der Dur Erpo, ließ ihn aber in die Kirche des heiligen Germanus entschlupfen. Dieß nahm der Konig übel, den Dur strafte er um 700 Goldstücke und entsetzt ihn seiner Wurde; er hütete sich, den Konig Chilperich zu beleidigen. Merovech entkam endlich zur Brunechild, wurde aber von den Austrasiern nicht aufgenommen; sie wollten kein Gewicht in die Bande der Koniginn Mutter legen. \*\*) Der von allen Seiten gedrängte Merovech geht endlich nach Champagne, diesem allgemeinen Tummelplatz der mißvergnügten Großen, wird aber auch daselbst durch List überfallen, und läßt sich durch seinen treuen Begleiter Gailenus das Messer in das Herz stoßen \*\*\*); andere Angaben sagen, Fredegund habe ben Meuchelmbrder gedingt. Ein schwerer Stein fiel dadurch von Chilperichs Herzen; Merovech strebte unverkennbar nach der Krone, zu welcher ihm, als einem Prinzen erster Che, der Zutritt nach des Vaters Tod gebührte; aber Fredegund hatte ebenfalls im Aufwach= sen begriffene Rinder, diesen suchte sie die Nachfolge zu sichern mit Verdrängung der ältern, schon als Krieger bewährten Sohne; wie sie denn auch bald nachher den einzigen noch übrigen Chedovech ermorden ließ. 4) Von ihr hing ab ihr Gemahl der Konig, auf ihrer Seite war die weltliche Hofpartei; als geheimer, doch sehr wirk= samer Gegner zeigte sich die Geistlichkeit, welche ihre guten Grunde hatte, den gefährlichen Chilperich nebst der Fredegund aus der Regierung zu verdrangen; selbst Gregors Darstellung leitet barauf hin, ihn für Merovechs geheimen Anhänger zu halten. 34)

Am offenbarsten hatte sich gezeigt der Bischof Prätextatus von Rouen. Den Prozes des Königs gegen ihn muß ich in möglichster Kürze beschreiben, er beweist die schon befestigte Lage der Bischöfe, der heilige Gregor entwickelt ihn aussihrlich <del>III.</del>), er

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. V, 14.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Tur. V, 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor. Tur. V, 19.

<sup>†)</sup> Gregor. V. 40.

<sup>††)</sup> Gregor. Tur. V, 48. Det Comes Leubastes von Louts flagte ihn beswegen an.

<sup>†††)</sup> Gregor. Tur. V, c. 19.

ift selbst sehr wirksamer Theilnehmer. Pratertatus hatte den Mero= vech mit der Tante Brunechild heimlich vermählt, ihm hatte sie ihre Schätze in Verwahrung gegeben, und er theilte davon Geschenke unter das Volk aus. Der Schätze bemächtigte sich nun Chilperich, ben Bischof entfernt er von seiner Stelle; ein Urtheil über ihn zu fällen, wagte er nicht, dieß sollte geschehen bei der nachsten Ber= sammlung der Bischbfe. Die heiligen Bater sigen als Richter, der Konig erscheint als Kläger, mit ihm ein Haufe Franken. Warum hast du meinen Gegner mit der Gemahlinn seines Dheims topulirt, warum vertheilst du Geschenke zu meinem Morde? Zeugen traten auf, mit der Versicherung, Geld habe ihnen der Bischof gegeben mit der Aufforderung zur Treue für Merovech. Der An= geklagte vertheidigt sich sehr schlecht, Geschenke habe er den Au= klägern gegeben, weil er andere von ihnen empfangen habe; von der durch die Kirchengesetze verbotenen Verheirathung des Neffen mit der Tante wird nichts gesagt. Der Konig tritt ab, ein Archidiaconus aber erscheint, mit der Ermahnung, die Bater sollten zugeben, daß ihr Bruder in das Verderben komme, wenn sie noch ferner an ihrer Stelle bleiben wollten. Alle schwiegen, der einzige Gregor (der Erzähler) sprach, sie sollten dem König zureden, daß er den Zorn nicht vorwalten lasse, "damit er nicht umkomme, Reich und Ehre verliere." Diese unmäßig starke Sprache ahndete der Konig nicht; den Gregor laßt er rufen und sagte: Recht sollst du jedem Menschen sprechen, und mir sprichst du es nicht. — Ueber= tritt einer aus unferer Mitte die Bahn des Rechts, so kannst du ihn zur Ordnung führen; aber wer führt dich zur Ordnung, wenn du sie überschreitest. Du hast die Gesetze und die Canones, diese mußt du zu Rathe ziehen, "sonst hangt Gottes Strafe über deinem Haupt." So der heilige Gregor, und der Konig verspricht, sich an die Kanones zu halten. Um nachsten Versammlungstage ver= langt Chilperich des Pratertatus Absetzung nach den Canones, benn er ist ein Dieb. Der Angeklagte antwortete, långst habe er dem Konige angezeigt, daß Brunechilds Schätze bei ihm in Verwahrung liegen, und die Weisung erhalten, sie abzuliefern, wenn sie gefor= dert würden, damit nicht Feindschaft mit Konig Childebert er machfe. Dieß habe ich gethan; zwei Packe von den funfen find bei mir liegen geblieben. Der Konig: wenn es Depositum war, warum hast du ein Ristchen aufgemacht, ben Goldfaben zerschnit= Commence of the second

Beschreibungen ließ er in seinem Reiche ausfertigen, welche in That lastig mogen gewesen senn; von einer Aripennis (Arpent) A mußte eine Amphore Wein abgegeben werden, und so in ande Gegenständen. Diese neue Anstalt erregte Unzufriedenheit; A wanderten in das Gebiet der andern Konige; die Burger von Li ges wollten den Obersteuereinnehmer, den Referendar Marc todtschlagen, der Bischof rettete ihn, die Steuerbucher aber wur verbrannt; Strafe erfolgte und noch schwerere Auflagen. \*) I die Bischofe, welche in ihren Städten Alles vermochten, lebhal Antheil an der Widerspenstigkeit nahmen, brachte ihre Lage sich; auch ihre Kirchen waren dotirt durch Romergut, zahlen ten sie also wie jeder andere Romer. Doch, was geschieht! einer ansteckenden Krankheit, werden Chilperichs Sohne von Fredegund krank. Leicht wußte man der Königinn den Gedan beizubringen, die Krankheit sey Sündenstrafe wegen der erhob Auflagen; sie beredet den Ronig, daß alle neuen Steuerbu verbrannt wurden; die Einkunfte sollen genügen, wie sie Ro Die Prinzen starben der Abanderung Chlotar gehabt hat. geachtet. \*\*) Noch nicht genug; abermals krankelt ein nach borner Prinz. Da låßt Chilperich alle Gefangenen los, i fordert nichts von denen, welche bisher nachlässig in der 3 lung ihrer Abgaben an den Fiskus gewesen waren. vergeblich, der Prinz stirbt wie- die altern Bruder; da war gro Jammer, kein Nachfolger des Vaters in der Regierung ist wel vorhanden.

Doch die ärgste Klage Gregors über Chilperichs Bbsartig bricht los nach seinem Tode. Zu seiner Zeit konnten wenige Kler ein Bisthum erhalten. Dieser Vorwurf ist gegründet, trifft a alle übrigen Konige. Als die Hosbeamten den immer steigen Reichthum und Einfluß der Kirchenvorsteher bemerkten, dräng sie sich zu diesen ersprießlichen Stellen; da wurde unvermuthet Domisticus, der Referendarius zc. vom Konige zum Vischof ernam Anfangs lauter Komer, in der Folge auch Franken, als einige b selben lesen und schreiben gelernt hatten, um dem heiligen Geschä

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. V, 29. VI, 22.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. V, 55.

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor. VI, 22.

XXIII. Rap. Chilperichs Thatigkeit, Berfügungen und Tob zc. 191

stalten zweckmäßg und nicht ungerecht waren; daß aber auch wohl einzelne Gewalthätigkeiten hervortreten, diese konnte ein Franken= könig schwerlich ganz bei dem unbändigen Volke vermeiden.

Wunder über Wunder, Chilperich als der erste unter allen Frankenkonigen hatte lesen und schreiben gelernt, das heißt, er hatte studirt, konnte Verse machen, in welchem freilich Gregor das richtige Metrum vermist; er machte den Versuch, dem Alphabete vier neue Buchstaben beizufügen, sehr wahrscheinlich, um die deutsche Sprache für schriftlichen Ausdruck empfänglich zu machen, wo so viele Tone durch keinen lateinischen Buchstaben bezeichnet werden konnten; alte Handschriften sollten mit Bimestein abgerieben werden, um durch neue Schrift den Buchstaben Eingang zu ver= schaffen (Çodices rescripti); es waren die griechischen Buchstaben w, Y, Z, A, die gegebene Bedeutung ist aber unbekannt. Noch weiter ging Chilperich; das neue Testament studirte er, und glaubte nun nach seinem Frankenverstande herausgefunden zu haben, daß alle Kirchenstreitigkeit zwischen Orthodoren und Arrianerm leere Sache sen, daß der Ausdruck Bater, Sohn und heiliger Geist nur die einzige Gottheit unter verschiedenen Benennungen bezeichne. Freudenvoll übergibt er die aufgefundene wichtige Entdeckung dem Bischof Salvius, und steht staunend da, als der Kirchenvater den Aufsatz zerreißen wollte \*); es war die von den Orthodoren fraftig wiederlegte Regerei des Sabellius.

Schon dieser Eingriff in das Heilige erregte kein gutes Blut bei der Alles dirigirenden Geistlichkeit; aber als nun die Unterssuchungen auf das Weltliche, auf Haab und Gut übergingen, so sicht er schnell als erklärter Polofernes und Perodes da. Die Städte und Distrikte südlich von der Loire, disher immer von einer hand in die andere geworfen, und bei manchen Gewaltthätigkeiten, auch Verheerungen der Landschaft, immer wachsend an innerer Kraft, weil sie zur bewassineten Theilnahme an den Streitigkeiten aufgefordert wurden, und durch ihre Menschenzahl und kesten Mauern ein Gewicht in die Wagschale legten, hatten bei der Verwirrung allmälig ihre alten von der Komerzeit her eingeführten Steuerbücher verschwinden lassen, und zahlten nach eigenmächtiger Tare. Jetzt aber war Chilperich noch ungestörter Besitzer der Landschaft; neue

<sup>9)</sup> Gregor. Tur. V, 45.

Beschreibungen ließ er in seinem Reiche ausfertigen, welche in der That lastigmögen gewesen senn; von einer Aripennis (Arpent) Wein mußte eine Amphore Wein abgegeben werden, und so in anderen Diese neue Anstalt erregte Unzufriedenheit; Viele Gegenständen. wanderten in das Gebiet der andern Konige; die Burger von Limo: ges wollten den Obersteuereinnehmer, den Referendar Marcus, todtschlagen, der Bischof rettete ihn, die Steuerbucher aber wurden verbrannt; Strafe erfolgte und noch schwerere Auflagen. \*) die Vischofe, welche in ihren Städten Alles vermochten, lebhaften Antheil an der Widerspenstigkeit nahmen, brachte ihre Lage mit sich; auch ihre Kirchen waren dotirt durch Romergut, zahlen sollten sie also wie jeder andere Romer. Doch, was geschieht! einer ansteckenden Krankheit, werden Chilperichs Sohne von der Fredegund krank. Leicht wußte man der Koniginn den Gedanken beizubringen, die Krankheit sey Sundenstrafe wegen der erhöhten Auflagen; sie beredet den Ronig; daß alle neuen Steuerbucher verbrannt wurden; die Einkunfte sollen genügen, wie sie Konig Chlotar gehabt hat. Die Prinzen starben der Abanderung un: geachtet. \*\*) Noch nicht genug; abermals krankelt ein nachge: borner Prinz. Da läßt Chilperich alle Gefangenen los, und fordert nichts von denen, welche bisher nachlässig in der 3ah: lung ihrer Abgaben an den Fiskus gewesen waren. \*\*\*) Alles vergeblich, der Prinz stirbt wie- die altern Brüder; da war großer Jammer, kein Nachfolger des Vaters in der Regierung ist weiter vorhanden.

Doch die ärgste Klage Gregors über Chilperichs Bbsartigkeit bricht los nach seinem Tode. Zu seiner Zeit konnten wenige Kleriker ein Bisthum erhalten. Dieser Vorwurf ist gegründet, trifft aber alle übrigen Könige. Als die Hosbeamten den immer steigenden Reichthum und Einfluß der Kirchenvorsteher bemerkten, drängten sie sich zu diesen ersprießlichen Stellen; da wurde unvermuthet der Domisticus, der Referendarius zc. vom Konige zum Vischof ernannt; Aufangs lauter Komer, in der Folge auch Franken, als einige der selben lesen und schreiben gelernt hatten, um dem heiligen Geschäfte

<sup>\*)</sup> Gregor Tur. V, 29. VI, 22.

<sup>· \*\*)</sup> Gregor. V, 55.

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor. VI, 22.

vorstehen zu konnen. Wenn Chilperich in vertrauter Gesellschaft war, machte er sich über keinen Gegenstand mit mehr Vorliebe lustig als über die Bischbfe; den einen nannte er einen Leichtfinnigen, den andern einen Uebermuthigen, den dritten einen Schlemmer. Oft sagte er: unser Fiscus verarmt, unsere Reich= thumer verschlingt die Kirche, nur die Bischofe herrschen. Sogar die Testamente zum Vortheile der Kirchen erklart er häufig für ungultig. \*) Die Geistlichkeit mußte ben Chilperich als ver= fluchten Mann erklaren, weil er sich in der hinsicht ihrem Vor= wartsschreiten widersete; zu klug war er ihr, dieß ift sein hauptfehler.

Daß er übrigens manche Gewaltthat verübte, den Leuten mitunter die Augen ausstechen ließ, durfen wir dem anklagenden Gregor auf sein Wort glauben. Herrschbegierde erwuchs bei ihm zur Leidenschaft, immer weiter suchte er sich auf Rosten der übrigen Konige zu vergrößern. Ginst hatten sie ihn bei der Thei= lung vervortheilt, jetzt vervortheilt er sie, denn noch immet bleibt Chariberts Erbschaft, besonders der Besitz von Paris und aller Striche sublich von der Loire, der immerwährende Zankapfel. Im ungehinderten Besite der Landereien, welche zu Sigiberts Antheil auf dieser Seite gehort hatten, war Chilperich, aber ihre Ansprüche hatten die übrigen Konige nicht aufgegeben. heranwachsenden Reffen Childebert suchte er durch Vergleiche hinzuhalten, wie wir weiter unten sehen werden, und den Bruder Guntchramn behandelte er ungestraft nach hohem Belieben; manche Striche und Stadte, welche sublich von der Loire zu deffen Antheil gehörten, nimmt er ohne Widerstand weg, ihren Tribut zahlten sie nun an Chilperich. \*\*)

Manchen Blick in das Innere der Verhaltnisse erlaubt die Ansstattung, welche in seinem letten Jahre Chilperich nebst der Gemahlin Fredegund ihrer an den Konig von Spanien versprochenen Tochter Rigundis mitgaben. Reichlich stattete der Konig die Tochter aus, noch weit reichlicher aber die Mutter Fredegund. Da er= schienen Konig Childeberts Gesandte mit der Forderung, nichts durfe die Prinzessinn erhalten aus den einst seinem Bater gehörigen Stad=

<sup>\*)</sup> Gregor. VI, 46.

<sup>5\*)</sup> Gregor. Tur. VI, 12, 22. Mannerts Geschichte ber Deutschen. I.

ten, weder von den Schatzen, noch von ben Leibeigenen und left-Dieß bewilligte, Chilperich, die alten Ansprüche waren also nicht in Vergeffenheit gekommen. Da die großen Anstalten zur Ausfertigung Aufsehen an feinem eigenen Sofe erregten, fo rief er die vornehmen Franken nebst den ührigen Leudes zusam: men \*). In ihre Mitte trat Fredegund: glaubt nicht ihr Man: ner, sprach sie, daß in diesem Gepacke sich etwas von den Schi: ten der früheren Konige befinde. Alles ift mein Eigenthum; Bieles hat mir der glorwürdige Konig geschenkt, Anderes ift der Er: trag von meinen Domanen; auch ihr habt mich oft mit euern Geschenken bereichert; von den dffentlichen Schägen ist nichts dabei. Diese Erklärung befriedigte die Franken, durch reiche Geschenke von Gold, Silber, Pferden, Mobilien, Jeder nach feinem Ber: mogen, vermehrten sie noch die Mitgabe der Braut; 50 Bagen wurden beladen. - Die Schätze des Staats betrachteten also die Franken als Fideikommiß, welches jeder Konig seinen Rachfolgem unverkummert hinterlassen sollte; die freiwilligen Geschenke der Franken an ihre Regenten waren alt hergebrachte Sache, unter diesen Franken muffen außerst ansehnliche und reiche Leute gewesen senn, welche, ohne sich webe zu thun, Gold, Silber, Pferde 2c. als Brautgeschenk barbieten konnten.

Die Braut sollte im hohen Glanze mit großer Begleitung am fremden Hofe erscheinen. Zu ihrem Dienste wurden daher aus den königlichen Domanen viele junge Leute ausgehoben, der Sohn von dem Vater getrennt, die Tochter von der Mutter; sie hielten sich schon für verloren, schrien und weinten; auch Mehrere von besserer Geburt mußten mitziehen. Drei vornehme Franken sind die Braut; sührer; Anführer des ganzen auf 4000 Seelen wachsenden Jugs war Waddo, der Major Domus der Prinzessun, nicht des Königs: dieß war Landerich; eine bewassnete Schaar begleitete den Hofsstaat. Die hörigen Römer mußten sich's also gefallen lassen, daß der König über ihre Person verfügte. Es war kein Gedeihen bei der erzwungenen Begleitung. Schon unter dem Thore von Paris brach die Are eines Wagens, und alle Welt schrie: Malahara (Malheur)! In der nächsten Nacht entslohen 50 Männer mit

<sup>\*)</sup> Gregor. VI, 45, convocatis Melioribus Francis et reliquis Fidelibus.

100 vorzüglichen Pferden. Zur Unterhaltung der Menschenmenge, waren die Bezirke in Requisition gesetzt, durch welche die Braut geleitet wurde; Unordungen auf Kosten der Einwohner zeigten sich auf allen Seiten; am Ende entlief die Begleitung, die Schäse plünderte man, die Prinzessun kam nicht au Ort und Stelle, in armseligen Umskänden kehrte sie endlich zur Mutter zurück. Die Ursache war die unvermuthete Erscheinung des Gegenkönigs Gunzbobald im südlichen Frankreich, und der Tod des gewaltthätigen Königs Chilperich.

Während des Zugs vergnügte sich. Chilperich auf der Villa Cales, nicht ferne von Paris, häufig auf der Jagd. Eines Abends tam er in der Dammerung zuruck, und während man ihm zum Wsteigen vom Pferde behülflich war, stößt ihm Jemand das Messer unter der Achsel und dann nochmals in den Leib; nach farkem Blutverlust gab der Konig den Geist auf (584). Wer hat die Unthat verübt? Ein Quidam sagt Gregor, ohne sich weiter zu er= flaren; einer Namens Falco, versichert Fredegar, \*) hat sie auf Anstiften der Brunechild begangen; einen ihr verhaßten Sofmann, Eberulf, gab Fredegund als den Thater an; die offentliche Meinung erklarte aber Fredegund selbst mit vieler Wahrscheinlich feit für die Uebelthäterinn. Die nabern Umstände lernen wir durch die Gesta Francorum. \*\*) In Liebesverhaltnissen stand sie mit dem Major Domus Landerich. Gines Morgens, da Chil= perich auf die Jagd reiten will, findet er, daß die Pferde noch nicht in Bereitschaft sind, geht zurud in das Zimmer der Koniginn, die im Morgengewande so eben mit dem Abwaschen des Gesichts beschäftigt ist, und gibt ihr ohne gesehen zu werden einen Pritsch auf den Hintern. Was machst du Landerich? sagte Fredegund, und der Konig entfernt sich. Das ganze Geheimniß hatte dieses Wort verrathen; folglich nun die nothwendige Verabredung mit dem kanderich, heute musse der Konig noch sterben, wenn sie nicht morgen beide verloren senn sollten.

Der Leichnam wurde zu Paris begraben und Fredegund zu ihrer Sicherheit in der Domkirche aufgenommen. Vier Monate früher hatte sie dem Chilperich einen Sohn geboren, welcher auf

<sup>\*)</sup> Gregor. VI, 46, Fredegar. c. 93.

<sup>\*\*)</sup> Gesta Francorum, ap. du Chesne, T. 1, p 748.

einer Billa mit Absonderung von dem Hofstaate gepflegt wurde, \*) damit ihn das bose Aug nicht treffe, durch welches, wie man versicherte, seine altern Brüder den Tod gefunden hatzten. Chlotar wurde er bei der viel spätern Taufe genannt; für jetzt bewachten ihn sorgfältig die Großen des Reichs. Die Mutter aber konnte in ihrer Lage einzig Unterstützung sinden durch König Guntchramn; diesen ersucht sie, und er verspricht Schutz. Die ganze Lage des Reichs hat sich durch Chilperichs Tod geändert; es ist also Zeit, einen Blick auf die Hauptereignisse in dem Reiche Ausster und Burgund zu werfen.

## Vier und zwanzigstes Kapitel.

Verwirrte Verhältnisse in Anster und Burgund. Ueberall herrschen die Parteien der Bornehmen.

Childebert II. war Konig in Auster, das heißt, unter dem Namen des Rinds herrschten die Großen des Hofs. nen selbst gewählter Major Domus stand an ihrer Spige, welcher die häufig erwachsenden Streitigkeiten entschied, und das Recht, zugleich auch durch Beihulfe der übrigen das erforderliche Ansehen hatte, den Ungehorsam zu bestrafen. Der Name dieser hohen Wurde war von den Burgundern entlehnt, daselbst aber fanden sich mehrere Majores des königlichen Hofs, welche in Ber-.' : einigung den geheimen Rath bildeten, durch beffen Sande alle wichtigern Geschäfte gingen. Bei den übrigen deutschen Wolkern finden wir diese Burde nicht, die Franken aber hatten sie bei sich eingeführt, und zwar für jede Abtheilung des Reichs nur Einen. Der alteste uns namentlich bekannte ist Babechisel, der Major Domus regiae unter Konig Chlotar. \*\*) Den ganzen Umfang der Burde aber lernen wir kennen in den ersten Regierungsjahren seines Sohnes Sigiberts I., nach der Beschreibung des gleichzeitigen Fredegars. \*\*\*) Die Austrasier wollten zum Major Domus wählen den Chrodin, weil er in seinem ganzen Benehmen ein

<sup>\*)</sup> Gregor. VI, 41.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Tur. VI, 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Fredegar. c. 58.

gefälliger und gottesfürchtiger Mann war. Er aber lehnte die übertra= gene Chrenstelle ab: "den Frieden in Auster vermag ich nicht herzustellen, "sagte er," vorzüglich weil alle ansehnlichen Manner (Primates) meine Anverwandten find; ich kann sie nicht in Ordnung erhal= ten, noch weniger einen mit dem Tode bestrafen; durch mich wer= den sie Unruhen beginnen und übermuthig handeln. Wählt aus eurer Mitte einen andern." Nach seinem Rath mablen die Größen den Gogo zum Major Domus; er selbst gibt das Beispiel der Anerkennung und der angelobten Folgsamkeit, indem er des Gogo's Armgeschmeide an seinen Hals hing, oder nach anderer An= gabe, indem er den Arm desselben auf seinen Nacken legte; \*) die übrigen folgten dem gegebenen Beispiele. Mit vielem Beifalle bhauptete Gogo seinen Ginfluß auf die Vornehmen des Reichs, bis er die Brunechild aus Spanien herbeiführte, welche bald den Ronig zu beherrschen, und den Gogo so verhaßt zu machen wuß= te, daß ihn Sigibert auf ihren Antrieb ermordete. Gregor sagte bloß, er sen gestorben; an seine Stelle kam Wandelin; dieser reicht in die Zeiten des kleinen Childeberts,-dessen Erzieher und hofmeister er war. \*\*)

Die Würde des Major Domus galt folglich als die hersvorragendste im ganzen Reiche; Präsident war er bei der Versammslung der Großen, von ihnen selbst gewählt aus ihrer Mitte und bestätigt vom Könige, wie wir erst in späterer Zeit erfahren; ihn erfannten sie als Richter ihres Benehmens, nicht die geschriesbenen Gesetze, nicht den König, welchem sie häusig widerstrebten, der aber auch Manchen umbringen ließ, wenn er seiner habhaft wers den konnte; auf beiden Seiten Handlungen der bloßen Gewaltsthätigkeit; kam einer um, so wurde immer sein ganzes meist sehr ansehnliches Vermögen zum Fiscus gezogen.

Jetzt erfolgte, was Chrodin einst vorausgesehen hatte; der Kdnig ein Kind, der Major Domus ohne Gewicht; die Großen tegieren, sind aber unter sich selbst in Uneinigkeit, jeder Mächtige handelt nach eigenen Ausichten. Gleich nach König Sigiberts Tod hatte Godin seine eigene Rolle in Champagne gespielt, war aber

<sup>\*)</sup> Amoinus III, 4, brachium ejus collo superponens suo.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Tur. VI, 1. Y, 47. VIII, 22, Vandelinus nutritor regis.

Proceres, will ein Madchen mit arger Gewaltthätigkeit nothzuchtigen, es haut ihm aber den Kopf ab und flüchtet zum König Guntchramn, welcher sie nicht nur als schuldlos erklärt, sondern sie auch in sein Wort aufnimmt, wodurch sie gegen die Anzverwandten des Ermordeten in Sicherheit gesetzt ist. \*) Auf das Reich seines Ressen Childebert wirkt er wenig ein, doch läßt er sich nicht zu dem Krieg gegen die Langobarden verleiten.

Am hafe von Auster hingegen war Alkes voll Leben, einzelne Nachstellungen, Steuerangelegenheiten, Sandel mit der Geistlichkeit, Krieg gegen die Langobarden—Alles griff bunt durch einander; Childebert: war Kbnig, die Zügel der Regierung aber hatte die Mutter Brunechild in den Händen.

Faileuba machte die Entdedung, die Saugamme ihrer Kinder habe sich mit einigen ansehnlichen Staatsbeamten, bem Referendar. Gallomagnus, dem Marschal Gunegifild und Droctulf, dem Sofmeister der Beinen Prinzen, in Berbindung eingelassen, den Konig Childebert durch geheime Kunste aus dem Wege ju raumen, die Faileuba und Brunechild zu entfernen, die Pringen zu Konigen zu erheben, und in ihrem Ramen Die Regierung gu führen. Die Saugamme und Droetulf sagten auf der Tortur die Theilnahme der oben angeführten Manner aus, welche auch sogleich ihre Zuflucht zur Kirche nahmen. Da der Kouig in eigener Person ihnen Lebenssicherheit zusagte, so gingen sie ber aus und bekannten vor Gericht, von dem Auschlag gehört zu haben, bezeugten aber ihren Abscheu vor der Theilnahme. erfolgte, daß sie des Landes verwiesen Alkes vom Fiscus Er worbene verlieren sollten. Durch Konig Guntchramus Fürspracht durften sie mieder zurücklehren, doch wurde ihnen nichts gelassen als ihr eigenthumliches Haab und Gut. \*\*) Den Dienstgehalt verloren sie alfo, weil sie Leudes waren; einem unabhängigen Großen ware, in einem folchen Falle das ganze Bermbgen genommen worden. Die Berabredung einzelner hofmanner fonnte keine bedeutenden Folgen haben; daher der geringe Erust bei der Bestrafung und die Einwirkung des gegen jede Art von Berschwb:

<sup>\*)</sup> Gregor. IX, 27.

<sup>\*&#</sup>x27;) Gregor. IX, 38. quibus nihil alind est relictum, nisi quod habere proprium videbantur.

fürchten. Auf einer Brücke kamen sie zusammen, herzen und kussen sich: kinderlos bin ich wegen meiner Sünden, will daher, daß dieser Neffe mein Sohn sey. So sprach Guntchramn, setzte Childebert auf seinen königlichen Stuhl, und gab ihm das Reich mit den Worten: einerlei Schild schütze, einerlei Spieß vertheidige und. Childeberts hoher Adel (proceres) gaben ihre Zustimmung; man schmauste, nahm und gab Geschenke, friedlich trennte man sich. An Konig Chilperich aber schicken sie eine gemeinschaftliche Gesandtschaft: zurück geben sollte er, was er an ihrem Reiche verfürzt habe, oder ein Feld zur Schlacht bestimmen; dem Guntschramn wuchs der Muth durch die Bereinigung mit Auster. Chilsperich aber war kummerlos wegen der Drohung; zu Paris, zu Soisson, baute Einer einen Circus zu Schauspielen für das Bolk. \*)

Die ganze Sandlung war ein Schauspiel fur die Franken, eine defentliche feierliche Erklarung, daß Childebert in Zukunft Erbe des Reichs seyn sollte; eine Berbindung mit Auster, nicht eine Uebergabe bes Reichs. Guntchramn regiert nachher wie zuvor, lebt in fortwährenden Zwistigkeiten, nicht eigentlich mit Childebert, den er wirklich liebte, sondern mit dem Hofe von Auster, welchen er vergeblich durch den feierlichen Schritt zu gewinnen gesucht Ursachen zum Streite waren seit Konig Sigiberte Tod er= wachsen, und das Recht lag bei denselben nicht auf Guntchramns Er hatte so wie Chilperich einzelne dem Sigibert gehörige Striche südlich von ber Loire befetzt, sie blieben ein Zankapfel noch für spätere Zeiten; die nächste Klage aber wurde lebhaft, wegen des Besitzes der wichtigen Handelsstadt Massilia. Noch immer war sie eine freie Stadt, keine frankische Besatzung befand sich in derselben; die diffentlichen Geschäfte besorgte der Magistrat (die Seniores civium) mit sehr wichtigem Einflusse des Bischofs. 3oll und Mauth nebst andern Abgaben aber gehorten den Konigen Guntchramn und Sigibert gemeinschaftlich; nach dem Tobe des letztern behielt sie Guntchramn allein; daher die Rlage von Auster, auch Versuche, das Verlorne zu gewinnen, welche die Zeindschaft vermehrten. \*\*)

<sup>\*)</sup> Gregor. V, 18.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. VI, 7, 11,

Dadurch wird es erklarbar, daß in dem nachsten Jahre Childebert die wichtigsten Proceres seines Reichs, Egidius den schlauen Bischof von Rheims an ihrer Spige, zu Konig Chilperich schickt, mit dem Vorschlage, in Vereinigung dem Konig Guntchramn das Reich zu nehmen. \*) Gerne willigt Chilperich in den vorgeschlagenen Berein: "Kinder habe ich nicht," sagte er, "Childebert soll mein einziger Erbe senn; doch so lang ich lebe, will ich Besiger des Meinigen bleiben ohne Zank und Streit." Ihm war bloß an der Verbindung mit Auster gelegen, Erben hoffte er noch selbst von der Fredegund zu erhalten; mit Geschenken entläßt man die Gefandten und schickt andere dagegen. Die Zukunft hat erwiesen, daß besonders der Bischof Egidius in geheime, dem Leben Childe: berts gefährliche Berabredungen sich befangen hat. Für jett be: nütt Chilperich sogleich den geschlossenen Bund, um dem Konig : Guntchramn mehrere Distrikte, südlich von der Loire zu entreißen, und Childebert sucht seine Ansprüche auf Massilia geltend zu machen; unthätig saß Guntchramn, welcher die ganze Berabredung genau kannte.

Dieß Alles war die Sadje der herrschenden Principes am Sofe von Auster gewesen, welche in Konig Childeberts Namen handel: ten, die Gegenpartei bildete die Mutter Brunechild mit ihren Un: hangern, unter welcher der durch sie gehobene Dux Lupus von Champagne hervorragte. \*\*) Bu seinem Untergange vereinigten sich andere Große, der Streit erwuchs zum offenen Rrieg; mit einer Armee zogen wider ihn die beiden Principes Ursio und Bertefred. Da schmerzte Brunechild die ungerechte Verfolgung ihres Fidelis; sie sturzt sich in die Haufen der Bewaffneten: "bringt nicht Eines Mannes wegen den Staat in das Berderben." "Geh Weib," sagte Ursio, "genug daß du zur Zeit deines Gemahls die Regierung geführt hast; jett regiert dein Sohn; nicht durch deinen, sondern durch unsern Schutz wird das Reich erhalten." Das Treffen wußte Brunechild doch zu verhin: dern, aber des Lupus Schätze plunderten sie, mit der Drohung, lebendig sollte er ihrer Kraft nicht entkommen. Er flüchtet zum

<sup>\*)</sup> Gregor. VI, 3.

<sup>\*\*)</sup> Er war ein Franke, denn sein Bruder heißt Magunlf, Fortunati Carmina, L. VII. carmen 10, "ad Magnulfum fraterm Lupi."

Konig Guntchramn, "wartend bis Childebert zum rechtlichen Alter fomme." \*) So ungebunden war die Macht der Vornehmen von Auster während der Minderjährigkeit ihres Konigs; nie haben sie das errungene Uebergewicht wieder verloren.

Nochmals erscheint der Bischof Egidius nebst andern Großen bei Chilperich. Mit dir bleibt unser Bund fest, aber nicht mit beinem Bruder, weil er den Antheil an Massilia uns nicht zurud'= gibt, und die Ueberläufer (den Lupus 20.) nicht ausliefert. Schnell tam man überein, mit vereinigten Rraften den Rouig Guntchramn anzufallen. Sogleich schickt Chilperich ben Dux Berulfus, um mit Beihülfe der Bewohner von Tours, Anjou, Poitou, Nantes, in Bourbonois einzufallen; er selbst mit gesammelten Truppen macht Anstalten, auf den nämlichen Punkt zu wirken. Schreckliche Berwüstung der Landschaften war die nothwendige Folge; Gunt= dramns Generale wehrten sich; 7000 Mann sielen; er kam endlich selbst, setzte seine Hoffnung auf Gott und schlug die Gegner. Da wird Friede gleich am nachsten Tage, die Geistlichen und die Senioren des Wolks sollten bestimmen, was jeder Theil gut= jumachen habe; mit Beute beladen gehen die ausschweifenden Truppen nach Haus. Childebert hatte zwar in der Zwischenzeit die Austrasier gesammelt, blieb aber unthätig stehen. Da gingen dem Volke die Augen auf. Mit den Waffen in der Hand biangen sich die Haufen zum Zelte des Konigs, vertrieben muffen werden der Bischof nebst den Seniornes, welche uns ver= taufen, unsere Besitzungen in fremde Hände liefern. Da eilte Egidius auf seinem schnellen Pferde zu entfliehen, den einen Stiefel verlor er unter Wegs; innerhalb der Mauern von Rheims aber war er in Sicherheit; \*\*) immer schützten die Bürger ihren Bischof.

Um der innern Verwirrung eine andere Richtung zu geben, unternahm nun Childebert einen Kriegszug gegen die Langobarden nach Italien; das heißt, die herrschende Hofpartei sührte den unmündigen König dahin. Kaiser Mauricius hatte 50,000 Solidi geschickt, unter der Bedingung, daß die Langobarden sollten vertrieben werden. Man zog gegen sie, erhielt beträchtliche Geschenke nebst dem Versprechen der Folgsamkeit, und ging nach

<sup>\*)</sup> Gregor. VI, 4.

<sup>&</sup>quot;) Gregor. VI, 31.

vollendetem Sommerfeldzuge wieder nach Haus; vergeblich forderte der Kaiser sein Geld zurück, er erhielt keine Antwort, \*) der Zusammenhang mit Konskantinopel blieb aber doch. Diese Abswesenheit der herrschenden Großen hatte aber die Gegenpartei, mit ihr wahrscheinlich die Koniginn Brunechild, zur Verstärkung ihres Anhangs benutzt.

Bald nachher anderte sich durch die oben beschriebene Er: mordung des Konigs Chilperich die ganze Lage der Dinge; Neuster stand in Gefahr verschlungen zu werden; ein Kind von vier Monaten sollte Erbe seyn, seine Mutter ist verhaßt bei einem Theil der Großen wegen vieler verübten Gewaltthatigkeiten, in der Kirche hatte sie Zuflucht suchen muffen. Aber die kluge Fredegund findet das wahre Mittel zur Bermeidung des Sturms, an Konig Guntchramn schickt sie: "mein Herr komme und übernehme das Reich seines Bruders, mein kleines Kind mochte ich in seine Urme legen, und mich demuthig schmiegen unter seine Herrschaft." Da weint der weichherzige Guntchramn, und schnell kommt er nach Paris, aber mit einer Armee; er hatte Ursache, sich gegen zwei Parteien in Sicherheit zu setzen. Auch Childebert kommt, wird aber nicht eingelassen zu Paris. Er schickt Gesandte: "du weißt Herzensvater, wie bisher der gemeinschaftliche Feind uns unterdrückt hat, daher bitte ich um Festhaltung der nach dem Tode meines Vaters zwischen uns errichteten Verträge." Dihr Treulosen, sagte Guntchramn, all eure Versprechen habt ihr hintangesetzt, mit Chilperich send ihr in Bund getreten, um mich zu vertreiben; seht hier den Vertrag unterschrieben von euren Händen; wie kann ich meinen Neffen aufnehmen, den eure Bosartigkeit mir zum Feinde machen wollte? — "So entziehe wenigstens dem Childebert nicht den ihm von Chariberts Erbschaft gebührenden Antheil." Auf diese Gegenrede erwiderte Guntchramn: wir haben einst den Vertrag gemacht, daß kein Bruder, ohne Wissen und Willen der übrigen nach Paris gehen soll; Sigibert ist hingegangen und umgekommen, seinen Antheil hat er verwirkt; so auch Chilperich, an mich fällt also nach dem Urtheile Gottes Chariberts gesammte Erbschaft nebst den Schägen; geht ihr treulosen Betrüger und

<sup>\*)</sup> Gregor. VI, 41.

sagt es eurem Ronige. \*) Dieser Bescheid gibt Aufklarung über die bisher vorgelegten Verhältnisse, und zugleich, daß es dem Konig Guntchramn nicht an gutem Willen fehlte, um Bergröße: rungen zu erwerben. Die Gesandten kamen nochmals, um die Auslieferung der vielfachen Morderinn Fredegund zu fordern. Das dffentliche Gericht (Placitum), das ich halten werde, wird entscheiden, was Recht ist, sagte Guntchramn, blieb freundlich gegen Fredegund, und zog sie bfters zur Tafel; Alles suchte er gut zu machen, was unter der vorigen Regierung Bbses vorgegangen war, er ließ zuruckgeben, was Chilperichs Fideles mit Unrecht an sich gezogen hatten, alle Testamente zum Bors theile der Kirchen erkarte er als gultig; da war das herz der Geistlichkeit gewonnen, der Tyrann Chilperich hatte kines derselben gelten lassen.

Nicht bloß die Andacht, die Herzensangst wirkte eben so fraftig bei Guntchramn zur Freigebigkeit fur die Rirchen. Das schreckende Beispiel der ermordeten Bruder erschütterte seine Mie ging er ohne bewaffnete Begleitung aus, selbst in die Kirche nicht. \*\*) Nur drei Jahre laßt mich noch leben, sagte er dem versammelten Volke in der Messe, damit ich meine Neffen erziehen kann, und sie nicht nebst euch allen zu Grunde gehen. Da betete alles Volk für ihn zu Gott. \*\*\*)

Unterdessen war der für das Placitum bestimmte Tag ge= kommen. Es erschienen von Seite Childeberts der überall wirkende Bischof Egibius, von den übrigen Großen Guntchramn = Boso, Sigiwald zc. Wir danken Gott, fing der Bischof an, daß er nach manchen Unruhen das Reich in deine Sande gelegt hat. Gott darf man danken, antwortete Konig Guntchramn, aber nicht dir, der du im vorigen Jahre durch Rath und Meineid mein land verwüstet haft, gegen Niemand Treu und Glauben haltst, dich nicht als Priester, sondern als Feind unsers Reichs bewiesest. Burnend schwieg ber Bischof. Ein anderer aus der Zahl der Gesandten verlangt die Ruckgabe der Städte Sigiberts an Childebert; ein anderer die Auslieferung der Fredegund. Alles

<sup>\*)</sup> Gregor. VII, 5, 6.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. VII, 8, 19.

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor. VII, 8.

wird abgeschlagen. Da tritt Guntchramn=Boso naber, ber Konig läßt ihn aber nicht zum Worte kommen: den Müllerssohn hast du als Kronpratendenten aus dem Driente herbei geführt, immer bist du treulos, nie haltend das gegebene Versprechen; so schrie Kbnig Guntchramn. Aber Guntchramn=Boso erwiderte: du herr und Konig sigest auf dem koniglichen Stuble, und Niemand magt es, dir gegen solche Borwurfe zu antworten. Sollte aber Jemand meines Standes mich ahnlicher Verbrechen heimlich beschuldigen, so trete er dffentlich hervor; du vortrefflicher Kbnig lasse unsern Kampf auf freiem Felde als Gottesurtheil gelten. Stillschweigen folgte dieser festen und doch nicht unan: ständigen Rede. Nach weiterm Wortwechsel tritt ein roher Krieger hervor: wir entsagen dir Konig, sprach er, weil du dei nen Neffen die Städte nicht ausliefern willst; wisse aber, daß die Streitart, welche beiner Bruder Ropf spaltete, auch für dich in Bereitschaft liegt. So gingen sie sammtlich larmend ab; ber Ronig aber ließ sie mit faulem Miste und mit dem Straßenkoth von Paris werfen; arg beschmiert und beschimpft gingen sie ab. \*) Eine solche Sprache durften sich die Großen in Vereinigung gegen ihren Konig erlauben, konnte dieser hingegen sich eines Einzelnen auf frischer That bemachtigen, so war er verloren; todtgeschlagen wurde er, und sein meist sehr großes Vermögen jum Fiscus gezogen.

Die Großen (Meliores natu) von Chilperichs Reiche hatten an diesem gescheiterten Vergleichungstage keinen Antheil genommen, auf die Ländereien südlich von der Lvire machte Neuster nicht ferner Anspruch; aber in der Treue an ihren noch ungetauften König hielten diese Salier fest, und als Guntchramn die Fredegund auf eine Villa verwies, folgten sie als Bedeckung, und übernahmen dann die sorgfältige Bewachung des kleinen auf einer andern Villa aufwachsenden Prinzen. \*\*) Sie dursten nicht trauen dem freundlichen König Guntchramn, selbst der Mutter des Prinzen nicht, welche als Erzieherinn des Sohns sich bald der Herrschaft wurde bemächtigt haben; auch in ihrer gedrückten Lage wußte sie manchen Gegner zu vernichten und sich Anhang zu

<sup>\*)</sup> Gregor. VII, 14.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. VII, 19.

XXV. Rap., Gundobald. Die Bischofe. Streit d. Vornehmen. 205

erwerben, der Brunechild soll sie nach dem Leben gestrebt haben; die angegebenen Umstände sind aber zu unwahrscheinlich, der Erzähler Gregor \*) -ist ihr Feind.

Fünf und zwanzigstes Kapitel.

Erscheinung des Kronprätendenten Gundobald. Die Bischöfe. Zank und Streit der Vornehmen.

Durch selbst gemachten Spruch hatte Konig Guntchramn sich als Erben der sudlichen Landereien erklart, auch durch seine Generale Sichar und Willichar Besitz von Tours ergreifen laffen, wo der Bischof (Gregor) sich sogleich für ihn erklärte; aber Gerarich, ein Dur Chilperichs, wirkte von Poitiers aus zum Bortheile Childeberts ihnen entgegen, die ehemaligen Verwüstungen der Landschaft begannen auf das Neue, als eine unerwartete Erschei= nung anfing die allgemeine Aufmerksamkeit zu erregen. Ronig Chlotar hatte außer den Sohnen, welche Erben seines Reichs wurden, noch einen andern Namens Gundobald, den er aber in der Folge nicht als Sohn anerkannte; für einen Müllers = oder Bollenbereiters = Sohn erklarte man ihn. Er fluchtete sich nach Auster, und weil er auch hier nicht sicher war, nach Italien zum Narses, der ihn nach Konstantinopel schickte, wo er als Konigesohn anerkannt wurde und reiche Unterstützung erhielt. Da traf es sich nun, daß Guntchramn=Boso, ber als Gesandter wegen der langobardischen Begebenheiten an den oftrbmischen Hof geschickt wurde, ihn naher kennen lernte, und große Hoff= nungen zur Besignahme des Frankenreichs in ihm erregte. Ronig Chilperich (der noch lebte) hat keine Kinder, Konig Guntchramn ebenfalls nicht, der erst im Aufwachsen begriffene Childebert ist in seiner Regierung nichts weniger als begründet, vor dir liegt die überwiegende Hoffnung, Konig der Franken zu werden, die Großen (Principes) von Auster erwarten deine Ankunft; selbst Brunechild mit ihrem Unhange scheint im geheimen Ginverständs niffe gewesen zu senn, Gundobald follte sie heirathen.

Er ließ sich bereden, aber nicht mit Leichtsinn; am Aftare von zwolf heiligen Kirchen beschwur Guntchramn=Boso, daß er es

<sup>\*)</sup> Gregor. VII, 20.

redlich mit ihm meine, mit Schätzen beladen landen beide zu Marseille, \*) Guntchramn=Boso geht nach Sof, um Rede und Antwort wegen seiner Gesandtschaft zu geben, zugleich aber, um mit Erfolg Anhänger für den Ankömmling zu werben. Konig Guntchramn blieben diese Anstalten nicht lange ein Beheimniß, daher hatte er ihn bei dem letten Placitum für einen Verrather erklart; aber erwiesen konnte gegen ihn nichts werden, er blieb an Childeberts Hof, ohne sich bffentlich an Gundobald zu schließen. Dieser war wirklich durch den Bischof von Marseille freundlich aufgenommen, und zu dem berühmten Patricius Mum: molus geschickt worden, welcher schon seit Jahren Gebieter ber festen Stadt Avignon war, und sich weder um Burgund noch um Auster kummerte, sondern mit seinen Schätzen als unabhangiger Princepe des Frankenreichs lebte. \*\*) Dieser ergriff Gundobalds Partei, welche sich dadurch, schnell verstärkte. Sogleich schließt sich an sie der Dux Desiderius, welcher Chilperichs Tochter Rigundis nach Spanien hatte führen follen, jetzt aber ihre Schätze wegnimmt und sie einschließt, unter traurigen Umftanden kehrt fie in der Folge zur Mutter Fredegund zuruck. Die beiden Duces lassen den Gundobald bei der Stadt Limoges als Konig erklåren, er wankt aber sehr auf den nicht tuchtig fest gehalte: tien Schild; dieß war ein übles Anzeichen für sein werdendes Reich. \*\*\*) Doch für jetzt schloß sich der größte Theil Aquitanien dffentlich an ihn, die Städte, selbst Toulouse, dffneten ihm die Thore, manche Bischofe waren mit ihm einverstanden, auch Waddo, der ehemalige Major Domus ber Prinzessinn Rigundis, erklarte sich fur ihn; meistens Große, die zum Reiche Chilperiche gehört hatten. 4)

Jetzt hielt sich Gundobald für hinlänglich befestigt, um wegen der Anerkennung zwei Gesandte nach Frankensitte abzusenden, mit geweihten Zweigen in der Hand, wodurch sie gegen

<sup>\*)</sup> Gregor. VII, 34.

<sup>\*\*)</sup> Marii Chron. ap. du Chesne, T. 1. p. 216. ,,2 Cons. Tib. Constantini Augusti. Eo anno Mummolus Patricius cum uxore et filiis et multitudine familiae ac divitiis multis in marca Childeberti Regis, id est Avinione confugit."

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor. VII, 9, 10. 59.

<sup>†)</sup> Gregor. VII, 26, 27.

Bemaltthatigkeit follten gesichert senn. Aber Ronig Guntchramn ließ die Herolde auf die Tortur legen, und sie sagten aus, Alles land südlich von der Dordogne habe sich für Gundobald erklart, er siehe an der Spige einer bedeutenden Armee, aufgefordert sep er worden von allen Magnaten (Majoribus natu) des Konigs Childebert. Da zagte Konig Guntchramn, eine Armee hatte er zwar gegen den Kronpråtendenten abgeschickt, aber in Erwartung des Ausganges ruft er eilig den Konig Childebert mit seinen Großen zu einem Placitum, mehrere von den Principes, vermuthliche Theilnehmer der Verschwerung, kamen nicht. Dem Neffen Childebert aber gibt der Konig von Burgund seinen Spieß in die Hand: dieß ist das Zeichen, daß ich dir mein ganzes Reich ibergeben habe; geh, nimm alle meine Stadte in Besit, bu bift ausschließlicher Erbe meines Reichs. Diese in der Angst geprocenen Worte waren für jett voller Ernst; Childeberts Gro-Ben sollte jeder Vorwand zum Sturze des Dheims entzogen werden, da seine Sache ohnehin dem Neffen gehort. Er nahm ihn bei Seite, beschwur ihn, die Unterredung geheim zu halten, bezeichnete ihm die Männer, denen er trauen durfe, und por wels den er sich in Obacht nehmen musse, besonders warnt er ihn vor dem Bischofe Egidius, und ermahnt ihn, nicht zur Mutter Brunechild zu gehen; Konig Guntchramn war genau unterrichtet bon den Gesinnungen in Auster. Bei dffentlicher Tafel ermahnt er nun die versammelten Truppen: ihr seht, mein Sohn Childebert ift zum Manne gereift, behandelt ihn nicht ferner als einen Jungen (er war 14 Jahre alt); Konig ist er, dem ihr von nun an untergeben send. Alles übergab ihm Konig Guntchramn, was einst seinem Bater Sigibert gehört hatte. \*)

Während dieser Anstalten zur Sicherheit des Reichs gab der Dur Leudegistl der ganzen Geschichte die Entscheidung. Mit seiner Armee drang er eilig vor, setzte mit der Reitereischwimmend über die Garonne, welche, ohne auf die im Wege liegende Beute zu achten, den weit schwächern Gundobald nebst seinen Anhängern in der Bergfestung Convenas einschloß. Man erkletterte den Berg, und machte dem Gundobald arge Vorwürfe; vergeblich tritt dieser an das Thor und erzählt seine Schicksale,

<sup>\*)</sup> Gregor. VII, 32.

um zu beweisen, wie unschuldig er in die gegenwärtige Lage komme. Statt aller Antwort wurde geschimpft, Sturmbode auf Wagen herbeigeführt, aber zertrummert durch die herabge= worfenen Steine, mit Reisigbundeln der Graben gefüllt; Alles vergeblich; die Belagerung währte fünfzehn Tage, und noch zeigte sich keine hoffnung zur Eroberung. Berratherei mußte an Die Stelle offener Gewalt treten. Durch die Zusage voller Sicherheit wurde Mummolus gewonnen, diefer gewann die übrigen Anfah= rer; in Bereinigung redeten fie dem Gundobald zu, er sollte her= ausgehen, der Konig werde sein eigenes Blut nicht vertilgen. Gott sen Richter zwischen mir und euch, sagte Gundobald, ihr habt mich in das Verderben gestürzt; aber Mummolus nimmt ihm das goldene Wehrgehange nebst dem Schwerte, das er ihm einst gegeben hatte; kanm ist Gundobald von der Stadt entfernt, so wird er über eine Felsenwand herabgestürzt: mit der Lanze follte er vollends getodtet werden, weil diese aber nicht durch die kunftlichen Ringe des Panzers dringen konnte, schlug man ihn mit einem Steine todt. \*) Begen der Berratherei wurden geheime Berhaltungsbefehle eingeholt; fie muffen sterben, lautete die Vorschrift. Mummolus merkt es, flüchtet sich in des Dux Leudegistl Sutte, welcher augenblickliche Hulfe verspricht und Mummolus wird erstochen; die meisten übrigen hinausgeht. Anführer entflohen, der Dur Desiderius schützt sich und feine Schätze in festen Schlössern; Waddo kommt zur Brunechild, ihn mit Freuden aufnimmt; ein Bischof wollte verkleidet ebenfalls fliehen, aber ein rober Franke haut ihm den Ropf ab mit fammt der Kapuz. \*\*) So endigte eine Unternehmung, welche mit sehr Der erste Gedanke mar, sich wichtigen Folgen brobete. Schätze des Mummolus zu bemächtigen; man fand 250 Talente Silber und mehr als 30 Talente Gold. Db ich gleich nicht sagen kann, wie hoch das Talent berechnet wurde, so fühlt doch Jedermann das Unermeßliche des von einem Privatmanne gefam= melten Reichthums. Das Ganze wurde mit Konig Childebert getheilt, seinen Antheil schenkt Konig Guntchramn größtentheils an Arme und an die Kirchen; \*\*\*) der gute Guntchramn! Von

<sup>\*)</sup> Gregor. VII, 37.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. VII, 39, 43.

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor. VI, 40.

Bon min au, sollte man glapben, sep die vollständigste Einigfeit zwischen ihm und seinem Reffen Chilbebert eingetreten; er hatte ihn feierlich zum Mitrogenten in seinen eigenen Stasten erklart; aber der Schein trügt. Raum mar die Furcht vor dem Tode aus Guntchramns: Herzen gewichen, so tritt die alte lage hervor. Er liebt den Neffen, Erbe. soll er werden, Eins fluß soll er haben- auf die aus Chariberts Erbschaft angespros denen Ländereien: doch ausschließend besitzen soll er sie um so weniger, da er sich in die Arme seiner herrschstichtigen Muts ter Brunechild geworfen hatte. Immermährender Zank mahrte daher fort, so lange Kbuig Guntchramn lebte; beide Reiche blies ben ohne wahre Berbindung, an beiden Sofen herrschte Unrube, in Auster politischer Kampf der Großen gegen die Regierung, im Reiche Burgund vielfache Ausschweifungen einzelner: Mane mr, wobei Festigkeit im Innern-auf keine Weise erwachsen konnte. Rur einige der wichtigen Etvigniffe will ich aus ber Menge ausheben, welche sich in bem Zeitraume von ein Paar Jahren zusammen brängten.

Konig Guntchramn geht nach Tours; läßt. sich von den Beiftlichen vorfengen, fo gut fie fonnten, theilt reiche Geschente unter die Kirchen, hale Schmausereien, und nimmt auf Jureben bes Bischofs Gregor manche zu Gundabalds Partei gehbe rige Bifchoffe wieder zu Gnaden an, welche sich bei Tifch gegene stilige Borwürfe machten wegen Surerei, Chebruch, Meineld, so daß alle Welt lachte; nur die heiligen Bischofe seufzten. Der Ronig selbst erzählt seine frubern-Traume, auch daß Brunedild ihn zu ermorden brobt; '\*) bie nicht ungegründete Besorge niß, daß man ihm nach bem Leben ftrobe, verließ ihn selbft im Schlafe nicht. Doch bie enbliche Entscheidung über bas Schickfal ber in die Verschworung verwickelten Alschofe mußte die bald darauf zusammen berufene Spnode geben. Einer wird abgesetzt, zwei Bischofe aber, die ihn ordinict hatten, waren verbunden, ihm jahrlich 100 Geldstilde zu bezahlen. Gin- ans derer wird excommunicirt, mit bem Bescheide: brei Jahr lang thut er Ponitenz, scheert sich weder Bart noch haar, enthalt sich des Weins und der Fleischspeise, doch die Amteperwaltung

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. VIII, 1. Mannerts Seschichte ber Deutschen. I.

behålt er bei. Es war Spiegelfechterei ber Spnode; sie kamen wieder an ihre Stelle, selbst Theodor von Massilia, welcher den Gundobald zuerst aufgenommen hatte, zur großen Freude seines Volks. Der Konig aber zeigte Lust zu größerm Ernste, viele Bischofe wollte er in das Exilium schicken; da wurde er sehr krank, und die weitere Untersuchung hat ein Ende. Dieß, glaube ich, ist durch Gottes Vorsicht geschehen, sagt Gregor. \*)

Allerdings waren durchgreifendere Magregeln gegen die aus: schweifende vornehme Geistlichkeit nothwendige Sache gemesen; ein einziges vom Gregor \*\*) gutmuthig erzähltes Beispiel liefert den Ein Abt, berüchtigt wegen Diebstahl, Mord und Che: bruch, schlief einst bei der Frau seines Nachbarn, wurde aber vom Manne im Bette erhascht und Beide erschlagen. Thatsache veranlaßt den Erzähler zu einer ganz eigenen Bemer: fung: "Dieß sollen die Geistlichen als Beweis dienen laffen, daß man sich nicht gegen die Verordnung der Canones mit fremden Weibern einlassen darf, außer mit solchen Weibern, an welchen Nichts zu verderben ist (de quibus crimen non potest aestimari)." Ein großer Bersuch mißgluckte. Konig Guntchramn hatte geschworen, er wolle kein Bisthum ferner an einen Laien vergeben. Doch wozu treibt nicht der Durst nach Gold, meint Gregor. Der Bischof Bertchramn wird frant, läßt seinen Dia sonus Waddo kommen, übergibt ibm die Verwaltung der Stelle und fein Testament. Damit, jugleich mit Gelb und mit Ginstimmung der Bürger versehen, eilt er nach dem Tode des Bets ters nach Hof, und bittet um das erledigte Bisthum; erhält aber nichts. Der Konig befahl Gundegifil, den Comes von Saintes einzu setzen, und so geschah es. \*\*\*) Dier erscheinen schon lauter Franken als Bischofe; das Merkwürdige ift der vergeblich gemachte Ber: such, die geistliche Stelle durch Teffament an Jemand zu verer: ben. - Uebrigens hutete fich Konig Guntchramn forgfältig, ges gen die Vorrechte der Kirche zu sündigen. Einen Mann, welcher bekannte, er sey als Morder gegen ihn gedingt, läßt er los, weil man ihn aus der Kirche gezogen hatte. \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Gregor. VIII, 20.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. VIII, 19.

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor. VIII, 22.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Gregor. IX, 3.

Nicht weniger benütten bie weltlichen Großen Konig Gunt= dramns Schwäche. Wenn er einen berfelben mit Sicherheit ha= schen konnte, ließ er ihn umbeingen, ohne daß von Untersuchung und Gericht die Rede wird; so befahl er einen Boantes, der ihm immer untreu gewesen war, zu enthaupten, und ob er sich gleich in seinem Hause verschanzte, wurde er boch von des Konigs Leus ten ersthlagen, und sein Bermbgen gum Fiscus gezogen. Aber um die nämliche Zeit verließ ein anderer; Ramens Ansowald, aus eigener Macht den Hof, ohne Abschied zu nehmen, weil er einen Gewaltstreich fürchtete. \*) Und nun vollends in den Provinzen huschte, unbekimmert um den König, die ewige Fehde. Lours lebten zwei vornehme Franken mit ansehnlichen Besitzungen in der Rabe. Sich ar hatte sich schon früher als Anführer bei Besiknahme biefer Gegenden gezeigt; \*\*) Auftregit hieß ber andere, er schlug Sichars Puerk fobt und plumberte beffen Sabe. Das Gericht der Bürger sollte entscheiden und konnte es, weil nicht vom Tobe eines freien Franken, fondern von horigen, obwohl bewaffneten Hausgenoffen bie Rebe war, vhne beren Begleitung sich nie ein ansehnlicher Mann auf die Reise begab; Austregil wurde als strafbar erklart. Aber Sichar erfuhr, bas geraubte Gut liege im Sause des Bruders in Bermahrung, und ohne Beiteres auf das Placitum zu achten, überfiel er es mit be= waffneter Mannschaft bei Racht, ichlug feinen Gegner tobt und taubte ihr Vermögen. Da wurde es der Stadt bange wegen der Der Bischof Gregor in Bereinigung mit dem Judex (wahrscheinlich dem frankischen Graviv: ein Name, welchen Gregor in seinen Schriften nirgends ausspricht) schicken eine Ginladung, die Parteien mochten bei ihnen erscheinen. Sie kommen, die Burger find ebenfalls versammelt. Treibt das Verderben nicht weiter, sagte der Bischof; send friedfertig, und der das Bist verwirkte, gebe Composition; hat auch der Berurtheilte nicht hinlangliches Bermbgen, bas Geld ber Kirche soll ihn los= taufen. Aber Chramnisind, der nachste Bermandte bes Ermor= deten, wollte fein Lbsegeld annehmen; man ging auseinander. Bald verbreitete sich die Nachricht, Sichar sen auf der Reise von

<sup>\*)</sup> Gregor. VIII, 11.

<sup>&</sup>quot;) Gregor. VII, 13.

seinen eigenen Leiheigenen ermordet worden (er war blok verwundet). Schuelt sällt, Chramppesind, mit seinem Anhange über Sichard Wohnung bet, tödtete einige Serpt, verbraunte die Häufer in der Nilla und sicherte das Nich ab. Das wurden beide Parteien nochmals von dem Gravio (Ancher) vorgeleden, und von den Iw dices entschieden, daß, der, welcher die frühere Composition nicht dabe annehmen wollen, und die Häufer verkrangt habe, die Hälfte der ihm gebildrenden Pergütung verliere; die andere hälfte hingegen musse Sichar zahlen. Dieß war gegen die Eefen, nur damit der Friede hengestellt, würde; das Eest gab die Liche her. Beide Theile schwuren, das keiner gegen den andere auch nur ein beleidigendes Mort sprechen (wussiesve) wolle, und se schien der Streit geendigt.

Von dem Könige und seiner Einwirkung kommt kein Gedankt zum Vorschein, auch nicht pan den durch das solische Gesetz aus gesprochenen 200 Solidus für den Mond einen Franken, sondern freiwilliger Vergleich mußte es sem, zu dessen Auschme man keine, von beiden Parteien zwingen konnte; and, war die dar gehotene Summe graß, meil man ppropsietzte, der im Unrechte

gefundene Theil sep nicht vermögend, sie quesusoblen.

Das hisher Erzählte ift mer die erstere Hälfte diefes sellse men, die ungebundene Frankensitte so demelich bezeichnenden Ere eignisses. Beide Theile waren so ganzlich ausgesähnt, das sie häufig in Gemeinschaft speisten und in einerlei Bett schlie fen (eine alte deutsche Eigenheit). Als sie einst im lukigen Sinne bei Chramnissind zechten, sagte Sichar: du darfft wir dans fen, lieber Bruder, daß ich beinen Anverwandten getodtet habe. denn durch die Composition bist du zum reichen Manne geworden. Dieser dachte in seinem Herzen, jasse ich ben Tod meines. Blutes freundes ungerächt, so bin ich nicht murbig, ein Mann zu beißen, lbscht die Lichter aus, spaltet Sichan den Kopf, eilt zum Kinige, erzählt den Verlauf der Sache, und bittet um Lebenssicherheit. Alber a glaubte also, vollkommen rechtlich gehandelt zu haben. hatte Brunechijd zur Geguering, meil Sicher in ihr em Worte gewesen war; durch Entfexpeng mußte sich, Chramnisian im Sie cherheit setzen \*\*), wir boren nichts weiter von ihm.

` {

<sup>\*)</sup> Gregor. VII, 47.

<sup>\*\*)</sup> Gregor, IX, 19.

Die Städte fuchten also fo viel möglich Gewalktfätigkeiten zwischen den bei ihnen wohnenden vornehmen Franken zu bindern, durch Mord und Plumberung wuren fle immer babei ber leidende Theil. Gemöhnlich wußten fie isich zu Ichken; aber wehe dem offenen Lande; Berheerungen durch Freundeshand gehorten zur gewöhnlichen Sache.. -- Abnig Gantelftaften kontimt auf den Gedanken, ben Woftgethen Gepeimititen (Langueboc) zu entreißen, schielt baber eine Alrmde unter vielen Anführern. Aber die Truppen raubren und plinderten überall im eigeffen lande, gegen die Keinde konnten fie feine festoi Stadt gewinnen. Im Gegentheile durchplunderten die wen amkommenden Gothen des Gebiet von Toulouse; nichts, teine Rirche wurde auf beiben beiten geschont. Da macht Konig Guntchraunn feinen Duces bittere Borwürfe. Was konnen wir than? autworteten diefe. Alles Wolf ist von Grund aus verdorben, Ichermann handelt, Mie es ihm gut baucht; Reiner fürchtet ben Ronig, Reiner ben Dur, Reiner den Comes. \*)

Etwas später beschließt Konig Gunterrame, ben Bersuch jum zweiten Male anzustellen. Aufgehoten wurden bie Bewohner der Bezirke von Saintes, Perigueur, Boutdeaux, Agen und Louloufe. \*\*) Die Unternehmung gelang so wenig als die frå= bere; wir aber lernen, daß zwar Franken größtentheils Anfährer waren, die Truppen hingegen aus den ursprunglichen Bewohnern des Landes zusammen geholt wurden. Der Konig hatte Franken eingesprengt in allen Gegenden, als Gutsbesitzer in den Stadten und auf dem affenen Lande, eine Frankenarmee aber hatte er nicht, seine Burgunder wurden nicht als gleichgeltend mit den Franken betrachtet, noch weniger die ungeordneten Trups pen der Romer. Mit den Waffen in ber Sand plunderten fie das eigene Land; nur in den Städten war regelmäßigere Urbung und innere Kraft, wegen der vereinigten Bolksmenge, ihrer Mauern, die man nur im Salle der Noth anzugreifen wagte, und wegen ihrer Bischofe, welche nicht bloß ihr geistliches Aufes hen zum Schutze ihrer Stadt in Anwendung brachten, fonbern an der Spige ihrer Barger bewaffnet in ben Streit jogen. war daher ein Unterschied zwischen Romer und Romer, selbst

<sup>4)</sup> Gregor. VIII, 50.

<sup>\*\*)</sup> Gregor, IX, 31.

das Gesetz erkennt ihn an; der freie Gutsbesitzer gilt 100 Golie dus, der hörige nur 45 Solidas. \*)

Auch in der Friedenszeit schützte Selbsthülfe die Kömer ges
gen die Gewaltthätigkeit einzelner Franken. Euppa, einst Mars
schal (comes Staduli) bei König Chilperich, glaubte noch seine
ehemalige Wacht in Uebung erhalten zu dürfen: Pferde nahm er
weg in dem Weichbilde der Stadt Tours, welche nun zum Gebiete des Königs Childebert: gehörte. Aber die Einwohner sams
meln sich, bemächtigen sich des Raubes wieder, schlagen zwei
Pueri todt, die Uebrigen schicken sie an den König. Warum
bringt ihr nicht auch den Euppa; fragte dieser? Animodus, der
Vicarius mit richterlicher Gewalt im Pagus (Vicecomes), hat ihn
lausen lassen, war die Antwort. Der Comes der Stadt erhält
sogleich Besehl, den Vicarius gebunden einzuliesern, ihn zu tödten,
wenn er sich widersetze. Er widersetzte sich nicht, ging selbst
nach Hof und wird ausgeschnt durch den Domesticus Flavianus,
welcher durch reiche Geschenke gewonnen war. \*\*)

Gegen ihre Hofbeamten, selbst wenn es Gunten waren, zeigten die Konige, in deren Wort sie lebten, ... je herr schergewalt. Die zusammenhängenden Waldstriche in den Voge: sen waren eigenthümliches Jagdgebiet des Königs von Burgund, so wie die Ardennen für die Könige von Auster; zerstreute Waldungen hatten viele einzelne Große in allen Theilen des Reichs zur beliebigen Jagd. Einst erblickt Konig Guntchramn die Spuren eines getödteten Buffels (bubalus) in den Vogesen (590). Der hat dieß gewagt im königlichen Walde? fragte er drohend den Aufseher. Dieser nannte des Konigs Kämmerer, Chundo, welcher laugnete. Da sprach Guntchramu das Urtheil des Zweis kampfs (campum dijudicat). Der Kammerer stellte seinen Reffen: auf offenem Felde trat dieser den Kampf an, und durch bohrt mit der Lanze den Fuß des Aufsehers, welcher rucklings Da er nun aber dem Liegenden mit dem Meffer den Sals abschneiden will, stoßt ihm dieser sein Meffer in den Leib; Beide

<sup>\*)</sup> Lex Salica, Tit. 43. Si romanus homo possessor, id est, qui res in pago, ubi commanet, proprias possidet, 100 Sol. — si quis romanum hominem tributarium occiderit, 45 Solidis culpabilis judicetur.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. X, 5.

sterben. Aber Chundo, auf dessen Rechnung der Resse gekämpft hatte, wird als besiegt erklärt, erhascht, als er sliehen will, und gesteinigt. Bergeblich bereute der König in der Folge, einen brauchbaren Mann so leichtsinnig aufgeopfert zu haben. \*) — Der Besiegte galt also zugleich als der Schuldige und Strafbare. Bei Privat-Streitigkeiten wartete kein Franke, bis ihn der Ans dere zum Zweikampse aufforderte, er tödtete den Gegner, wo und wie er seiner mächtig werden konnte.

## Sechs und zwanzigstes Kapitel.

Partei der Großen und der Königinn Brunedild in Auster. Vertrag von Andlau zwischen Guntchramn und Childebert.

So gestalteten sich die Verwickelungen in dem ewig schwanken= den Reiche des frommen, aber schwachen und daher mitunter grausamen Guntchramns. Nicht meniger schwankend in seinem Innern finden wir das Reich Auster, aber auf ganz andere Beise; hier war es politischer Kampf der Parteien, welche sich ge= genseitig bie Derrschaft streitig machten; geringe Ginwirkung ber Abmer zeigt sich von dieser Seite, wohl aber der bedeutende Ein= fluß der Geistlichkeit. Ueberall steht der Name des Konigs Chil= debert an der Spige, und in der That ift er bloß eine Puppe, um welche fich die Parteien zankten. Bahrend seiner ganzen Regie= rung finden wir ihn nicht als selbstherrschenden König; man läßt feinen Geift nicht zur freien Entwickelung kommen. hatte ihn der Dheim, den Umgang seiner Mutter Brunechild zu bermeiden, und gleich darauf ist Childebert für immer bei ihr und von ihr abhängig. All ihr Streben, sich ein Uebergewicht segen die Großen des Reichs zu verschaffen, war bisher vergeba liche Sache gewesen \*\*); jett benützte sie den Tod Wandelins, de bisherigen Oberhofmeisters (nutritor) des Konigs, um die Aussicht über denseiben zu übernehmen. \*\*\*) Die Aufsicht über den nun selbstständig regierenden Konig? So widersinnig der

<sup>\*)</sup> Gregor. X, 10.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. VIII. 21.

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor, VIII, 22.

Ausdruck lautet, so natürlich war er, da ihr Sohn das fünfzehnte Jahr des Lebensalters noch nicht vollendet hatte; er mablie sie aus eigenem Triebe zur Rathgeberinn, und fegleich finden wir ihn wir heirarhet mit, der übrigens unbekannten Faileuba, welche ihm im nachften Jahre (585) seinen atteften Gobn Theodobert gebar, zur großen Freude des Dheims Guntchramn. \*) - Schwerlich bur: fen wir Brunechild als Stifterinn diefer Che anerkennen; sie et: klarte wenigstens in der Folge, dieser Theodebert fen nicht Childes berts wirklicher Sohn, und die Sage ging auf das spätere Zeital: ter über \*\*); eine Hofpartei hatte die Berheirathung bewirkt, um an dem kleinen Prinzen ein Spielwerk fur ihre Absichten zu erhal: Ueberwirgend bleibt bessen ungeachtet Brunechilds Einfluß gegen die Vornehmen des Reichs; ben Beweis lieferte eine Drie Als einen der machtigsten und wirksamsten Minvatgeschichte. ner in Aufter haben wir bisher den Guntchramn=Boso fennen gelernt, welcher in früherer Zeit als Unbanger des Merpvechus gegen Konig Chilperich seine Rolle spielte, auch der Brunschild Gegner wurde, weil sie ihn nicht aufgenommen hatte, in ber Folge bet Rronpratendenten berbei führte, und fich badurch ben Bag bes Rich nige Guntchramne verdiente. Diese allgemeine Feindschaft fun: merte ihn wenig, er war eines der Haupter unter ben Großen von Aufter, und handelte nach Billfur, bis ihn eine Rebensacht dem Verderben in die Sande lieferte.

Ju Metz war die nathste Anverwandte seiner Gemahlinn gestorben und mit vieler Pracht und Reichthumern in der Kirche bet graben worden. Den Verlust so vieler Kostbarkeiten wollte Guntschranne Boso nicht ertragen; seine Dienerschaft schlekt er ab, um das Geld aus dem Grabe zurück zu holen. Dieß mar ein unüberlegter Gedanke, er guist durch seine Unthat die Gottheit an; schnell sammeln sich die Büsger zum Schuze des Heiligen, seine Leute werden in die Kirche zurückgedrängt und wagen nicht aus derselben zu gehen. Die Sache kam zur Klage, wahrscheinslich auf Betrieb des Bischoss, und König Childebert stellte ein eigenes Placitum an. Er saß im Genichte wir seinen Procese,

<sup>\*)</sup> Gregor. VIII, 37.

<sup>\*\*)</sup> Gesta regum Francorum, c. 38. Eigentlich er sep bet Sohn einer Hure, im Chebruch geboren.

aber vergeblich erwartete man den Angeklagten; er hatte sich heimlich entfernt; da folgte dann der Spruch: verwirkt sepen seine einst in Auverque aus dem Fiscus erwordenen Geschenke. ?)

hier begegnen wir jum ersten Male einem regelmäßigen Gerichte, in welchem über jeden Großen jest und in der Folge immer der Konig felbst das Urtheil: fallen mußte. Guntdramn-Boso sah, daß die Zahl seiner Richter gegen ihn sep, vermeidet also durch seine Entfernung den Endspruch, wodurch aber noths wendig der Proces verloren war. Diefen Berlust der eingezogenen Guter hatte ber reiche Mann leicht verschmerzen konnen, aber nun hatte feine Feindinn Brunechild, auf die er häufig m schimpfen pflegte, entscheidendes Gewicht erhalten, sie verfolgt den Berhaften, auf ihren Betrieb verfolgt ihn Childebert, und Ronig Guntchramn mar ohnehin langst sein erklarter Gegner; nur geistliche hand konnte ben von allen Seiten Angegriffenen retten. Er fluchtet sich daher zu seinem Taufpathen, dem Bischof Agericus von Verdun, und dieser bewirkte ihm hath und halb die Ausschnung, so daß er es wagte, fich ver das allgemeine Gericht zu stellen, wo außer dem Konig Chilperich auch König Guntchramn als Richter saßen; also Partei und Richter zugleich. Schuldig wird über ihn gesprochen und er jum Tode verurtheilt. Er flüchtet zwar in das Haus des Bischofs Magnericus von Trier, wird aber nicht aufgenom= men, und bei der Ruckfehr von vielen Lanzen durebbohrt. In einem solchen Kalle blieb immer das ganze Bermogen für den Fis= cus gewonnen; es war unermeßlich. \*\*) Selbst bei andern Fallen zogen die Konige wieder an sich, was ein ansehnlicher Mann von der Krone als Geschenk zu erwerben gewußt hatte; nach stinem Tode kam es nicht an die Kinder. Daher bemerkt Gres gor als seltenen Kall, daß nach dem Tode des Dur Bodegistl den Sohnen deffelben nichts von feinem Wermigen sep entzo: gen worden. \*\*\*)

Der hier in die Rurze zusammengezogene Proces gegen den Guntchramn-Boso wurde vermuthlich die Ursache einer noch währ

<sup>\*)</sup> Gregor. VIII, 21.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. IX, 8, 10.

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor. VIII, 25.

rend desselben ausbrechenden Berschworung der übrigen zur Gegenpartei wider Brunechild gehörigen Großen des Reichs Aufter. Die Seele des Ganzen war der reiche und folze Rauching, welcher sich ruhmte vom Konig Chlotar abzusproffen, und schon zur Zeit Chilperichs eine wichtige Rolle gespielt hatte. Mit ' mehrern Großen von Reuster tritt er in Berbindung, ohne Argwohn zu erregen, weil eine Ausgleichung ber Granzen beis der Reiche in der Gegend von Soiffons als Vorwand diente. Ein Bund der ansehnlichsten Manner war es gegen die herr= schende Partei; Konig Childebert sollte ermordet, Brunechild allem Einflusse entfernt, auch Konig Guntchramn beseis Dem Prinzen Theudobert übergibt man unter Ranchings Obhut das Reich Campanien; Theuderich, zweite Prinz, welchen so eben Faileuba dem Konig Childebert geboren hatte, erhalt gang Auster, bas heißt, er wird ben Sans den des Ursio und Berthefred übergeben, welche an der Spite der übrigen Großen standen, und in der Stille Truppen zusammenzogen; eine rein aristokratische Regierung sollte also bervortreten.

Alles sieht zum Ausbruch in Bereitschaft, aber Konig Guntschramn erhält Nachricht von der Verschwbrung, und warnt seis nen Nessen Childebert, welcher den Rauching nach hof kommen läßt, und mit ihm über gleichgültige Dinge spricht. So wie dieser aber zur Thür hinaus tritt, fassen ihn zwei Trabansten bei den Füßen, so daß er fallen muß, und andere stehen in Bereitschaft, ihm durch viele hiebe den Ropf einzuschlagen. Bevollmächtigte Männer eilten die Schäge des Ermordeten auf seinen Villen in Empfang zu nehmen, sie waren größer als die Reichthumer der königlichen Schaßkammer \*); seine Stelle als Dux erhält Mognowald.

Aber noch blieben Ursio und Berthefred, die übrigen bffents lichen Häupter der Partei übrig; gegen diese mußte eine Arsmee unter Anführung des Dur Godegisil geschickt werden. Ursio wählt eine vortheilhafte Stellung, und schlägt beim Ausfalle Alles ringsumber zu Boden, selbst Tridulf der Pfalzgraf (Pa-

<sup>\*)</sup> Gregor. IX, 9, quanti nec in ipso aerarii publici regesto fuerant.

latii regalis Comes) fällt im Treffen; aber durch eine Lanze in die Seite getroffen, erliegt er endlich, und sein Anhang zerstreut sich. Dem Berthefred ließ Brunechild Verzeihung anbieten, aber dieser versicherte, nur der Tod könne ihn von seinen Gesfährten trennen, und flüchtet sich endlich in die Kirche zu Berschun. Da der Bischof Agericus ihn nicht ausliesern konnte ), erstiegen Soldaten das Dach des Dratoriums, und warfen den Eingeschlossenen mit den Ziegeln todt. Diese Gewaltthat nahm der Bischof sehr übel, der König schickte Geschenke, er wollte sich aber nicht trosten lassen.

Da nun in der namlichen Zeit Guntchramn=Boso bei seinem Processe das Leben verloren hatte, viele Vornehme sich entfern= ten, einige in ihrer Herzogswurde durch andere ersetzt wur= den \*\*), der Dux Lupus, einst verdrängt aus Campanien als Anhänger der Brunechild, wieder nach Hof kam, und der Bis schof Egidius zu Rheims, welcher in dem Berdachte stand, an dem bisher erzählten Majestats=Berbrechen (de illo crimine majestatis) Antheil genommen zu haben, durch große geopferte Geldsummen freigesprochen wurde \*\*\*): so ist von nun an Brunechild erklart die Beherrscherinn von Auster, einige spa= tere Bersuche konnten nicht ferner ihren Thron erschüttern. Selbst Konig Guntchramn, der sie im Herzen hafte, erwies ihr so viele Gefälligkeiten als möglich, liefert ihre und Childeberts Gegner aus \*\*\*\*), und erkennt ihre Anspruche, welche sie auf einen großen Theil von Guienne machte, wenigstens zum Theile als gultig, indem er sie in den Besitz von Cahors setzte. Erbe ihrer Schwester Gaileswinda versicherte sie rechtliche Bes sitzerinn dieser Gegenden zu seyn, welcher sie als Morgengabe: und heirathgut einst von Konig Chilperich senen verschrieberr worden. 4)

Aller scheinbaren Junigkeit zwischen dem Dheim und Neffen ungeachtet hatte innerer Zank zwischen Beiden nie aufgehört, er

<sup>\*)</sup> Gregor. IX, 12; cum eum Pontifex reddere ne quiret.

<sup>\*\*)</sup> Nonnulli a primatu ducatus remoti sunt, in quarum or dinem alii successerunt.

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor. IX, 14.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Gregor. IX, 9.

<sup>†)</sup> Gregor, IX, 20.

den Auftrag, die Abgaben in den Ortschaften langs der Seine einzutreiben, mit 300 Mann geht er dahin; aber Landerich, - Kbnig Chlotars Major Domus, erscheint mit überlegener Macht, und besetzt die kurz vorher entrissene Landschaft. Bertoald zieht fich zurnd nach Orleans, wo ihn der Bischof aufnimmt; ohne feine Bewilligung hatten die Burger ihre Thore nicht gedfinet. wird eingeschlossen, zum Treffen aufgefordert; aber nur jum Zweikampfe erbietet sich Bertoald, welchen Landerich bewil: ligt an der Spige der bald erscheinenden Armee. Rbnig Theude: rich mußte kommen, um die früher gemachte Eroberung zu be-An der Truppen=Spige dringt Bertoald, vor, tenntlich durch sein Scharlachkleid, um den 3weikampf mit Landerich aus: Dieser aber erschien nicht, zu weit war Bertoald mit einem Theil der Geinigen vorgedrungen; er wurde abge: schnitten und fiel nach hartnactiger Gegenwehr, ohne sich zurud ziehen zu wollen, weil Brunedild beschloffen hatte, ihn abzufegen, um den Protadius an seine Stelle zu bringen; den ehrenvollen Tod im Treffen zog er der unverdienten Erniedrigung vor. \*)

Jetzt hat Brunechild gewonnenes Spiel; ihr Protadius ift Major Domus, und steht dadurch an der Spike der Franken; als Patricius gebietet er über die Burgunder, zu demuthigen weißer jeden Adeligen, der ihm etwa seine Stelle konnte ftreitig mas chen, bei dem leichteften Bormande läßt er ihr Bermogen einziehen; verhaßt wird er freilich, aber noch mehr gefürchtet. Uebermacht benützt Brunechild, der lang versteckte Daß gegen Theudebert, ihren altern Entel, und gegen Auster tritt nun offen Theudebert sen nicht des Khnigs Childeberts, sondern eines Müllers Sohn, weiß sie täglich dem folgsamen Enkel Thew derich vorzupredigen, so daß dieser endlich den Entschluß faßt, mit gewaffneter Sand den unrechtmäßigen Besitzer zu verdrängen. Schon war die Armee im Borruden begriffen, doch die Leudes des Konigs ermahnten ihn zum Frieden ohne Erfolg, weil Protadius widersprach. Bald verbreitet sich der Gedanke unter den Truppen: "beffer ift's Ein Mensch flerbe, als daß die ganze Ar: mee in Gefahr tomme;" ploglich fieht fich Protadius, der in des Konigs Zelt mit dem Leibarzte Peter Schach spielte, von

Truppen

<sup>+)</sup> Fredegari Cont. c. 25, 26.

Truppen eingeschlossen. Den König Theuderich hielten seine leudes ab, daß er nicht selbst herhei eilen konnte; den Uncelin (herzog in Schwaben) schickt er mit dem Besehl, die Krieger sollten sich nicht an dem Protadius vergreisen. Dieser aber sagt: "der König besiehlt, den Protadius zu tödten;" schnell ist das zelt auf allen Seiten zerhauen und der Major Domus gemorz det. Die ganze Unternehmung hat dadurch ein Ende (a. 605); Theuderich schließt Frieden mit seinem Bruder: ohne Schaten ziehen beide Heere nach Haus. \*)

Wenn die Truppen in Vereinigung standen, bei welchen die fideles des Konigs sehr mahrscheinlich die Officiersstellen besetzten, mußten die Hosbeamten und selbst Brunechild bescheiden zus rücktreten; wir sinden nicht, daß sie zur Rettung ihres Lieblings gewirkt hat. Aber die Armee zerstreute sich, und das alte Spiel begann auf das Reye, überall besorberte die Koniginn Romer zu den ersten Stellen. Major Domus wurde der Romer Claudius; Bulf, der in des Protadius Tod gewilligt hatte und Patricius geworden war, verlor Stelle und Leben; Patricius wird Richosmer, ein Romer seines Geschlechts (sein Rame würde einen Franken verrathen, wenn nicht Fredegar namentlich die Anzeige seiner romischen Absunft machte); sogar der heilige Desiderius, Bischof von Vienne, wurde auf Brunechilds Betrieb gesteinigt; ein bisher nie gehörtes Wagstück. \*\*)

Konig Theuderich faßt endlich den unabhängigen Entschluß, die Erm en berg, eine westgothische Prinzessinn, zur Gemah-linn sich zu erbitten. Sie kommt, aber Brunechild gibt nicht zu, daß er sie beschlafe; nach einem Jahre wird sie zurück geschickt. Doch der Gedanke an eine regelmäßigere Lebensweise, vielleicht auch nach Selbstständigkeit, hatte Wurzel geschlagen, er wurde bekräftiget durch den heiligen Columban. Aus Irland war er angekommen mit seinen Schülern, hatte ohne Schwierigkeit ein Plätchen zur Erbauung seines Klosters bei Lexuvium (Luxueil) am Abhange der Wogesen bekommen, und bald verbreitete sich der Geruch von seiner Heiligkeit in der umliegenden Gegend. Im Kloster war strenge Klausur; zur Erhaltung des dürftigen

<sup>\*)</sup> Fredegari Cont. c. 27, anno 10. Theuderici.

<sup>\*\*)</sup> Fredegari Cont. c. 28, 29, 32.

Anflor', mit sehr richtiger Ueberlegung; in diesem unruhigen Reiche standen ihr die Optimaten von jeher entgegen, bei diesen mußte sie einen überweltgenden Anhang zu gewinnen und daduch ihre Wichtigkeit zu erhalten suchen; das unhigere Burgund, wo nur wenige mächtige Franken sassen; leistete Folgsamkeit anch and der Ferne. Doch alle getrossener Auskaten blieden vergekliche Sache; herrschend wollten die Eroßen von Ausker: senn, unter ihren Sanden sollten der Konig erwachsen, verschwinden Brunechilds Einstuß; kaum drei Jahre hawe sie sich am hose Theudeberte erhalten, du mußte sie ausnandein, und ihre zusstucht zu dem jüngern König nehmen, der sie willig empfängt; das volle Uebergewicht weiß sie an diesem Hose bald zu ewingen.

Den gunftigen Umfand, daß zwei Rinder auf dem Zhron von Aufter und Burgund faßen, wollte wun Fredegund benuten, damit Neuster nicht ganz leer bei Abnig Gunschramns Erbschaft ausgehe; mit ihrem erwachsenen: Sohne Chlotar besetzt sie schnell die Stadt Paris nebst andern benachbarten, ohne Krieg anzu Hudigen (ritu barbarico), schlägt auch die zur Vertheidigung anrudenben Eruppen. \*\*). Dieß ift die lette That der Fredegund, weil sie bald nachher starb; \*\*\*) ihr alter. Goliebter, ber Major Domus Landerich, ift nun Ibnig Chlocare Anffeher, wie a es wohl schon bisher gemesen war. Die Unternehmung hatte keine gedeihlichen Folgen. Die beiben Abnige, Theubebert und Theuderich, ziehen gegan Chlotar, wehmen ihm nicht nur die gemachten Eroberungen: wieder ab, fondem zugleich die bisher zu Reufter gehörigen Striche zwischen der Lbire, ber Seine und bem Deean (den größern Theil der Mormanvie) fir Konig Theuderich, und auf der Oftfeite den Ducatus Deutelins zwischen der Seint und Dise (Isara), in beffen Mitte bas feit langen Zeiten freitigt Seiffong lag, für Abnig Theudebert; dem Ronig Chlotar wurde nichts gelaffen als 12 Gaue zwischen ber Dife, Seine und dem Deean; 4) woran fich bann bie nbrblichen Striche in den Ries

<sup>\*)</sup> Fredegar. Cont. c. 19.

<sup>\*\*)</sup> Fredegar. c. 17.

<sup>\*\*\*)</sup> Herm. Contractus, a. 598. Fredegundis regina mater Lotharii regis moritur. Gesta Francorum, c. 37. Eo tempore mortua est Fredegundis regina senex et plena dierum.

<sup>+)</sup> Fredegar. Contin. c. 20.

berlanden, das ursprüngliche Land der Salier, schlossen. Reuster konnte nicht in das Gleichgewicht kommen gegen die übrigen Reiche. Noch einmal handeln Theudebert und Theuderich in Bereinigung, bei einer gegläckten Unternehmung gegen die Wassten, welche in ihren Gebirgen nicht gehorchen wollen; von nun an erwächst Anfangs heimliche, in der Folge öffentliche Feindsschaft zwischen beiden Brüdern, Ursache ist Brunechild.

Schon zur Zeit ihres Gemahls hatte fie die Sitte, fich eigene Anhänger für ihre Person durch Bewilligung großer Wor= theile zu erwerben; dadurch konnte sie dem Andrange ihrer Gegner widerstehen. Jest hatte sie die Mittel in den Sanden, ihre Anstalten in das Große zu treiben. Dem gehorsamen Enkel gibt se ein Rebsweib, als er kaum mannbar geworden war, damit der Gedanke, fich zu verheirathen, nicht in seiner Seele era wachse; in Theuderichs Namen regiert einzig sie. Weil nun aber doch einzelne Große nicht in ihrem Worte waren, so mußten diese beseitigt und andere ihr ergebene Männer au die wichtigsten Stellen gesetzt werden; meistens Abmer, pon deren politischem Einfluß sie wenig zu fürchten hatte, das Chronikon führt nur einige ber wichtigsten Falle an. Quelenus ein Franke wird Pa= tricius; Wermacher der Major Domus ftirbt, an seine Stelle kommt der Franke Bertoald; zum ersten Male finden wir im Reiche Burgund, wo vorher der Patricius der nachste Mann nach dem Konige gewesen war, auch einen eigenen Major Domus in der höchsten Stelle; dieß geschah in den ersten Jahren der Regierung; als nun aber im 7ten Jahr Theuderich einen Sohn Ramens Sigibert erhielt, erweiterte sich der Spielraum. Negila, der Patricius, murde auf Betrieb der Brunechild umge= bracht; er hatte nichts verbrochen, aber sein Vermögen wurde eingezogen, und erheben wollte Brunechild ihren Liebling den Ros mer Protadins, mit dem die Alte im Liebesverhältniffen fand. Bei Hof galt er Alles; man hatte ihn zum Dur des Pagus Ultra = Juranus und der Scotinger, der westlichen Schweiz und Franche Comté, erhoben, und nun auch zum Patrieins ernannt. \*)

Bur Erreichung der hochsten Stufe fand ihm Bertvald in dem Wege, ein kluger sanfter und tapferer Mann. Er erhielt

<sup>\*)</sup> Fredegar. Cont. c. 18, 21, 24.

den Auftrag, die Abgaben in den Ortschaften lange ber Seine einzutreiben, mit 300 Mann geht er dahin; aber Landerich, - Konig Chlotars Major Domus, erscheint mit überlegener Macht, und besetzt die kurz vorher entrissene Landschaft. Bertoald zieht fich zurück nach Orleans, wo ihn der Bischof aufnimmt; ohne feine Bewilligung hatten die Burger ihre Thore nicht geoffnet. Er wird eingeschlossen, zum Treffen aufgefordert; aber nur zum Zweikampfe erbietet sich Bertvald, welchen Landerich bewil: ligt an der Spitze der bald erscheinenden Armee. Ronig Theude: rich mußte tommen, um die früher gemachte Eroberung zu be-An der Truppen-Spite dringt Bertoald, vor, kenntlich durch sein Scharlachkleid, um den Zweikampf mit Landerich aus: Dieser aber erschien nicht, zu weit war Bertoald mit einem Theil der Geinigen vorgedrungen; er wurde abge: schnitten und fiel nach hartnäckiger Gegenwehr, ohne sich zurud ziehen zu wollen, weil Brunedild beschloffen hatte, ihn abzufegen, um den Protadius an seine Stelle zu bringen; den ehrenvollen Tod im Treffen zog er ber unverdienten Erniedrigung vor. \*)

Jetzt hat Brunechild gewonnenes Spiel; ihr Protadius ift Major Domus, und steht badurch an der Spike der Franken; als Patricius gebietet er über die Burgunder, zu demuthigen weißer jeden Adeligen, der ihm etwa seine Stelle konnte ftreitig machen, bei dem leichteften Borwande läßt er ihr Bermogen einzie hen; verhaßt wird er freilich, aber noch mehr gefürchtet. Uebermacht benützt Brunechild, der lang versteckte Baß gegen Theudebert, ihren altern Enkel, und gegen Auster tritt nun offen hervor. Theudebert sen nicht des Khnigs Childeberts, sondern eines Müllers Cohn, weiß sie täglich dem folgsamen Enkel Theuderich vorzupredigen, so daß dieser endlich den Entschluß faßt, mit gewaffneter Sand ben unrechtmäßigen Befiger zu verdrängen. Schon war die Armee im Borruden begriffen, doch die Leudes des Konigs ermahuten ihn zum Frieden ohne Erfolg, weil Pro: tabius widersprach. Bald verbreitet fich ber Gedanke unter ben Truppen: "beffer ift's Ein Mensch fterbe, als daß die ganze Ars mee in Gefahr tomme;" plotich fieht fich Protadius, der in des Kbnigs Zelt mit dem Leibarzte Peter Schach spielte, von Truppen

<sup>\*)</sup> Fredegari Cont. c. 25, 26.

Truppen eingeschlossen. Den König Theuderich hielten seine Leudes ab, daß er nicht selbst herhei eilen konnte; den Uncelin (herzog in Schwaben) schickt er mit dem Besehl, die Krieger sollten sich nicht an dem Protadius vergreifen. Dieser aber sagt: "der König besiehlt, den Protadius zu tödten;" schnell ist das Zelt auf allen Seiten zerhauen und der Major Domus gemors det. Die ganze Unternehmung hat dadurch ein Ende (a. 605); Theuderich schließt Frieden mit seinem Bruder: ohne Schaten ziehen beide Heere nach Haus. \*)

Wenn die Aruppen in Vereinigung standen, bei welchen die Fibeles des Konigs sehr mahrscheinlich die Officiersstellen besetzten, mußten die Hosbeamten und selbst Brunechild bescheiden zurnaktreten; wir sinden nicht, daß sie zur Rettung ihres Lieblings gewirft hat. Aber die Armee zerstreute sich, und das alte Spiel begann auf das Reye, überall besorderte die Koniginn Romer zu den ersten Stellen. Major Domus wurde der Romer Claudius; Bulf, der in des Protadius Tod gewilligt hatte und Patricius geworden war, verlor Stelle und Leben; Patricius wird Richozmer, ein Romer seines Geschlechts (sein Name würde einen Franken verrathen, wenn nicht Fredegar namentlich die Anzeige seiner romischen Abkunst machte); sogar der heilige Desiderius, Bischof von Vienne, wurde auf Brunechilds Betrieb gesteinigt; ein bisher nie gehörtes Wagstud. \*\*)

Konig Theuderich faßt endlich den unabhängigen Entschluß, die Ermenherg, eine westgothische Prinzessinn, zur Gemah-linn sich zu erbitten. Sie kommt, aber Brunechild gibt nicht zu, daß er sie beschlase; nach einem Jahre wird sie zurück geschickt. Doch der Gedanke an eine regelmäßigere Lebensweise, vielleicht auch nach Selbstständigkeit, hatte Wurzel geschlagen, er wurde bekräftiget durch den heiligen Columban. Aus Irland war er angekommen mit seinen Schülern, hatte ohne Schwierigkeit ein Plätzchen zur Erbauung seines Klosters bei Lexuvium (kurueil) am Abhange der Wogesen bekommen, und bald verbreitete sich der Geruch von seiner Heiligkeit in der umliegenden Gegend. Im Kloster war strenge Klausur; zur Erhaltung des dürstigen

16

<sup>\*)</sup> Fredegari Cont. c. 37, anno 10. Theuderici.

<sup>\*\*)</sup> Fredegari Cont. c. 28, 29, 32.

Mannerts Geschichte ber Deutschen. I.

Lebens wurden von Zeit zu Zeit einzelne Monche auf vas Termis niren und zugleich zur Beidenbekehrung abgeschickt; benn noch immer erhielt fich in manchem Striche die alte Abgotterei, ohne daß die wohlhabende frankische Geffelichkeit dem muhsamen Berk ihrer Vertilgung sich unterziehen wollte; für Columbans Anhanger war die Bekehrung heilige Pflicht. Go fanden einige in den westlichen Strichen der heutigen Franche Comte die Abkomm linge der alten Bojer, welche einst Julius Edfar dahin verpflanzt hatte; immer kehrten die' Abgefendeten nach geenbigtem Auftrage in ihr nicht fernes Rloffer gurud. Auch bie Dhren bes Ronigs Theuderich erreicht Columbans allgemein verehrte Seilig: keit, bftere besuchte er ihn zu Anssovium (609), erhielt aber immer eine Strafpredigt, daß er keine rechtmäßige Gemahlinn mable, und sein Leben mit Beifchlaferinnen verschleudere. den Ronig machte die Ermahnung Eindruck, Brunechild hinge: gen, welche fürchtete, burch eine rechtmäßige Koniginn und Vorsteherinn des Hofes werde ihr Amsehen leiden; that von nun an alles Mbgliche, um bem beiligen Manne gn schaben; sie verbot das Herumwandern der Monche, ohne dem Kloster Unterftugung zu geben; der Kouig verlangt, daß die Rlausur offen fiehe, und erhalt Bormurfe zur Antwort. Endlich folgt ber Befehl, Colum: ban folle hinziehen, wo er hergekommen fen. Rur burch Gewalt lasse ich mich vertreiben, war die Antwort; man vertrieb ihn, und er kam wieder; am Ende mußte er fort, an der Westfuste ändert er seinen Entschluß, nach Sibernia zu fegeln; nach Stalien geht er, stiftet das Rloster Bobium und stirbt bafelbst att und lebenssatt. \*) Eine bedeutende Rolle spielt der heilige Colum: ban in den Legenden der nachstfolgenden Zeit, wie er zu Ronig Chlotar tam, und ihm den Besit der gesammten Monarchie pro: phezeihte ze.; mit diesen Umständen hat die Geschichte Richts zu 'schaffen, sie merkt bloß an, daß einige seiner Schiller fich Rie: derlaffungen in den Gegenden des Bobensees grundeten.

Der Brunechildis herrschaft aber blieb auch gegen diesen geistlichen Bersuch zum Sturze berselben festgegründet; sie konnte nun wieder ihr Angenmerk auf das verhaste Auster richten, und fand eine scheinbare Ursache zum Ausbruche desselben. Daselbst

<sup>\*)</sup> Fredegari Cont. c. \$6.

IXVII. Lap. Abnig Chlotars Taufe. Brunechilds Hertschaft zc. 227

rung so äußerst aufmerksamen Abnig Guntchramms; sie liefert bloß einen Beweis, baß man mit bem Weiberregimente in Auster unzufrieden war.

Ein wichtigerer Gegenstand war die Festsetzung und Einhos lung der Steuer in den südlichen, so vielfach von einer Sand in die andere dahingegebenen Provinzen. Ansehnliche Manner murden zu diefem Gefchafte abgeordnet, Florentianus, ber Rajor Domus (ein Romer, wie fein Rame angeigt), und Ronnlf der Pfalzgraf, den Census sollten sie einfordern, wie n ju Konig Sigiberts Zeiten war. Sie kamen nach Poitou, inden, daß an der Stelle der ehemafigen Gntebefiter Wittwen m Baifen faßen und ertheilten billigen Rachlaß. Gie kamen 114 nach Tours, und mit dem Stenerbuche in der Hand forbeten fie die Zahlung, wie fie an die altern Konige sen geleistet Wir aber (ber Bischof Gregor) antworteten: die Bienerbeschreibung der Stadt Tours ift zu Abnig Chlotars Zeiten migefertigt, aber von ihm verbrannt worben, ans Chrfurcht vor bem beil. Martius; sein Rachfolger Charibert versprach endlich, daß Alles bei der bisherigen Einrichtung bleiben sollte; und da den nun doch der Comes Gaifo den Tribut nach dem alten Aussage einfordern wollte, fürchtete auch dieser Konig die Wun= detraft des beil. Martins, verbraumte die Steuerrollen, schickte de von der Ritche des Beiligen erhaltenen Goldstude zurück, und machte die Berordnung, daß die Bevölkerung von Tours nichts m ben offentlichen Schatz zu zahlen habe. Auch sein Rachfolger Gigibert hat nichts gefordert, eben so wenig Konig Childebert während seiner bisherigen Regierung. Nun steht es in eurer Racht, Schatzung aufzulegen oder nicht; aber hutet euch, daß lein Nachtheil erwachse, wenn ihr gegen den Eidschwur handelt. Die Abgeordneten zeigten das Buch, welches die Bestimmungen des Census enthielt. — Das Buch, sagte der Bischof, ist nicht aus des Konigs Archiv, sondern aus dem Saufe eines übelgefinn= Dies war wirklich ber Fall, Audin hatte ein Eremplar ber altern Borfcbriften aufbewahrt; aber fogleich überfiel kinen Sohn das Fieber, an welchem er drei Tage nachher ftarb. Bir schickten Abgeordnete an den Khnig, und sogleich kam ber Bollmachtsbrief: aus Ehrfurcht für den heiligen Martinus soll

wo ihn Theudebert in voller Rustung erwartet. Auf der umliegenden Ebene wird das Treffen geliefert, Theudebert geschlagen und über Met und die Bogesen gegen den Niederrhein ver: Auf Betrieb Leonisius, des Bischofs von Mainz, be: nutzt Theuderich den erhaltenen Sieg zum ganzlichen Untergange des Bruders; er zieht ihm nach über den Ardennerwald, nach Zulpich (Tolbiacum), wo ein zweites großes Treffen die Entschei: dung geben mußte; denn nun erst standen die Krafte von Auster in Bereinigung, auch die aufgebotenen Truppen von jenseits bes Rheins waren angekommen, und es erfolgte eine Schlacht, wie feit Alters Zeiten keine bei den Franken soll geschehen seyn; denn als die gedrängten Ordnungen sich gegenseitig angriffen, war bald kein Raum zum Fallen übrig, die Todten standen in Reihen rrie lebendige Manner. \*) Doch auch hier siegte Theuderich, die fliehende Armee wurde verfolgt bis nach Köln, Theudeberts Schätze daselbst gewonnen, er selbst mit wenigen Begleitern jenseits des Rheins fliehend durch den Rammerer Berthar gefangen und gefesselt nach Cabillonum (Chalons an der Saone) abge: führt, sein kleiner Sohn Meroveus auf Theuderichs Befehl bei den Füßen genommen und mit dem Ropfe an Felsen geschleudert, bis das Gehirn herausspritte, und er todt mar. Den König Theudebert macht Brunechild zum Geistlichen, und läßt ihn bald : nachher ermorden. \*\*)

Theuderich, durch die Schärfe des Schwertes nun schon Gebieter von Auster, wendet das Heer plotslich gegen den Konig Shlotar von Auster. Wor dem Ansbruche des so eben geendigten Krieges hatte er ihm den Borschlag gemacht, daß er keinen Anstheil an demselben nehmen, und zur Belohuung der Ruhe den ihm in früherem Streite abgenommenen Ducatus Dentelini, bisher zu Theudederts Antheil gehörig, erhalten sollte. Chlotar war rubig geblieben, aber während des Kriegs hatte er die versprechene Landschaft besetzt. Theuderichs Uebermacht schwebte nun schon der Besitz der vollständigen Monarchie vor Augen; sogleich sollte Chlotar den Ducatus wieder verlassen, wenn er nicht wolle, daß

<sup>\*)</sup> Fredegari Cont. c. 58, ", fertur;" hier ist er also noch nicht Augenzeuge.

<sup>\*\*)</sup> S. Columbani vitae, c. 50, ap. du Chesne T. I.

ganz Neuster verschlungen werde, und dieser Vorschrift gab die anrückende Armee der Austrasser Nachdruck. Chlotars Lage war gefährlich; aber das Schicksal verfügte anders, als man erwartet hatte. König Theuderich stirbt in dem nämlichen Jahre (613) zu Metz an der Ruhr, und die Armee löste sich auf; jeder Einzelne ging nach Haus in seine Hütte. Sogleich ließ zwar Brunez wild Sigibert, den ältesten der vier hinterlassenen Sohne Theuderichs, als König anerkennen \*); doch die Entwickelung der bisher in der Stille gährenden Unzufriedenheit vermochte sie nicht zu hindern.

Bei bem letten Rriege hatte fie geheime Ginverständniffe in Auster gehabt, dies beweist der Bischof von Mainz, welcher den Konig Thenderich ermunterte, das gewonnene erste Treffen zum schnellen Vorruden in die Rheingegenden zu benützen; nun aber erblickten sich die Großen von Auster ber herrschaft eines ihnen verhaßten Weibes dahingegeben, und nahmen ihre Magregeln jum Verderben deffelben; daher die plötzliche Auflösung des gans zen Heers, und nun schon ihre offenen Schritte. Chlotar traten über Arnulf, der Bischof von Meg, und die Seele des Ganzen, unter seinen Auspicien der Reffe Pipin und mit ihm die meisten Proceres von Auster; ohne Widerstand zieht der Konig vorwärts bis nach Andernach an dem Rheine, und vergeblich läßt ihn Brunechild von Worms aus zur Rückkehr auf-Was nach dem Urtheile einer Auswahl von Franken gesprochen wird, werde ich befolgen, war Chlotars Antwort. \*\*)

Das Drohende derselben fühlte die alte Koniginn, sie fühlte das Schwankende unter ihren eigenen Umgebungen, den allgemeinen Haß, der sie und ihre Anhänger drückte, und zagte dese sen ungeachtet nicht; die möglichsten Anstalten trifft das zum herrschen geborne Weib. Ihren Urenkel, den neugeschaffenen König Sigibert schickt sie jenseits des Kheins, mit ihm den Masjor Domus Warnachar, den Patricius Albornus nebst andern Großen, um die fernen Truppen herbeizusühren, unter welchen noch keine Ansteckung zum Aufruhr zu fürchten war. Doch auch

<sup>\*)</sup> Fredegari Cont. c. 39.

<sup>\*\*)</sup> Fredegari Cont. c. 40.

hier führte ihre Arglist zum Verderben. Gegen die Treue des Major Domus hatte sie Argipohn, an den Patricins schick sie den geheimen Befehl, den Warnachar nach beendigtem Ge: schäfte zu ermorden. Albornus liest den schriftlichen Auftrag, zerbricht ihn dann und wirft die Stude weg. Diese fand ein Diener Warnachars, ordnet sie zusammen auf einer erwärmten Tafel, wodurch das Wachs weich und vereinigt wurde; so konnte man den Inhalt lesen, und Alles war verrathen. Die zusammen gezogenen Bolker bringt der Major Domus nicht an den Ortibe: rer Bestimmung, er selbst aber geht nach Hof, wo dffentlich nichts für ihn zu fürchten war, und zeigt, daß Brunechilde Arget wohn gegen ihn ein sehr gegründeter war; nach seiner geheimen Botschaft sammeln sich die Truppen in Auster, mit den But: gundia = Farones, ben Bischofen und den übrigen Leubes, welche Brunechild fürchteten und haßten, verabredet er sich, daß keiner von Childeberts Sohnen entkommen, Brunechild vernichtt, und Chlotar der einzige Besitzer des Reichs seyn sollte.

Den ganzen Umfang der Berschwörung kannte Die Konigim nicht, sie befiehlt der Armee von Burgund und Auster nach Chalons an der Marne vorzuruden, ein gluckliches Treffen, hoffte fic, konne die gefährliche Lage zu ihrem Besten lenken; doch schon Viele von Warnachars Anhang, selbst der Patricius Aletheus mit andern Großen waren zu Chlotar übergetreten. Als das Treffen beginnen sollte, zerstreute sich auf ein gegebenes Zeichen Sigi: berts gesammte Armee; von den vier Sohnen Theuderichs ent: floh Childebert durch die Gute seines Pferdes, er ist nie wieder zum Vorscheine gekommen; Merovens wurde heimlich dem Grafio Ingobodo zum Aufheben gegeben, und lebte noch mehrere Jahre, er war König Chlotars Taufpathe; Sigibert und Convus wurden ermordet. Die alte Brunechild führte man vor den König, welcher ihr den an zehn Königen und königlichen Prinzen begangenen Mord vorrechnete, mit Einseitigkeit, wie es von Fredegars Sohne zu erwarten war, sie drei Tage lang auf die Tortur legen, dann auf einem Ramele durch die Armee führen, und endlich von einem wilden Pferde in Stude reißen ließ; ihr Haupthaar, ein Fuß, ein Arm waren an daffelbe befestigt und das Pferd über Stock und Stein gejagt. \*) Schwere Strafe hat

<sup>\*)</sup> Fredegari Cont. c. 41.

das bbse Weib verdient, aber so bestrafen konnte nur ein Fürst, welcher Rache wegen der vieliährigen Feindschaft gegen seine Mutter verüben wollte. Neben Brunechild steht Fredegund als bloße Schülerinn da; heimliche Ermordungen hat sie künstlich ans gelegt, theils zur Selbsterhaltung, theils aus Rachsucht: so etz was kam den Franken nicht unerwartet; ihre Rolle hörte auf, so wie ihr Sohn die Regierung übernehmen konnte, nie hat sie ein bleibendes Gewicht über die Großen des Reichs zu erringen gewußt.

Brunechild hingegen wußte sich zu behaupten während der Regierung ihres Gemahls, Sohns und Enkels, zu behaupten gegen eine ihr immer gegenüberstehende Partei von machtigen Großen, welche fie theils niederzuschlagen, theils durch bewil= ligte Wortheile zu gewinnen mußte, wozu sie als Besitzerinn des Fiscus die Mittel in den Sanden hatte; ihre erklarten Unhanger mußte sie ju schutzen, so wie sie durch dieselben geschützt murde; Arglift und Ruhnheit wirkte zum Untergange jedes ihr verdachtis gen Mannes. Schon der Umstand, daß sie aller gemachten Ge= genanstalten ungeachtet das feste Zutrauen von drei Ronigen fich zu erringen wußte, sollte auch Furcht vor ihren Nachstelluns gen mitgewirkt haben, beweist ihren angebornen Gerrschergeist; weiblicher Arglift mußte sie sich bedienen zur Gelbsterhaltung, weil fie nicht unter eigenem Namen regieren durfte, sondern gleichsam als Principalminister des auf dem Throne sigenden Mannes ober Prinzen. Satte fie herrschen tonnen im eigenen Namen, mit Festigkeit wurde sie geherrscht haben, ohne Zuflucht ju der vielfachen Tucke zu nehmen, die bei ihrer Lage unentbehr= lich war; die Geschichte wurde sie unter der geringen Zahl von Beibern anführen, welche mit Kraft und Wurde ben Thron aus zufüllen wußten. Bei den Berhaltniffen hingegen, in welchen fie ftand, mußte das Mißtrauen nebst ber allgemeinen Furcht vor Nachstellungen am Ende unausbleiblich ihr eigenes Verderben Der Name Chlotare, des einzigen Prinzen aus der königlichen Familie, diente bloß als Anhaltungspunkt für die allgemeine Berschwdrung, durch welche hier zum ersten Male Aufter mit Burgund in engen Berein getreten mar.

Neun und zwanzigstes Kapitel. König Chlotar II. Wachsenbe Macht ber Großen bes Meichs.

Einen pibglichern Umsprung des Glucks kennt wohl schwer: die Geschichte als bei der Person Konig Chlotars II. Wenige Monate früher schien sein Untergang unvermeidlich zu Mit der vereinigten Uebermacht zog Sigibert ober vielmehr Brunechiid ihm entgegen, ohne die Absicht feines ganglie chen Sturzes zu verhehlen; Sigibert follte einziger Befiger ber Monarchie seyn. Durch die Revolution steht nun Chlotar II. als allgemeiner Beherrscher des Frankenreichs (613) vor aller Welt Augen, aber freilich unter andern Verhältnissen als die Könige der frühern Zeit. Diese hatten einzig der Geburt ihre Unerkennung zu verdanken und herrschten unbeschränkt, schwach oder kräftig, je nachdem der inwohnende Geist schwach oder kräftig war; dem Durchgreifenden gehorchten die Seniores, die Majores natu, die Principes, mit Ginem Worte die Großen, und abhängige Leudes schützten des Konige Person. Gegen den Schwachen errangen die Großen höheres Gewicht, sie bil: deten durch ihre Anhänger eine bisweilen gefährliche Opposition gegen den hof; dieMasse des Bolks ließ man, wie sie war, in personlicher ungekrankter Freiheit, durch welche ber gemeine Franke gleiche Borzüge mit dem Vornehmsten zu haben glaubte; im Grunde diente er der überwiegenden Partei und hatte langft keinen unmittelbaren Ginfluß auf die dffentlichen Geschäfte.

Ganz anders ift die Lage seit Konig Chlotars II Regies rung; nur auf Neuster hatte er ein angebornes Erbrecht, um es ihm auf die übrigen Theile der Monarchie zu verschaffen, mußten alle übrigen unschuldigen Prinzen aufgeopfert werden. Die Nevolution hat sie aufgeopfert, und diese trat hervor durch die sammtlichen Großen von Auster und von Burgund, dessen vornehme Familien der Burgunda-Farones durch diese Erzeignisse zum ersten Male mit wichtigem Einstusse erscheinen. Ihnen hat daher Chlotar einzig seine Krone zu verdanken, sie aber wußten den günstigen Umstand zur gänzlichen Befestigung der Aristofratie zu benützen. Bei wichtigen Erzeignissen galten in frühern Zeiten die Seniores des Bolks als Rathgeber der

Könige, um dem Gegenstande höhere Feierkickeit zu geben; ein Ausschuß von ihnen waren seine gewöhnlichen Rathe, unter dem Ehrentitel Duces, welcher wieder entzogen wurde, wenn sie dem geschenkten Intrauen nicht entsprachen, die übrigen bildeten ohnehin die Opposition. Jest aber forderten und behaupsteten sie sämmtlich bleibenden Einsluß auf alle Reichsgeschäfte. Shlotar hatte dieß selbst gleich beim Ansange der Revolution zugestanden durch die Erklärung, daß er den Spruch von zwölf ansehnlichen Franken als entscheidend anerkenne; von nun an geschieht nichts mehr ohne die Einwirkung der Franken.

Unter diesem Namen erscheint von nun an jeder Bornehme; auch der geborne Romer; er hatte sich durch Hofdienste, durch Begunstigung der Brunechild, zur Wurde des Franken empor= geschwungen, auch einen frankischen Namen angenommen, fo daß man aus dem Namen nicht ferner wie in fruhern Zeiten unterscheiden kann, wer ein geborner Deutscher ift, nur aus Fredegars Bemerkung lernen wir die Abkunft des Mannes ken= Wer aber nicht jetzt schon in die Innung aufgenommen war, konnte sich in Zukunft schwerlich mehr in dieselbe dran= gen, überall erscheinen Franken als Vorsteher. Der Bischof Gregor weiß gar viel von adeligen Senatorefamilien bei ben rdmischen Bewohnern der Stadte zu sprechen; nie wird in 3u= kunft von ihnen die Rede; wer sich nicht in den gunstigen Zeiten zu heben gewußt hatte, bleibt ein herabgewurdigter Rb= mer, wie ihn das Gesetz bezeichnet. Dagegen fangt von bem gegenwärtigen Zeitpunkte der Titel Nobilis allmalig an bei den Franken hervorzutreten, welche ihn ehemals erniedrigend bei ihren Verhaltnissen gegen den Nobilis der Romer gefunden und nicht angenommen hatten; doch mag wohl die deutsche Be= nennung Edel schon unter ihnen gang und gabe gewesen senn, auf Lateinisch wußte man fie nicht auszudrücken, jetzt erst fing man an, es durch das ehemals verschmahete Nobilis zu be= zeichnen, als tein Romer mehr darauf Anspruch machen durfte-

Jeder zum Franken umgemodelte Nomer war ein Fides lis, weil er sich durch Hosdienste zu seiner Höhe hinaufges schwungen hatte; aber viele Fideles singen an, wichtige Mans ner zu werden und an dem Einstusse der Großen Antheil zu nehmen, weil sie meist von Geburt aus vornehme Franken

waren, und schon früher ein hoheres Wehrgeld hatten. \*) Durch wichtige Geschenke und Vortheile hatte sie Brunechild zu bewegen gewußt, sich in ihr Wort dahin zu geben; dieser Gitte. blieb von nun an der Hof getreu, so viel mbglich suchte er an: sehnliche Manner zu gewinnen, daß sie sich unbedingt in das Wort des Konigs dahin gaben, seine Antrustiones wurden, dagegen aber ein dreifach erhöhetes Wehrgeld und Ginfluß auf die Regierungsgeschäfte, auch königliche Domanen mit voller Immunität erhielten. Daß diese Maßregel keine Seltenheit, sondern ganz gewöhnliche Sache war, beweisen die Formeln Marculfs \*\*), welche er in dieser Periode zur Aushulfe bei häufig vorkommenden Fällen aufgesetzt hat. "Weil nun," sagt die Formel, "der Fidelis R. N. zu unserm Palaste kommt, in Begleitung feiner bewaffneten Schaar (Arimania) \*\*\*), und vor Jedermanns Augen in unsere Hand uns die Trustis und Treue geschworen hat, so beschließen wir durch gegenwartige Worschrift, daß er in Zukunft unter die Zahl unserer Antrustionen gehore; und sollte sich's Jemand herausnehmen, ihn ju todten, der soll wissen, daß er in die Strafe von 600 Solidus verfalle." — Durch die nämliche Quelle lernen wir auch die mit freigebiger Hand bewilligten Geschenke kennen. \*\*\*\*) "Alle Welt wisse, daß wir dem inlustern Mann die Villa Namens M. M. mit allen Bestandtheilen, wie sie er oder unser Fiscus besessen hat, bewilligen, mit allen Landereien, Gebäuden, gel: dern, Wiesen, Wäldern 2c., nebst allen hörigen Leuten, in voller 3mmunitat, so daß fein Richter Zutritt habe, um Strafe zu verfügen; sondern er das Gut als Eigenthum besitze und

<sup>\*)</sup> Lex Salica, Tit. 43, §. 4. ,,Si quis cum occiderit, qui in truste dominica est solidis sexcentis culpabilis judicetur."

<sup>\*\*)</sup> Marculfi formulae J. 18. ap. Baluf. T. II, p. 369. etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese bewassnete Schaar von freien Anhängern sinden wir auch bei den Longobarden, daselbst aber mehr im Dienste des Staats stehend, was wir Gendarmes nennen wurden. S. Logos Liutprandi L. V, §. 15.: "Si judex neglectum secerit ad ipsum hominem recolligendum, aut Arimanno suo faciendum mandatum etc." Nach lege Rachis §. 2 und 6 waren sie freie Männer, welche seine Leibeigene heirathen dursten, und in spätern Zeiten sallen sie wegen solcher Berheirathungen in Hörigseit.

\*\*\*) Marculfi sormulae §. 14.

seinen Nachkommen hinterlasse. Hier ist nicht weiter von einem Lehengute oder Benesicium die Rede, welches an den Geber wieder zurücksiel, sondern von dem wirklichen durch gerichtliche Bestätigung zugesicherten Geschenke großer Ländereien, ausgesspendet an die hervorragenden in des Kduigs Dienste getretenen Männer.

Daß man die Bitte vergoldete, war nothwendige Sache, denn der bisher unumschränkte Freiherr erniedrigte das Vorrecht seiner Geburt; ein Begriff der von nun an durch das ganze Mittelalter geltend blieb; der unabhängige Mann hielt sich für viel besser als den an die Person des Konigs geketteten Mann, wurde auch dafür anerkannt in den Augen des Wolks, aber nicht von dem Hofe, welcher ihm ergebene Anhänger verlangte, und ben hervorragenden Staatsbeamten den Titel Durchleuchtig (Vir Inluster) beilegte. Erniedrigt hatten diese Principes ihre Erbwürde, sie waren Leudes geworden, bestimmt zum Schutze des Beherrschers; ihr Gewicht aber erhöhete sich bedeu= tend, denn bald verlangten sie, daß ihr Senior, der Konig, keinen wichtigen Entschluß fasse, ohne sie vorher zur Verathung gezogen zu haben, und an sie schlossen sich enge die ansehnlichern Leudes, welche durch den Beitritt der Wohlgebornen (meliores natu) bald so sehr an Ansehen gewonnen, daß sie mit den Vornehmen in gleichem Schritte gingen, und so wie diese den Titel Optimates erhielten. Doch war dieß der Fall nicht mit allen Leudes, bei Weitem Die meisten blieben, was sie ur= sprünglich gewesen waren, Männer zum personlichen Schutze bes Konigs bestimmt; zu dessen Rathe sie nicht gezogen wurden. Die nåchstfolgende Geschichte wird die Belege zu allen diesen verschie= denen Begriffen liefern.

Die Bischofe waren nie Leudes gewesen, sie wurden es auch jetzt nicht; nach Geschenken haschten sie, Beneficien, welche wieder entzogen werden konnten, nahmen sie nicht an; die Kirche durfte nicht abhängig senn von der Laune des Fürsten. Aber als Opztimaten kennen wir sie schon in der frühern Zeit, weit mehr aber in der gegenwärtigen und zukünstigen; keine wichtige weltzliche Angelegenheit sinden wir, in welche nicht Bischofe verwickelt waren, bei den meisten stehen sie an der Spize; sie mit ihren überwiegenden Kenntnissen und mit den Vorschriften des Himmels

wo ihn Theudebert in voller Rustung erwartet. Auf der umlie: genden Gbene wird das Treffen geliefert, Theudebert geschlagen und über Metz und die Wogesen gegen den Niederrhein ver-Auf Betrieb Leonisius, des Bischofs von Mainz, benutt Theuderich den erhaltenen Sieg zum ganglichen Untergange des Bruders; er zieht ihm nach über den Ardennerwald, nach Bulpich (Tolbiacum), wo ein zweites großes Treffen die Entscheidung geben mußte; denn nun erft standen die Krafte von Auster in Bereinigung, auch die aufgebotenen Truppen von jenseits bes Rheins waren angekommen, und es erfolgte eine Schlacht, wie seit Altere Zeiten keine bei den Franken soll geschehen fenn; denn als die gedrängten Ordnungen sich gegenseitig angriffen, war bald kein Raum zum Fallen übrig, die Todten standen in Reihen wie lebendige Manner. \*) Doch auch hier siegte Theuderich, die fliehende Armee wurde verfolgt bis nach Koln, Theudeberts Schätze daselbst gewonnen, er selbst mit wenigen Begleitern jenfeits des Rheins fliebend durch den Rammerer Berthar gefangen und gefesselt nach Cabillonum (Chalons an der Saone) abgeführt, sein kleiner Sohn Meroveus auf Theuderichs Befehl bei den Füßen genommen und mit dem Ropfe an Felsen geschleubert, bis das Gehirn heraussprißte, und er todt mar. Den König Theudebert macht Brunechild zum Geiftlichen, und läßt ihn bald nachher ermorden. \*\*)

Theuderich, durch die Schärfe des Schwertes nun schon Gebieter von Auster, wendet das Heer plöslich gegen den König Chlotar von Auster. Bor dem Ausbruche des so eben geendigten Krieges hatte er ihm den Borschlag gemacht, daß er keinen Antheil an demselben nehmen, und zur Belohnung der Ruhe den ihm in früherem Streite abgenommenen Ducatus Dentelini, bisher zu Theudederts Antheil gehörig, erhalten sollte. Chlotar war ruhig geblieben, aber während des Kriegs hatte er die versprechene Landschaft besetzt. Theuderichs Uebermacht schwebte nun schon der Besitz der vollständigen Monarchie vor Augen; sogleich sollte Chlotar den Ducatus wieder verlassen, wenn er nicht wolle, daß

<sup>\*)</sup> Fredegari Cont. c. 58, "fertur;" hier ist er also noch nicht Augenzeuge.

<sup>\*\*)</sup> S. Columbani vitae, c. 50, ap. du Chesne T. I.

ganz Neuster verschlungen werde, und dieser Borschrift gab die anrückende Armee der Austrasser Nachdruck. Chlotars Lage war gefährlich; aber das Schicksal verfügte anders, als man erwartet hatte. König Theuderich stirbt in dem nämlichen Jahre (613) zu Met an der Ruhr, und die Armee löste sich auf; jeder Einzelne ging nach Haus in seine Hütte. Sogleich ließ zwar Brunezchild Sigibert, den ältesten der vier hinterlassenen Sohne Theuderichs, als König anerkennen \*); doch die Entwickelung der bisher in der Stille gährenden Unzufriedenheit vermochte sie nicht zu hindern.

Bei bem letzten Rriege hatte sie geheime Ginverständniffe in Auster gehabt, dies beweist der Bischof von Mainz, welcher den Kbnig Thenderich ermunterte, das gewonnene erste Treffen zum schnellen Vorruden in die Rheingegenden zu benützen; nun aber erblickten fich die Großen von Auster der herrschaft eines ihnen verhaßten Weibes dahingegeben, und nahmen ihre Maßregeln jum Verderben desselben; daher die plotzliche Auflosung des gans zen Heers, und nun schon ihre offenen Schritte. Chlotar traten über Arnulf, der Bischof von Meg, und die Seele des Ganzen, unter seinen Auspicien der Reffe Pipin und mit ihm die meisten Proceres von Auster; ohne Widerstand zieht der Konig vorwärts bis nach Andernach an dem Rheine, und vergeblich läßt ihn Brunechild von Worms aus zur Rückkehr auf= Was nach dem Urtheile einer Auswahl von Franken gesprochen wird, werde ich befolgen, mar Chlotars Autwort. \*\*)

Das Drohende derselben fühlte die alte Königinn, sie fühlte das Schwankende unter ihren eigenen Umgebungen, den allgemeinen Haß, der sie und ihre Anhänger drückte, und zagte dese sen ungeachtet nicht; die möglichsten Anstalten trifft das zum herrschen geborne Weib. Ihren Urenkel, den neugeschaffenen König Sigibert schickt sie jenseits des Rheins, mit ihm den Masjor Domus Warnach ar, den Patricius Albornus nebst andern Großen, um die fernen Truppen herbeizusühren, unter welchen noch keine Ansteckung zum Aufruhr zu fürchten war. Doch auch

<sup>\*)</sup> Fredegari Cont. c. 39.

<sup>\*\*)</sup> Fredegari Cont. c. 40.

hier führte ihre Arglift zum Berderben. Gegen die Treue des Major Domus hatte sie Argwohn, an den Patricius schickt sie den geheimen Befehl, den Warnachar nach beendigtem Geschäfte zu ermorden. Albornus liest den schriftlichen Auftrag, zerbricht ihn dann und wirft die Stude weg. Diese fand ein Diener Warnachars, ordnet sie zusammen auf einer erwarmten Tafel, wodurch das Wachs weich und vereinigt wurde; so kounte man den Inhalt lesen, und Alles war verrathen. Die zusammen: gezogenen Bolker bringt der Major Domus nicht an den Ort ib rer Bestimmung, er selbst aber geht nach hof, wo dffentlich nichts für ihn zu fürchten war, und zeigt, daß Brunechilde Arg wohn gegen ihn ein sehr gegründeter war; nach seiner geheimen Botschaft sammeln sich die Truppen in Auster, mit den Bur gundia = Farones, den Bischofen und den übrigen Leudes, welche Brunechild fürchteten und haßten, verabredet er sich, daß keiner von Childeberts Sohnen entkommen, Brunechild vernichtet, und Chlotar der einzige Besitzer des Reichs feyn sollte.

Den ganzen Umfang der Verschwörung kannte die Koniginn nicht, sie befiehlt der Armee von Burgund und Auster nach Chalons an der Marne vorzurucken, ein gluckliches Treffen, hoffte fil, konne die gefährliche Lage zu ihrem Besten lenken; doch schon Wiele von Warnachars Anhang, selbst der Patricius Alethens mit andern Großen waren zu Chlotar übergetreten. Als das Tressen beginnen sollte, zerstreute sich auf ein gegebenes Zeichen Sigiberts gesammte Armee; von den vier Sohnen Theuderichs ent: fioh Childebert durch die Gute seines Pferdes, er ist nie wieder zum Vorscheine gekommen; Meroveus wurde heimlich dem Gra fio Ingobodo zum Aufheben gegeben, und lebte noch mehrere Jahre, er war König Chlotars Taufpathe; Sigibert und Convus wurden ermordet. Die alte Brunechild führte man vor den Konig, welcher ihr den an zehn Konigen und koniglichen Prinzen begangenen Mord vorrechnete, mit Ginseitigkeit, wie es von Fredegars Sohne zu erwarten war, sie drei Tage lang auf die Tortur legen, dann auf einem Kamele durch die Armee führen, und endlich von einem wilden Pferde in Stude reißen ließ; ihr Haupthaar, ein Fuß, ein Urm waren an baffelbe befestigt und das Pferd über Stock und Stein gejagt. \*) Schwere Strafe hat

<sup>\*)</sup> Fredegari Cont. c. 41.

das bbse Weib verdient, aber so bestrafen konnte nur ein Fürst, welcher Rache wegen der vieliährigen Feindschaft gegen seine Mutter verüben wollte. Neben Brunechild steht Fredegund als bloße Schülerinn da; heimliche Ermordungen hat sie künstlich ansgelegt, theils zur Selbsterhaltung, theils aus Rachsucht: so etz was kam den Franken nicht unerwartet; ihre Rolle horte auf, so wie ihr Sohn die Regierung übernehmen konnte, nie hat sie ein bleibendes Gewicht über die Großen des Reichs zu erringen gewußt.

Brunechild hingegen wußte sich zu behaupten während der Regierung ihres Gemahls, Sohns und Entels, zu behaupten gegen eine ihr immer gegenüberstehende Partei von machtigen Großen, welche sie theils niederzuschlagen, theils durch bewils ligte Vortheile zu gewinnen wußte, wozu sie als Besitzerinn des Fiscus die Mittel in den Sanden hatte; ihre erklarten Unhanger wußte sie zu schützen, so wie sie durch dieselben geschützt murde; Arglist und Ruhnheit wirkte jum Untergange jedes ihr verdachtis gen Mannes. Schon der Umftand, daß sie aller gemachten Ge= genanstalten ungeachtet das feste Zutrauen von drei Konigen sich zu erringen wußte, sollte auch Furcht vor ihren Nachstelluns gen mitgewirkt haben, beweist ihren angebornen Berrschergeist; weiblicher Arglift mußte fie fich bedienen gut Gelbsterhaltung, weil sie nicht unter eigenem Namen regieren durfte, sondern gleichsam als Principalminister des auf dem Throne sigenden Mannes ober Prinzen. Satte fie herrschen konnen im eigenen Namen, mit Festigkeit wurde fie geherrscht haben, ohne Zuflucht ju der vielfachen Tude zu nehmen, die bei ihrer Lage unentbehr= lich war; die Geschichte wurde sie unter der geringen Zahl von Beibern anführen, welche mit Kraft und Wurde ben Thron aus: aufüllen wußten. Bei den Berhaltniffen hingegen, in welchen fie fand, mußte das Mißtrauen nebst der allgemeinen Furcht vor Nachstellungen am Ende unausbleiblich ihr eigenes Berderben Der Rame Chlotars, des einzigen Prinzen aus der kbniglichen Familie, diente bloß als Anhaltungspunkt für die allgemeine Werschwbrung, durch welche hier zum ersten Male Aufter mit Burgund in engen Verein getreten mar.

Neun und zwanzigstes Kapitel. König Chlotar II. Wachsende Macht der Großen des Meichs.

Ginen pibglichern Umsprung des Glucks tennt wohl schwer: lich die Geschichte als bei der Person Konig Chlotars II. Wenige Monate früher schien sein Untergang unvermeidlich zu Mit der vereinigten Uebermacht zog Sigibert ober viel: mehr Brunechild ihm entgegen, ohne die Absicht seines ganzlie chen Sturzes zu verhehlen; Sigibert follte einziger Befiger ber Durch die Revolntion steht nun Chlotar II. Monarchie seyn. als allgemeiner Beherrscher des Frankenreichs (613) vor aller Welt Augen, aber freilich unter andern Berhaltniffen als bie Ronige der fruhern Zeit. Diese hatten einzig der Geburt ihre Anerkennung zu verdanken und herrschten unbeschränkt, schwach oder kräftig, je nachdem der inwohnende Geist schwach oder kräftig war; bem Durchgreifenden gehorchten bie Seniores, die Majores natu, die Principes, mit Einem Worte die Großen, und abhängige Leudes schülzten des Königs Person. Gegen den Schwachen errangen die Großen höheres Gewicht, sie bil: deten durch ihre Anhanger eine bisweilen gefährliche Opposition gegen den hof; dieMasse des Bolks ließ man, wie sie war, in personlicher ungekrankter Freiheit, durch welche der gemeine Franke gleiche Vorzüge mit dem Vornehmsten zu haben glaubte; im Grunde diente er ber überwiegenden Partei und hatte langft keinen unmittelbaren Ginfluß auf die bffentlichen Geschäfte.

Ganz anders ist die Lage seit Konig Chlotars II Regierung; nur auf Neuster hatte er ein angebornes Erbrecht, um
es ihm auf die übrigen Theile der Monarchie zu verschaffen,
mußten alle übrigen unschuldigen Prinzen aufgeopfert werden.
Die Nevolution hat sie aufgeopfert, und diese trat hervor durch
die sammtlichen Großen von Auster und von Burgund, dessen
vornehme Familien der Burgunda-Farones durch diese Ereignisse zum ersten Male mit wichtigem Einstusse erscheinen.
Ihnen hat daher Chlotar einzig seine Krone zu verdanken, sie
aber wußten den günstigen Umstand zur gänzlichen Befestigung
der Aristofratie zu benützen. Bei wichtigen Ereignissen galten
in frühern Zeiten die Seniores des Bolks als Rathgeber der

Konige, um dem Gegenstande höhere Feierlichkeit zu geben; ein Ausschuß von ihnen waren seine gewöhnlichen Rathe, unter dem Ehrentitel Duces, welcher wieder entzogen wurde, wenn sie dem geschenkten Intrauen nicht entsprachen, die übrigen bildeten ohnehin die Opposition. Jest aber forderten und behaupsteten sie sämmtlich bleibenden Einsluß auf alle Reichsgeschäfte. Shlotar hatte dieß selbst gleich beim Anfange der Revolution zugestanden durch die Erklärung, daß er den Spruch von zwölf ansehnlichen Franken als entscheidend anerkenne; von nun an geschieht nichts mehr ohne die Einwirkung der Franken.

Unter diesem Namen erscheint von nun an jeder Bornehme; auch der geborne Romer; er hatte sich durch Hofdienste, durch Begunstigung der Brunechild, zur Wurde des Franken empor= geschwungen, auch einen frankischen Namen angenommen, so daß man aus dem Namen nicht ferner wie in fruhern Zeiten unterscheiden kann, wer ein geborner Deutscher ist, nur aus Fredegars Bemerkung lernen wir die Abkunft des Mannes ken= Wer aber nicht jetzt schon in die Innung aufgenommen war, konnte sich in Zukunft schwerlich mehr in dieselbe dran= gen, überall erscheinen Franken als Vorsteher. Der Bischof Gregor weiß gar viel von adeligen Senatorsfamilien bei den rbmischen Bewohnern der Stadte zu sprechen; nie wird in Bu= kunft von ihnen die Rede; wer sich nicht in den gunstigen Zeiten zu heben gewußt hatte, bleibt ein herabgewürdigter Rb= mer, wie ihn das Gesetz bezeichnet. Dagegen fangt von dem gegenwärtigen Zeitpunkte der Titel Nobilis allmälig an bei den Franken hervorzutreten, welche ihn ehemals erniedrigend bei ihren Berhaltniffen gegen den Robilis der Romer gefunden und nicht angenommen hatten; doch mag wohl die deutsche Be= nennung Edel schon unter ihnen gang und gabe gewesen senn, auf Lateinisch wußte man fie nicht anszudrucken, jetzt erst fing man an, es durch das ehemals verschmähete Robilis zu be= zeichnen, als kein Romer mehr darauf Auspruch machen durfte-

Jeder zum Franken umgemodelte Nomer war ein Fides lis, weil er sich durch Hofdienste zu seiner Höhe hinaufges schwungen hatte; aber viele Fideles singen an, wichtige Mans ner zu werden und au dem Einstusse der Großen Antheil zu nehmen, weil sie meist von Geburt aus vornehme Franken

waren, und schon früher ein hoheres Wehrgeld hatten. \*) Duch wichtige Geschenke und Northeile hatte sie Brunechild zu bewegen gewußt, sich in ihr Wort bahin zu geben; dieser Sitte. blieb von nun an der Hof getreu, so viel mbglich suchte er ans sehnliche Manner zu gewinnen, daß sie sich unbedingt in das Wort des Konigs dahin gaben, seine Antrustiones wurden, dagegen aber ein dreifach erhöhetes Wehrgeld und Ginfluß auf die Regierungsgeschäfte, auch königliche Domanen mit voller Immunitat erhielten. Daß diese Magregel feine Seltenheit, sondern ganz gewöhnliche Sache war, beweisen die Formeln Marculfs \*\*), welche er in dieser Periode zur Aushülfe bei häufig vorkommenden Fällen aufgesetzt hat. "Weil nun," sagt die Formel, "der Fidelis N. N. zu unserm Palaste kommt, in Begleitung seiner bewaffneten Schaar (Arimania) \*\*\*), und vor Jedermanns Augen in unsere Hand uns die Trustis und Treue geschworen hat, so beschließen wir durch gegenwärtige Borschrift, daß er in Zukunft unter die Zahl unserer Antrustionen gehore; und sollte sich's Jemand herausnehmen, ihn ju todten, der soll miffen, daß er in die Strafe von 600 Golidus verfalle." — Durch die nämliche Quelle lernen wir auch die mit freigebiger hand bewilligten Geschenke kennen. \*\*\*\*) "Alle: Welt wisse, daß wir dem inlustern Mann die Billa Nament N. M. mit allen Bestandtheilen, wie sie er oder unser Fiscus besessen hat, bewilligen, mit allen Landereien, Gebauden, Ich dern, Wiesen, Wäldern 2c., nebst allen hörigen Leuten, in voller Immunitat, so daß kein Richter Zutritt habe, um Straft, zu verfügen; sondern er das Gut als Eigenthum besitze und

<sup>\*)</sup> Lex Salica, Tit. 43, §. 4. ,, Si quis eum occiderit, qui in truste dominica est solidis sexcentis culpabilis judicetur."

<sup>\*\*)</sup> Marculfi formulae §. 18. ap. Baluf. T. II, p. 369. etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese bewassnete Schaar von freien Anhängern sinden wir auch bei den Longobarden, daselbst aber mehr im Dienste des Staats stehend, wes wir Gendarmes nennen wurden. S. Leges Liutprandi L. V, J. 15.: "Si judex neglectum secerit ad ipsum hominem recolligendum, aut Arimanno suo saciendum mandatum etc." Nach lege Rachis J. 2 und 6 waren sie freie Männer, welche seine Leideigene heirathen dursten, und in sphiern Zeiten fallen sie wegen solcher Berheirathungen in Hörigkeit.

seinen Nachkommen hinterlasse. Hier ist nicht weiter von einem Lehengute oder Benesicium die Rede, welches an den Geber wieder zurücksiel, sondern von dem wirklichen durch gerichtliche Bestätigung zugesicherten Geschenke großer Ländereien, ausgesspendet an die hervorragenden in des Kduigs Dienste getretenen Männer.

Daß man die Bitte vergolbete, war nothwendige Sache, denn der bisher unumschränkte Freiherr erniedrigte das Vorrecht seiner Geburt; ein Begriff der von nun an durch das ganze Mittelalter geltend blieb; der unabhängige Mann hielt sich für viel besser als den an die Person des Konigs geketteten Mann, wurde auch dafür anerkannt in den Augen des Wolks, aber nicht von dem Hofe, welcher ihm ergebene Anhanger verlangte, und den hervorragenden Staatsbeamten den Titel Durchleuchtig (Vir Inluster) beilegte. Erniedrigt hatten diese Principes ihre Erbwürde, sie waren Leudes geworden, bestimmt zum Schutze des Beherrschers; ihr Gewicht aber erhöhete sich bedeu= tend, denn bald verlangten sie, daß ihr Senior, der Konig, keinen wichtigen Entschluß fasse, ohne sie vorher zur Werathung gezogen zu haben, und an sie schlossen sich enge die ansehnlichern Leudes, welche burch den Beitritt der Wohlgebornen (meliores natu) bald so sehr an Ansehen gewonnen, daß sie mit den Vornehmen in gleichem Schritte gingen, und so wie diese den Titel Optimates erhielten. Doch war dieß der Fall nicht mit allen Leudes, bei Weitem Die meisten blieben, was sie ur= sprünglich gewesen waren, Männer zum personlichen Schutze bes Königs bestimmt, zu dessen Rathe sie nicht gezogen wurden. Die nachstfolgende Geschichte wird die Belege zu allen diesen verschie= denen Begriffen liefern.

Die Bischofe waren nie Leudes gewesen, sie wurden es auch jetzt nicht; nach Geschenken haschten sie, Beneficien, welche wieder entzogen werden konnten, nahmen sie nicht an; die Kirche durfte nicht abhängig senn von der Laune des Fürsten. Aber als Opztimaten kennen wir sie schon in der frühern Zeit, weit mehr aber in der gegenwärtigen und zukünftigen; keine wichtige weltzliche Angelegenheit sinden wir, in welche nicht Bischofe verwickelt waren, bei den meisten stehen sie an der Spize; sie mit ihren überwiegenden Kenntnissen und mit den Vorschriften des Himmels

ausgerüstet, lenken den Arm des kraftvollen weltlichen Mannes, zeigen mitunter auch ihre eigene personliche Kraft. Todtgeschlagen wird bisweilen ein heiliger Mann, und nicht immer sürchtete der rohe Franke den schweren Kirchenbann; doch das Gesetz erreichte ihn nicht, sein Todtschlag ist bloß wilder Ausbruch des Parteizgeistes. Das geistliche-Ausehen ist allgemein anerkannt, und immer konnten die nothigen Kirchencensuren weitere Fortschritte durch die Beschlüsse die Synoden gewinnen; nur ein wichtiger Versuch mißlang.

Eigenmächtig wollten die Bischbfe ihre Kirchenversamm: lungen halten, um auf denselben beliebige Grundsätze über bie Rirchenzucht aufzustellen, und zugleich die Berhaltnisse gegen die Weltlichkeit zu bestimmen; ihr Einfluß auf bas Weltliche wurde durch die gefaßten Beschlusse noch schneller als bisher gestiegen sen; ein ganzlicher Status in statu ware hervorgetreten; doch die Krone behauptete ihr Vorrecht, die Synoden der Bischoft ohne Geheiß des Königs wurden verboten. \*) Noch ein ander: weitiges Worrecht ist dem Konige geblieben vom Anbeginn ber Monarchie bis tief in das Mittelalter, die Besetzung der bischhilichen Stellen. Nach den alten Kirchensatzungen sollten die Burger einer Stadt nebst der Geistlichkeit ihr geistliches Dberhaupt mahlen, der Konig es bestätigen, und der Metropolit in der Hauptstadt mit Beihülfe anderer Kollegen zu dem Dienste konsekriren. die Könige wußten die Wahl der Burger entweder zu lenken, oder bei gewöhnlichen Spaltungen zu entscheiden, oder auch wohl und am gewöhnlichsten gerade durchzugreifen und eine beliebige Person als Bischof aufzustellen. Defters klagt Gregor von Tours gegen den Mißbrauch, aber ernstlicher Widerspruch erfolgte nit, den man bei andern Fallen so dringend im Namen des Himmels vorzulegen wußte, weil die meisten Bischbfe auf diesem Wege zu ihrem Amte gekommen waren. Die wichtigsten hofbeamten, Referendars, sogar ein Major Domus, harrten mit Begierde auf eine erledigte Bischofsstelle, welche jedem andern Amte bei

Marde; dem namlichen Desiderius verbietet König Sigibert II. ohne seine Erlaubniß Synoden zu versammeln. Ap. Balufius, T. I, p. 141.

Beitem vorgezogen wurde. Einfluß und Geld dieuten zur Erreidung der Absicht. Der Fall traf so häufig, daß Marculf für denselben eine allgemeine Formel zur Beihülfe für die Kanzleien aufstellt. \*) "Weil zu unserer Kenntniß gekommen ist", schreibt der Konig an den Metropoliten, "daß der Borsteher der Stadt R. R. diese Welt verlassen hat, so haben wir mit unsern Bischofen, oder Vornehmen (proceribus) nach genauer Ueberlegung beschlossen, dem inlustern Mann (wenn er ein ausehnlicher Hofmann war), oder dem Ehrwürdigen Mann (wenn er schon vorher ein Geistlicher war) die bischöfliche Wurde in dieser Stadt anzuvertrauen, den sein bisheriger Wandel empfiehlt, oder der Adelstand (nobilitatis ordo sublimat) hohere Anspruche gibt. Daher verordnen wir, daß Euer Gifer, in Bereinigung mit den übrigen Bischofen, wie es die Ordnung fordert, ihm die Benediction ertheile." Das Nämliche sagt die Verordnung Chlotars II. vom J. 615, \*\*) und des Rbnigs Dagobert, welcher seinen Schatzmeister, den Juluster Desiderius, zum Bischof von Cahors ernennt, ob er ihn gleich bei Hof kaum entbehren kann; der Metropolitan Gulpicius erhalt den Auftrag, ihn einzusegnen, und bei dieser Gelegenheit den Titel: dem heiligen und apostolischen Herrn, meinem Herrn dem Papa Sulpicius. \*\*\*) Sie selbst die Bischofe nannten sich in heiliger Demuth: von Gottes Gnaben, oder anch, aus Gottes Barm= herzigkeit Bischof. +)

So war die Lage, als der Zufall die Regierung der drei Abtheilungen des Frankenreichs in die Hände Chlotars II. legte. (613.) Ruhig regierte er, sagt Fredegar, 44) in Friezden lebend mit den umliegenden Völkern, gebildet in den Wissenschaften und gottesfürchtig, denn er verschenkte viel an Kirchen und Geistliche. Sein Fehler war, daß er die Jagd zu sehr liebte, und sich in den letzten Jahren von Weibern zu viel einz

<sup>\*)</sup> Marculfi. Formulae, §. 5.

<sup>\*\*)</sup> Edictum Chlotarii II. ap. Baluf. T. 1, p. 21.

<sup>\*\*\*)</sup> Dagoberti regis praeceptum ap. Baluf. 1, p. 141. "Domno sancto et apostolico Domno meo patri Sulpicio Papae."

<sup>†)</sup> Marculfi Formulae, §. 42. ,, Ego ille gratia Dei acsi peccator Episcopus." §. 44, Misericordia dei episcopus.

<sup>††)</sup> Fredegar. Cont. c. 42.

schwäßen ließ, wodurch er in üble Nachrede bei seinen Leudes kam. Dieß ist in der That Alles, was sich von ihm sagen läßt; am Hofe regierte er nebst seiner Gemahlinn, in den Provinzen des Reichs regierte Riemand, die einzelnen Großen rauften sich gegenseitig, ohne Rücksicht auf den Konig, jeder suchte seine Macht zu vergrößern, so weit es gelingen wollte; der gegenseitige Kampf der Aristokraten beginnt, welcher erst mit dem Untergange des Throns endigt.

Das erfte Geschäft Chlotars war, daß er in einer Ber: sammlung der Großen die Beneficien eines jeden Leudes bestätigte und den Schaben vergutete, welchen viele mahrend ber Revolution Wahrscheinlich erhielt auf derselben auch Warerlitten hatten. nach ar das eidliche Bersprechen, daß er wieder Major Domus von Burgund senn, und Zeit seines Lebens nicht abgesetzt werden sollte. Warnachar war der Hauptanstifter der ganzen Revolution gewesen, er mußte glanzende Belohnung erhalten; aber durch die gegebene Zusicherung wurde er in der That Vicekbnig von Burgund, ohne wegen seiner Handlungen verantwortlich zu seyn; er lieferte auch den Beweis seiner Eigenmachtigkeit durch einen mit den Langobarden abgeschlossenen Vertrag, welcher sie von dem jahrlichen Tribut von 12000 Solidus lossprach, den sie bisher an die Franken bezahlt hatten; \*) wahrscheinlich seit Konig Gunt: chramns Zeit, weil er sich nie bewegen ließ, an den Rriegen der Konige von Auster gegen die Langobarden Antheil zu nehmen. Auffallend scheint es übrigens, daß von einer Absetzung des Major Domus durch den Konig die Rede wird. Von jeher hatten die Großen diesen ihren Worsteher gewählt, sie wählen ihn auch in Zukunft; ob der Hof das Recht hatte, einen ihm unangenehmen Mann von der Wurde auszuschließen, oder ob er bloß durch seinen Einfluß ihn zu entfernen wußte, vermag ich nicht zu bestimmen. Burgund hatte übrigens in frühern Zeiten keinen eigenen Major Domus nach frankischem Zuschnitte, ber Patricius war die erste Person nach dem Konige; erst durch Brunechild ging die neue Schöpfung hervor, wahrscheinlich weil die Franken in ihren Diensten sich nie unter einen Burgunder wurden geschmiegt haben; sie schmiegten sich auch gegenwärtig nicht.

<sup>\*)</sup> Fredegar. c. 54.

Arieg gegen die Warn i, welche nicht ferner gehorchen walkten. Sie sind wahrscheinlich die Bewohner von Henneberg und Rordsbesten, an deren unabhängigen Fürsten einst schon König Theosdrich von Italien einen Brief geschrieben hatte, und welche unter dem Namen Werini im folgenden Jahrhunderte nebst ihren Nachbarn den Angeln eigene Gesahe erhalten. Den Namen trugen sie von der Werna, wie der anfängliche Lauf des Wosersstussen siehe nach jest genaunt wird; verwuthlich sind sie zugleich mit den Thüringern unter frantische Hoheit gekommen. Bei dem gegenwärtigen Versuch zur Wiedererlaugung der Unabhängigkeit wurden sie arg geschlagen, so daß nach der Angabe des Chroniskes nur wenige übrig blieben. \*) Schwerlich kounten sie gegen die Uedermacht von Auster auch nur den Versuch des Abfalls machen, wenn nicht:innere Zerrützungen am Hofe ihnen Hossenung, vielleicht auch Aussenung, gegeben hätten.

Gleichdarauf firte Louig Childebert II. \*\*) (a. 596)- in der Bluthe seiner Jahre; durch Gift sagt Paulus Diaconus, \*\*\*) der einheimische Fredegar schweigt über diesen Umstand. Wenn er wahr ist, so muß man die Großen von Auster als Thater anerkennen, welche der Beunechild die fast unbeschränkt bisher über den Sohn geubte Herrschaft entreißen wollten, wie denn der Versuch, schon bisber vergeblich gemacht worden war. Folgen scheinen den Argwohn zu bestätigen; zwei Sohne Childe= berts waren vorhanden, unter beide wird sogleich das Reich ge= theilt; Theudebert ber altero: erhalt Anster und die Residenz 311 Meg, Thenderich: der Jüngere erhalt Konig Guntchramns Reich, Burgund nebst der Residenz Orleans. Diese Anstalt konnte nicht in den Absichten der Bennechild liegen. Blieben für jest beide Reiche in Bereinigung bis zur Bolljahrigkeit der Prinzen, dann war fie Erzieherinn der Enkel, und ihr überwies gender Einfluß erhielt fich in beiden Reichen; bei der Theilung hingegen mußte sie zwischen einem von beiden wählen, und der andere entschlüpft ihren Händen Sie wählt die Aufsicht über den altern Prinzen, den sie nicht liebte, und begleitet ihn nach

<sup>\*)</sup> Fredeg. Cont., q., 15, -

<sup>\*\*)</sup> Fredeg. Cant. c. 16.

<sup>\*\*\*)</sup> Paul. Diac. hist. Langeb. IV, 42, veneno exstinctus est.

Auster', mit sehr richtiger Ueberlegung; in diesem unruhigen Reiche standen ihr die Optimaten von jeher entgegen, bei diesen mußte sie einen überwirgenden Anhang zu zewinnen und dadurch ihre Wichtigkeit zu erhalten suchen; das anhigere Bungund, wo nur wenige machtige Franken sassen, leistete Folgsamkeit auch aus der Ferne. Doch alle zetrossenen Austalten blieben vergebliche Sache; herrschend wollten die Eroßen von Auster seyn, unter ihren Sanden sollten der Kdnig erwachsen, verschwinden Brunechilds Einsunz; kaum drei Jahre hatte sie sich am Hose Theudeberts erhalten, da mußte sie ausmandern, und ihre zu slucht zu dem jüngern Kdnig nehmen, der sie willig empfängt; \*) das volle Uebergewicht weiß sie an diesem Hose bald zu ewingen.

Den gunstigen Umftand, daß zwei Rinder auf dem Thron von Aufter und Burgund faften, wollte wan Grebegund benuten, damit Neuster nicht ganz leer bei Abnig: Sunechramns Erbschaft ausgehe; mit ihrem erwachsenen Sohne Chlotar befest fie schnell die Stadt Paris nebft andern benachbarten, ohne Arieg angukundigen (ritu barbarico), schlägt auch die zur Bertheidigung anrudenben Truppen. \*\*) Dieß ift die lette That ber Fredegund, weil sie bald nachher starb; \*\*\*) ihr atter. Goliebter, der Major Domus Landerich, ift nun Konig Chlocars Aufseher, wie n es wohl schon bisher gemesen war. Die Unternehmung hatte teine gedeihlichen Folgen. Die beiben Abnige, Theudebert und Theuderich, ziehen gegen Chlotar, wehmen ihm nicht nur die gemachten Eroberungen: wieder ab, fondern zugleich die bisher zu Mouster gehörigen Striche zwischen der Lbire, ber Seine und bem Deean (den größern Theil der Normandie) fit Ronig Theuderich, und auf der Ostseite den Ducatus Deutelins zwischen der Seine und Dife (Isara); in deffen Mitte bas feit langen Beiten ftreitige Seiffong lag, für König Theudebert; dem Ronig Chlotar wurde nichts gelaffen als 12 Gaue zwischen der Dife, Seine und dem Deean; i) woran sich dann die nbrblichen Striche in den Rie-

<sup>&#</sup>x27;) Fredegar. Cont. c. 19.

<sup>\*\*)</sup> Fredegar. c. 17.

<sup>\*\*\*)</sup> Herm. Contractus, a. 598. Fredegundis regina mater Lotharii regis moritur. Gesta Francorum, c. 37. Eo tempore mortua est Fredegundis regina senex et plena dierum.

<sup>†)</sup> Fredegar. Contin. c. 20.

Großen ihres Anhangs. "Dem heil. Bischofe war der junge Konig übergeben, daß er ihn nach seiner Weisheit erziehen, sein Ausseher und Hosmeister seyn sollte." \*)

Eine Art von Oberhoheit hatte fich der Bater vorbehalten, wie wenig aber diese gegen die herrschende Partei vermochte, zeigte sich bei der nachsten Gelegenheit. Unter den Großen von Auster befand sich auch Chrebvald aus der adeligen Familie (gente) Anglolfinga, verhaßt bei dem jungen Ronige, auf Antrieb des hochseligen Bischofs Arnulf, des Major Domus Pippin und mehrerer Großen in Aufter; er habe fich übermäßig bereichert, strebe nach fremdem Gute, sen übermuthig. Umge= bracht sollte Chrodoald werden, er-flüchtet aber zu Konig Chlos tar, um durch ihn Ausschnung zu bewirken. Der alte Konig ethält für ihn Sicherheit des Lebens, wenn er sich bessere; zur Besserling laßt man aber keine Zeit, so wie er nach Trier kommt, wird ihm der Ropf abgeschlagen. \*\*) Chlotars Einwirkung gilt nichts mehr in Auster. Dieser Privatstreit mit einem Großen von der Opposition wird merkwurdig für die Geschichte, weil hier zum ersten Male die Familie der Agilolfinger namentlich um Vorscheine kommt. Defters haben wir bisher die Herzoge der Alemannen in eigener Person auf die Ereignisse in Auster einwirken gesehen, nie aber einen aus der Regenten Familie der Bajoarier, welche schon länger unter fränkischer Hoheit stehen mußte, weil foust schwerlich ein Zweig derselben großer Gifter= bester bei den Austrastern hatte werden konnen. Ihnen gehörte ein beträchtlicher Theil der heutigen Wetterau, dieß lehrt die spatere Geschichte, denn ber Sohn des Ermordeten blieb in dem Besitze der Stammguter. Schon in Fredegars kurzer Erzählung erhalt sie Auszeichnung vor andern Familien; daß sie Nobilis

<sup>&#</sup>x27;) Vita Dagoberti regis, ap. du Chesne T. 1. p. 574. "Dagobertus traditus est a genitore venerabili ac sanctissimo Arnulfo, Mattensis urbis episcopo, ut eum secundum sagientiam enutriret atque ei custos et Baiolus esset." Er ist zwar nicht gleichzeitig, und schreibt vorzüglich zum Vortheile des Stifts St. Denys; aber wir lernen durch ihn manche Umstände von dem Lesben Dagoberts, welche Fredegars Fortseher übergeht, der nun gleichzeitiger Schriftsteller aber schon parteisch für Pipins Familie ist.

genannt wird, hat sie mit andern Großen gemein, aber die Agis lolfingische Familie wird ein gens genannt, was bei andern nicht zum Vorschein kommt; auch erhält nur sie allein zu ihrem Taufnamen einen Familiennamen.

Chlotars II. Gemahlinn Bertethrud, welche fich die unge: theilte Liebe des Konigs und auch der Leudes wegen ihrer her: zensgüte erworben hatte, war frühzeitig gestorben \*) (618), und er hatte sich nun mit Sichilda verheirathet. Da nun sein Cohn Dagobert selbstständig geworden war (utiliter regnadat), so wollte er ihm Gomatrud, die Schwester der Sichilda, zur Gemahlinn geben. Dagobert erschien, mit Pracht wurde die Hochzeit gefeiert, nach drei Tagen forderte er aber mit Nachdruck die rückftandigen Bestandtheile seines Reichs. Bei ber ursprünglichen Ernennung zum Konig hatte ihm ber Bater zwar bas eigentliche Auster zugetheilt, alle Bezirke aber, welche ben Bogesen und den Ardennen westlichliegen, zu Neuster gezogen. \*\*) Die Austrasier, froh ihren eigenen Konig zu besitzen, hatten keinen Widerspruch eingelegt, jetzt aber verlangte Dagobert den vollständigen Besitz. Der Bater will nichts Weiteres zugestehen, ein Spruch von zwolf ausgewählten vornehmen Franken muß entscheiden, und sie entschieden jum Vortheile für Dagobert und Auster; sehr natürlich, der Domnus Pontifex Arnulf saß unter ber spruchsprechenden Zahl. Durch die weiseften Proceres werden Bater und Cobn ausge: schnt (625.), der letztere erhält das vollständige Auster, nur die Striche jenseit der Loire ausgenommen, das heißt die fo lange streitigen Besitzungen aus Konig Chariberts Erbschaft; se blieben von nun an unverruckt bei Reufter, aus ihnen bildete sich das bald, zum Vorschein kommende Herzogthum Aquitanien. Cbenso werden die ehemals zwischen Burgund und Auster stri: tigen Theile in der Provence, nebst dem Besitze der blubenden,

<sup>\*)</sup> Fredegar c. 46.

<sup>\*\*)</sup> Fredegar. Cont. c. 47. Gesta Dagoberti, c. 12, Anno 39 regni sui filium suum Dagobertum consortem regni facit, eumque super Austrasios regem statuit, retinens sibi, quod Ardenna et Vosagus versus Neustriam et Burgundiam excludebant.

XXIX. Rap. Chlotar II. Wachsende Macht d. Großen d. Reiche. 259

wegen der einträglichen Idle wichtigen Stadt Marseille, das Eigenthum von Burgund. \*)

Bon nun an verschwindet aller Einfluß Chlotars auf Auster, denn was einige spätere Seiligenlegenden \*\*) von einem zur Unter= stützung seines Sohnes lebensgefährlichen Zug gegen die Sachsen zu fagen wissen, wo er Alle niederhauen ließ, welche größer waren als die Lange seines Schwerts, scheint ganzlich aus der Luft gegriffen. Er konnte mit seinen eigenen übermachtigen Großen nicht in das Reine kommen. Wernachar, der lebenslängliche Major Domus vom Reiche Burgund, war gestorben, und sein leichtsinniger Gohn Godin heirathet die Stiefmutter Bertane. Da wurde Konig Chlotar zornig, dem Dur Arnobert, welcher Godins Schwester zur Gemahlinn hatte, befahl er eine Armee zu nehmen und ihn zu todten. Godin flüchtet zu Konig Dagobert, und erhalt Sicherheit des Lebens unter der Bedingung, daß er die Bertane entlasse. Sie aber kommt zum Konig: so wie Godin dir vorgestellt wird, will er dich ermorden, versicherte sie ihn. Ronig Chlotar läßt ihn herumführen, und bei den Reliquien der wichtigsten Seiligen schwbren, baß er nichts Uebels gegen ibn in bem Sinne habe; der geheime Auftrag war, ihn bei gefun= bener Gelegenheit zu ermorden. Go geschah es auch; zwei Große mit ihren Truppen überfielen unterwegs den Godin, zer= streuen seine Leute, ihn bringen fie um. \*\*\*) Wie kann eine Regierung Gedeihen haben, wo der einzelne Mann durch eine Armee zur Ordnung gebracht werden, und'der Konig in ewiger Furcht wegen feines eigenen Lebens fenn muß?

Nun sammelte König Chlotar die Proceres und die Leudes von Burgund zu einem Meichstage, wo er die Frage stellte, ob sie noch ferner einen Major Domus wählen wollten. Nein, sagten sie einstimmig, empfahlen sich des Königs Gnade und schlossen den Vertrag mit ihm. — Der Unterschied zwischen den Großen des Reichs und den Leudes, ist also bleibend wie in Früherer Zeit, aber auch die letztern haben Sitz und Stimme in der Versammlung. — Von nun an steht also Burgund-im

<sup>\*)</sup> Fredegar. Cont. c. 55. Gesta Dagoberti, c. 15.

<sup>\*\*)</sup> Gesta Dagoberti, c. 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Fredegar. Cont. c. 54.

innigen Vereine mit Neuster. Dieß zeigte sich gleich nachber, als die bewassneten Begleiter (pueri) eines vornehmen Sachsen den Hofmarschal seines Sohns Charibert todtgeschlagen hatten und dadurch innerer Krieg erwachsen war. Aus eigenen Kraften konnte Chlotar den Streit nicht beilegen; die Großen seines Reichs versammelt er, sowohl von Neuster als von Burgund; die Beiche Entscheidung sie gegeben haben, bleibt unbekannt, kumment uns auch nichts, wir sehen aber, daß von nun an beide Reicht in Gemeinschaft handelten.

Gleich im nächsten Jahre stirbt Konig Chlotar II., im 45sten Jahre (a. 628.) seiner Regierung und seines Lebens (benn als Wiegenkind hatte er das Reich Neuster erhalten), folglich in den besten Jahren mannlicher Kraft. Wohl mochte Kummer an seinem Herzen nagen, da er die lange Zeit hindund König hieß, ohne je zur Selbstständigkeit kommen zu konnen. In den frühern Jahren benüßten ihn seine Mutter und die Großen wechselseitig als Maschine, in den spätern muß er zuschen, daß sein Sohn Dagobert eigenmächtig über den kräftigsten Theil der Nation herrscht, oder vielmehr selbst beherrsche wird, und die Umstände hatten es dahin gebracht, daß in seinem eigenen Antheile die Vornehmen ihm überlegen sind.

## Dreißigftes Rapitel.

Ronig Dagobert I. Die Bajoarier, die Slaven, die Absren. Dagobert muß seinem unmundigen Sohne Sigiberkauster abtreten. Er firbt.

Außer dem Dagobert hinterließ Konig Chlotar noch einer groeiten Sohn, dem Charibert. Nach üblicher Frankensagung ware es keine Frage gewesen, er hatte seinen Antheil am Reiche erhalten muffen. Aber ihm sehlte inwohnende Kraft, um sich die nothige Zahl von entschlossenen Anhängern zu bereiten, und sein Bruder Dagobert ließ ihm nicht die nothige Zeit zur Worbereitung. Schnell schieft er Abgeordnete (Missi) nach Burgund und Neuster, um seine Wahl zu bewirken, und der Werbung

<sup>\*)</sup> Fredegar c. 55.

gab Nachdruck die auf dem Juße nachrückende Urmee seiner Leudes. Er selbst ist auf dem Wege nach Soissons begriffen, als ihm die Nachricht kam, daß die sammtlichen Pontisices und Leudes von Burgund sich für ihn erklärt haben; dieses Reich schloß sich immer an den Uebermächtigen; in Neuster wurde nur ein Theil der Großen gewonnen; \*) aber was konnten die Uebrizgen der Ueberlegenheit entgegen setzen, da Charibert nur schwache Anstrengungen sich zu behaupten machte.

Schon faß Ronig Dagobert fest in ber neuen Regierung, als er dem Rathe weiser Manner folgte, und seinem Bruder Charibert die sudweftlichen Gegenden des Reichs, Toulouse, Cahors, Agens, Saintes, mit Ginem Borte Aquitanien gur eiges nen Beherrschung anwies, doch nicht als Konig sollte er regieren, sondern als abhängiger Mann, auch keine weitere Forderung an das Meich des Waters machen. Zu Toulouse schlug er seine Residenz auf, vergrößerte nach drei Jahren das Gebiet durch Unterwerfung der Basken in den Pprenåen, und starb bald darauf (630). Ihm folgte zwar sein Cohn Chilperich, er starb aber gleich nachher, durch Dagoberts Anhänger, wie man fagt; die herrschaft tam wieber an Neuster. \*\*) Rach einer andern, auf ein zweideutiges Diplom Rarls des Rahlen zugleich aber auf die innere Bahrscheinlichkeit gegründeten Angabe hatte Charibert noch zwei Bruder, von welchen der altere Boggis Befigungen in Aquitanien behauptete, welche fein Gohn Eude's vergrößerte, und das nun bald hervortretende Derzogthum Aquis tanien grundete. \*\*\*)

Ronig Dagobert aber begann eine glanzende Regierung. Im weiten Reiche reiste er umber; da kam Furcht unter die Bischofe und Proceres von Burgund, so wie unter die übrigen Leubes; den armern, die sich um Recht und Gerechtigkeit versprechen durften, brachte er Freude. Zu Langres hielt er großes Gericht, mit so ausgezeichneter Gerechtigkeitsliebe gegen alle Leubes, sowohl die hocherhabenen als die armen

<sup>\*)</sup> Gesta Dagoberti, c. 15, anno 45 Chlotarii.

<sup>\*\*)</sup> Fredegar. Cont. c. 57, 67.

<sup>\*\*\*)</sup> Von mir entlehnt aus Solossers Weltgeschichte, 1 Th. p. 149, 162.

schwäßen ließ, wodurch er in üble Nachrede bei seinen Lendes kam. Dieß ist in der That Alles, was sich von ihm sagen läßt; am Hofe regierte er nebst seiner Gemahlinn, in den Provinzen des Neichs regierte Niemand, die einzelnen Großen rauften sich gegenseitig, ohne Rücksicht auf den Konig, jeder suchte seine Macht zu vergrößern, so weit es gelingen wollte; der gegenseitige Kampf der Aristokraten begimt, welcher erst mit dem Untergange des Throns endigt.

Das erste Geschäft Chlotars war, daß er in einer Ber: sammlung der Großen die Beneficien eines jeden Leudes bestätigte und den Schaden vergutete, welchen viele mahrend der Revolution Wahrscheinlich erhielt auf derselben auch Warerlitten hatten. nach ar bas eidliche Versprechen, daß er wieder Major Domus von Burgund senn, und Zeit seines Lebens nicht abgesetzt werden sollte. Warnachar war der Hauptanstifter der ganzen Revolution gewesen, er mußte glanzende Belohnung erhalten; aber durch die gegebene Zusicherung wurde er in der That Vicekonig von Burgund, ohne wegen seiner Handlungen verantwortlich zu seyn; er lieferte auch den Beweis seiner Eigenmachtigkeit durch einen mit den Langobarden abgeschlossenen Vertrag, welcher sie von dem jährlichen Tribut von 12000 Solidus lossprach, den sie bisher an die Franken bezahlt hatten; \*) wahrscheinlich seit Kbnig Gunt: chramus Zeit, weil er sich nie bewegen ließ, an den Kriegen der Konige von Auster gegen die Langobarden Antheil zu nehmen. Auffallend scheint es übrigens, daß von einer Absetzung des Major Domus durch den Konig die Rede wird. Von jeher hatten die Großen diesen ihren Vorsteher gewählt, sie wählen ihn auch in Zukunft; ob der Hof das Recht hatte, einen ihm unangenehmen Mann von der Wurde auszuschließen, oder ob er bloß durch seinen Einfluß ihn zu entfernen wußte, vermag ich nicht zu bestimmen. Burgund hatte übrigens in frühern Zeiten keinen eigenen Major Domus nach frankischem Zuschnitte, der Patricius war die erste Person nach dem Konige; erst durch Brunechild ging die neue Schöpfung hervor, wahrscheinlich weil die Franken in ihren Diensten sich nie unter einen Burgunder wurden geschmiegt haben; sie schmiegten sich auch gegenwärtig nicht.

<sup>\*)</sup> Fredegar. c. 54.

Den Dur Berpo, einen Franken, setzte der Ronig über den Bau (pagus) jenseit des Juragebirgs, in die westliche Schweiz ju Burgund gehörig; als dieser aber mit Gewalt die lange ge= storte Ruhe wieder herstellen wollte, wird er in einem Aufruhr der Einwohner erschlageit; Anstifter des Aufstands waren der Patricius Aletheus, der Bischof Leubemund von Sitten und der Graf Herps; die Gewaltthat blieb ohne alle Ahndung. Da" glaubte bet Bischof einen kannern Schritt wagen zu difrfen; er geht nach Sof, und sacht der Roniginn Bertethrud in einer Un= erredung einleuchtend zu machen, Konig Chlotar werde zuverlässig ' in diesem Jahre umkommen; den wichtigsten Theil der Schäße ill sie nach Sitten (ad Bedunis) im Walliserlande schaffen, weil bie Lage außerst fest sen; Aletheus ber Patricier werde seine Ge= nahlinn verftoßen, sie heirathen und bas Reich übernehmen. Er jatte ster verrechnet. Bertefhrud blieb ihrem Gemahle treu, die Unternehmung ift verrathen; der Bischof flüchtet, und wird durch fürbitte des Domnus Abbas von Lussvium mit dem Könige megesohner, der Patricius hingegen verliert den Ropf. \*) Colum= dans Stifting zu Luxeuil erhielt noch ferner ihren hohen Geruch der Heiligkeit, und diese Geschichte zeigt deutlich genug, daß die vornehme Seiftlichkeit auch bei dem sträffichsten Unternehmen sich er Strafe zu entziehen wußte, denn daß ber Konig nicht mit utem Willen den Hochverrather entschlipfen ließ, bedarf wohl einer Grinnerung.

Vorfälle, wie wir sie bisher gesehen haben, zeugten bloß von der abnehmenden Kraft der Krone, ihr Ansehen über einzelne Brose zu' behaupten, der allgemeinen Lage des Reichs konnte Burgund nie gefährlich werden, ist es auch nie geworden; von den Burgund Farones wird selten in der Geschichte die Rede, die einzelnen Unternehmungen waren meist das Werk der daselbst serstreut lebenden Franken. Ganz anders ist die Lage zwischen Unster und Neuster, von welchem letztern von nun an Burgund als Zugabe behandelt wurde. Die Neustrasser, oder die eigentzichen Salier, waren bisher ihrem Stammkbnige getreu und irgeben geblieben, eigene Händel hatten sie unter sich, sie waren mzertrennlich von der Franken Lebensweise, aber das Reich mertrennlich von der Franken Lebensweise, aber das Reich

<sup>\*)</sup> Fredegar. Cont. c. 44.

vertheidigten sie mit Entschlossenheit gegen feindliche Angrisse wie sich bisher gezeigt hat, und wir horen nicht von einer Op= position gegen die Regierung. In bem übermächtigen Auster hingegen war sie von jeher zu Hause gewesen, und nie hatte Chlotar II. ohne Unterstützung derselben den Thron des allgemeinen Reichs besteigen oder ihn behaupten konnen. Auf die Austrasier mußte daher besondere Rucksicht genommen werden, oder vielmehr sie sorgten für sich selbst. Sie erhielten, sogleich einen eigenen Major Domus; Rado hieß ber Mann, er verschwindet aber sehr bald, um dem Pippin Platz zu machen, deffen ansehnliche Erbguter sich in den nordlichen Gegenden zwischen der Maas und dem Rohlenwalde, \*) oder in der Gegend von Luttich bis nach Holland bin, verbreiteten. Dieß allein murde ihm den Weg zur hochsten Wurde nicht geoffnet baben, es gab, der großen Guts= besißer mehrere in Auster; aber seine Tochter Begga war verheirathet an Ansigisus den Sohn Arnulfs des Bischofs von Met, und der Bischof hatte bisher die Schritte der Austrafier geleitet; er leitet fie noch ferner, Pippin ift der weltliche Arm, deffen er sich zur Ausführung seiner Entwurfe bediente. Gleich Anfangs erklärten sich beide für König Chlotar II., welcher ihren großen Einfluß nicht mehren kann. Auster verlangte seinen eigenen Konig, wie es ihn bisher gehabt hatte, die schwankende Lage gegen die Wolkerschaften des innern Deutschlands forderte die immer in Bereitschaft stehende vereinigte Kraft der Oftfranken. Chlotar sieht sich im neunten Jahre der allgemeinen Regierung genbthigt, seinen noch unmundigen Sohn Dagobert zum Konig von Auster zu erklären, (622) und nun geht Alles vortrefflich, Rube und Ordnung erhalt fich im Reiche; Dagobert trug ben Namen, Arnulf und Pippin regierten mit Beihulfe der übrigen Großen

<sup>\*)</sup> Annales Mettenses, a. 687, Pippinus, qui populum inter Carbonariam silvam et Mosam Fluvium, et usque Frisionum fines vastis limitibus habitantem justis legibus gubernabat."—

Annales Mettenses, a. 690!, Pippihus ad Carbonaria m silvam pervenit, qui terminus utraque regna dividit." Dieser aus den Arbennen bis zur Baai sich gegen Norden ziehende Bald, war die ursprüngliche Gränze zwischen den Aipuariern und den Siten der Salier.

XXIX. Rap, Chlotar II. Bachsende Macht d. Großen d. Reichs. 257

Großen ihres Anhangs. "Dem heil. Bischofe war der junge Konig übergeben, daß er ihn nach seiner Weisheit erziehen, sein Aufseher und Hosmeister seyn sollte." \*)

Eine Art von Oberhoheit hatte sich der Bater vorbehalten, wie wenig aber diese gegen die herrschende Partei vermochte, zeigte sich bei der nächsten Gelegenheit. Unter den Großen von ' Auster befand sich auch Chredvald aus der adeligen Familie (gente) Anglolfinga, verhaßt bei bem jungen Ronige, auf Antrieb des hochseligen Bischofs Arnulf, des Major Domus Pippin und mehrerer Großen in Auster; er habe sich übermäßig bereichert, strebe nach fremdem Gute, sen übermuthig. Umge= bracht sollte Chrodoald werden, er-flüchtet aber zu Ronig Chlos tar, um durch ihn Ausschnung zu bewirken. Der alte Konig erhalt fur ihn Sicherheit des Lebens, wenn er sich beffere; zur Befferung lagt man aber keine Zeit, so wie er nach Trier kommt, wird ihm der Ropf abgeschlagen. \*\*) Chlotars Einwirkung gilt nichts mehr in Auster. Dieser Privatstreit mit einem Großen von der Opposition wird merkwurdig fur die Geschichte, weil hier zum ersten Male die Familie der Agisolfinger namentlich jum Borscheine kommt. Defters haben wir bisher die Herzoge der Alemannen int eigener Person auf die Ereignisse in Auster einwirken gesehen, nie aber einen aus' ber Regenten Familie der Bajoarier, welche schon langer unter frankischer Hoheit stehen mußte, weil sonft schwerlich ein Zweig derselben großer Giter= besitzer bei den Austrassern hatte werden konnen. Ihnen gehorte ein beträchtlicher Theil der heutigen Wetterau, dieß lehrt die spatere Geschichte, denn der Sohn des Ermordeten blieb in dem Besitze der Stammguter. Schon in Fredegars kurzer Erzählung erhalt sie Auszeichnung vor andern Familien; daß sie Nobilis

<sup>\*)</sup> Vita Dagoberti regis, ap. du Chesne T. 1. p. 574. "Dagobertus traditus est a genitore venerabili ac sanctissimo Arnulfo, Mattensis urbis episcopo, ut eum secundum sayientiam enutriret atque ei custos et Baiolus esset." Et ist zwar nicht gleichzeitig, und schreibt vorziglich zum Northeile des Stifts St. Denys; aber wir lernen durch ihn manche Umstände von dem Lesben Dagoberts, welche Fredegars Fortseher übergeht, der nun gleichzeitiger Schriststeller aber schon parteissch für Pipins Familie ist.

<sup>\*\*)</sup> Fredegar. Cont. c. 52.

genannt wird, hat sie mit andern Großen gemein, aber die Agis lolfingische Familie wird ein gens genannt, was bei andern nicht zum Vorschein kommt; auch erhält nur sie allein zu ihrem Taufnamen einen Familiennamen.

Chlotars II. Gemahlinn Bertethrub, welche fich die unge: theilte Liebe des Konigs und auch der Leudes wegen ihrer her: zensgüte erworben hatte, war frühzeitig gestorben \*) (618), und er hatte sich nun mit Sichilda verheirathet. Da nun sein Sohn Dagobert selbstständig geworden war (utiliter regnadat), so wollte er ihm Gomatrud, die Schwester der Sichilda, zur Gemahlinn geben. Dagobert erschien, mit Pracht wurde die Hochzeit gefeiert, nach drei Tagen forderte er aber mit Nachdruck die rucktandigen Bestandtheile seines Reichs. Bei ber urspränglichen Ernennung zum Konig hatte ihm der Bater zwar das eigentliche Auster zugetheilt, alle Bezirke aber, welche den Vogesen und den Ardemen westlichliegen, zu Reufter gezogen. \*\*) Die Austrasier, froh ihren eigenen Konig zu besitzen, hatten keinen Widerspruch eingelegt, jetzt aber verlangte Dagobert ben vollständigen Besitz. Der Bater will nichts Weiteres zugestehen, ein Spruch von zwolf ausge: wählten vornehmen Franken muß entscheiden, und sie entschieden jum Vortheile für Dagobert und Auster; sehr natürlich, bet Domnus Pontifer Arnulf saß unter der spruchsprechenden Babl. Durch die weiseften Proceres werden Bater und Cohn ausge: schnt (625.), der letztere erhält das vollständige Auster, nur die Striche jenseit der Loire ausgenommen, das heißt die s lange streitigen Besitzungen aus Konig Chariberts Erbschaft; fu blieben von nun an unverrückt bei Reuster, aus ihnen bildete sich das bald, zum Vorschein kommende Herzogehum Aquitanien. Cbeuso werden die ehemals zwischen Burgund und Auster stri: tigen Theile in der Provence, nebst dem Besitze der blühenden,

<sup>\*)</sup> Fredegar c. 46.

<sup>\*\*)</sup> Fredegar. Cont. c. 47. Gesta Dagoberti, c. 12, Anno 59 regni sul filium suum Dagobertum consortem regni facit, eumque super Austrasios regem statuit, retinens sibi, quod Ardenna et Vosagus versus Neustriam et Burgundiam excludebant.

XXIX. Rap. Chlotar II. Wachsende Macht d. Großen d. Reiche. 259

wegen der einträglichen Zolle wichtigen Stadt Marseille, das Eigenthum von Burgund. \*)

Bon nun an verschwindet aller Einfluß Chlotars auf Aufter, denn was einige spätere Deiligenlegenden \*\*) von einem zur Unter= stützung seines Sohnes lebensgefährlichen Zug gegen die Sachsen zu sagen wissen, wo er Alle niederhauen ließ, welche größer waren als die Lange seines Schwerts, scheint ganzlich aus der Luft gegriffen. Er konnte mit seinen eigenen übermachtigen Großen nicht in das Reine kommen. Wernachar, der lebenslängliche Major Domus vom Reiche Burgund, war gestorben, und sein leichtsinniger Sohn Godin heirathet die Stiefmutter Bertane. Da wurde Konig Chlotar zornig, dem Dux Arnobert, welcher Godins Schwester zur Gemahlinn hatte, befahl er eine Armee zu neh= men und ihn zu todten. Godin flüchtet zu Konig Dagobert, und erhalt Sicherheit des Lebens unter der Bedingung, daß er die Bertane entlasse. Sie aber kommt zum Konig: so wie Godin dir vorgestellt wird, will er dich ermorden, versicherte sie ihn. Konig Chlotar läßt ihn herumführen, und bei den Reliquien der wichtigsten Seiligen schwbren, daß er nichts Uebels gegen ibn in dem Sinne habe; der geheime-Auftrag war, ihn bei gefun= dener Gelegenheit zu ermorden. So geschah es auch; zwei Große mit ihren Truppen überfielen unterwegs den Godin, zer= ftreuen seine Leute, ibn bringen fie um. \*\*\*) Wie kann eine Regierung Gedeihen haben, wo der einzelne Mann durch eine Armee zur Ordnung gebracht werden, und der Konig in ewiger Furcht wegen feines eigenen Lebens senn muß?

Nun sammelte König Chlotar die Proceres und die Leudes von Burgund zu einem Reichstage, wo er die Frage siellte, ob sie noch ferner einen Major Domus wählen wollten. Nein, sagten sie einstimmig, empfahlen sich des Königs Gnade und schlossen den Vertrag mit ihm. — Der Unterschied zwischen den Großen des Reichs und den Leudes, ist also bleibend wie in früherer Zeit, aber auch die letztern haben Sitz und Stimme in der Versammlung. — Von nun an steht also Burgund-im

<sup>\*)</sup> Fredegar. Cont. c. 55. Gesta Dagoberti, c. 15.

<sup>\*\*)</sup> Gesta Dagoberti, c. 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Fredegar. Cont. c. 54.

innigen Bereine mit Neuster. Dieß zeigte sich gleich nachher, als die bewassneten Begleiter (pueri) eines vornehmen Sachsen den Hosmarschal seines Sohns Charibert todtgeschlagen hatten und dadurch innerer Krieg erwachsen war. Aus eigenen Krästen konnte Chlotar den Streit nicht beilegen; die Großen seines Reichs versammelt er, sowohl von Neuster als von Burgund; ") welche Entscheidung sie gegeben haben, bleibt unbekannt, kummen und auch nichts, wir sehen aber, daß von nun an beide Reiche sin Gemeinschaft handelten.

Gleich im nachsten Jahre stirbt Konig, Chlotar II., im 45sten Jahre (a. 628.) seiner Regierung und seines Lebens (denn als Wiegenkind hatte er das Reich Neuster erhalten), folglich in den besten Jahren mannlicher Araft. Wohl mochte Kummer an seinem Herzen nagen, da er die lange Zeit hindurch Konig hieß, ohne je zur Selbstständigkeit kommen zu konnen. In den frühern Jahren benützten ihn seine Mutter und die Großen wechselseitig als Maschine, in den spätern muß er zusehen, daß sein Sohn Dagobert eigenmächtig über den kräftigsten Theil der Nation herrscht, oder vielmehr selbst beherrscht wird, und die Umstände hatten es dahin gebracht, daß in seinem eigenen Antheile die Bornehmen ihm überlegen sind.

## Dreißigstes Rapitel.

König Dagobert I. Die Bajoarier, die Slaven, die Averen. Dagobert muß seinem unmändigen Sohne SigiperkAuster abtreten. Er stirbt.

Außer dem Dagobert hinterließ König Chlotar noch einen zweiten Sohn, den Charibert. Nach üblicher Frankensatung ware es keine Frage gewesen, er hatte seinen Antheil am Reicht erhalten muffen. Aber ihm sehlte inwohnende Kraft, um sich die nothige Zahl von entschlossenen Anhängern zu bereiten, und sein Bruder Dagobert ließ ihm nicht die nothige Zeit zur Bor: bereitung. Schnell schickt er Abgeordnete (Missi) nach Burgund und Neuster, um seine Wahl zu bewirken, und der Werbung

<sup>\*)</sup> Fredegar c. 55.

gab Nachdruck die auf dem Fuße nachrückende Armee seiner Leudes. Er selbst ist auf dem Wege nach Soissons begriffen, als ihm die Nachricht kam, daß die sammtlichen Poutifices und leudes von Burgund sich für ihn erklärt haben; dieses Reich schloß sich immer an den Uebermächtigen; in Neuster wurde nur ein Theil der Großen gewonnen; \*) aber was konnten die Uebrisgen der Ueberlegenheit entgegen setzen, da Charibert nur schwache Anstrengungen sich zu behaupten machte.

Schon faß Konig Dagobert fest in ber neuen Regierung, als er bem Rathe weiser Manner folgte, und seinem Bruber Charibert die sudwestlichen Gegenden des Reichs, Toulouse, Cahors, Agens, Saintes, mit Ginem Borte Aquitanien gur eige= nen Beherrschung anwies, doch nicht als Konig sollte er regieren, sondern als abhängiger Mann, auch keine weitere Forderung an das Reich des Vaters machen. Zu Toulouse schlug er seine Residenz auf, vergrößerte nach drei Jahren das Gebiet durch Unterwerfung der Basten in den Pprenden, und ftarb bald barauf (630). 3hm folgte zwar sein Cohn Chilperich, er starb aber gleich nachher, burch Dagoberts Anhänger, wie man sagt; die Berrschaft tam wieder an Neuster. \*\*) Rach einer andern, auf ein zweideutiges Diplom Rarls des Rahlen zugleich aber auf die innere Wahrscheinlichkeit gegrundeten Angabe hatte Charibert noch zwei Bruder, von welchen der altere Boggis Befigungen in Aquitanien behauptete, welche sein Sohn Eubes vergrößerte, und das nun bald hervortretende Herzogthum Aquis tanien grundete. \*\*\*)

Konig Dagobert aber begann eine glänzende Regierung. Im weiten Reiche reiste er umber; da kam Furcht unter die Bischofe und Proceres von Burgund, so wie unter die übrigen Leudes; den ärmern, die sich um Recht und Gerechtigkeit versprechen dursten, brachte er Freude. Zu Langres hielt er großes Gericht, mit so ausgezeichneter Gerechtigkeitsliebe gegen alle Leudes, sowohl die hocherhabenen als die armen

<sup>\*)</sup> Gesta Dagoberti, c. 15, anno 45 Chlotarii.

<sup>\*\*)</sup> Fredegar. Cont. c. 57, 67.

P. 149, 162.

\*

(tam sublimibus quam pauperibus), ohne Ansehen der Person, daß Gott seine Freude daran haben konnte. — Die Vornehmen in Burgund gehörten also unter die Zahl der Leudes, aber neben ihnen standen auch die niedrigern Leudes. So sam er endlich nach Paris, scheidet sich daselbst von der Koniginn Gomatrud, um ein Hosmädchen, die Nantechild, zu heisrathen. \*)

Bis jetzt hatte der Konig gehandelt nach dem Winke des heis ligen Bischofs Arnulf und des Major Domus Pippin, und man muß gestehen, daß der Gang der Regierung fest und genau geordenet war, selbst in Auster unter den mächtigen und so oft widerspensstigen Großen. Bei allen Wölkern, fährt Fredegar fort, war die Furcht vor des Königs Kraft so groß, daß sie sich mit Ehrerbietung seiner Hoheit unterwarfen. Selbst die an den Gränzen der Avaren und Slaven liegenden Wölker ersuchten ihn, auf ihrem Rüschen zu wirken, um die Avaren bis zur Gränze des römischen Reichs zur Unterwürfigkeit zu bringen. \*\*)

Diese an die Avaren und Slaven gränzenden Wölker können keine anderen als die Bajvarier seyn, weil kein anderes Voll auf dieser Seite seine Sitze hatte. Seit den Rriegen gegen die Langobarden zeigen deutliche Spuren, daß sie frankische Sobiit anerkanuten, aber die Berbindung war febr locker; keine Anzeigt ist vorhanden von einer Einwirkung der Franken auf die Bajoarier oder umgewendet. Die Lage anderte sich wahrscheinlich durch bas Vordringen ber Avaren, welchen die Bajoarier aus eigener Rraft in die Lange zu widerstehen nicht vermochten, und baber, wie wir sehen, um Unterstützung baten. Näherer Zusammenhang erwächst also, die Abhängigkeit erhält festere Bestimmung, ohne den Eigenheiten des fich dahingebenden Bolks wehe zu thun; der Landesherzog verspricht Treue dem Frankenkonige, und dieß ist so ziemlich Alles; nicht einmal von Unterstützung durch geliefente Truppen wird die Rede, wir finden auch noch lange Zeit keine baperischen Truppen bei den frankischen Armeen, sie maren # Sause unentbehrlich zum Schutze gegen die Avaren. Den Konig

<sup>\*)</sup> Fredegari Cont. c. 58.

immer die wichtigsten Gegenstände aus Fredegar entlehnt.

Dagobert dursen wir daher für den Aussertiger der bajvarissschen Gesetze anerkennen, wie es auch die Einleitung sagt, mit Unrecht aber die Namen alterer Könige beisigt, deren Wirstungstreis nicht hinreichend war, um die Eigenheiten des frems den Volkes zu kennen und nach denselben die Vorschriften einzusrichten. König Dagobert ist der Gesetzgeber in diesem Zeitraume (625 — 628), und es persteht sich von selbst, nicht er, sondern sein Bischof Arnulf ist es mit Beihülse Pippins; und die Gesetze, wie sie noch vorliegen, haben anderweitige meist geistliche Zusätze erhalten in den Zeiten der Pippine.

Aber mahrend Konig Dagobert auf seiner Reise durch Burgund und Renfter lobenswerthe Anstalten mit allgemeinem Bei= fall traf, ftirbt Bischof Arnulf zu Meg, und plbiglich gewinnt Alles einen veränderten Anblic. Der Konig ist froh, dem bishes rigen Gangelbande entschlupft zu fenn, will nun felbststandig regieren, und geht nicht wieder nach Aufter zurud, fondern schlägt seinen bleibenden Sit zu Paris auf, wo er als zweite Gemah= linn die Ragnetruda heirathete, und gleich im ersten Jahre (629) mit ihr seinen erstgebornen Sohn Sigibert erzeugte. \*) Pip= pin folgte zwar noch immer dem Hofe, aber der vertraute und lei= tende Geheimerath war nicht ferner er, sondern der Reustrasier Aega, ein rechtschaffener und kluger. Mann. \*\*) Parteien er= hoben sich nun gegen Pippin, selbst bei den Austrasiern, welche den bisher allgewaltigen Major Domus långst beneidet hatten und nun Argmohn gegen seine Treue erregten, um ihm das Leben ju rauben; aber er benahm sich so fest und vorsichtig, daß alle Bersuche gegen ihn scheiterten; Gerechtigfeit und Gottcefurcht befreite ihn vor allem Uebel, sagt sein Anhänger Fredegar \*\*\*); er hatte beifugen durfen, daß seine Partei hinlanglich stark mar, um ihn zu schützen. Auch hatte er wirklich bisher mit Ginficht und Festigkeit regiert.

Plotzlich andert sich von nun an die öffentliche Meinung: der nämliche Konig, dessen strenge Gerechtigkeitsliebe bisher so hoch gepriesen war, verlor nun alle Neigung zur Gerechtigkeit,

<sup>\*)</sup> Fredegar. Cont. c. 50.

<sup>\*\*)</sup> Fredegar c. 62.

<sup>\*\*\*)</sup> Fredegari c. 61.

haschte nach dem Gute der Kirchen und der Leudes, wurde aussschweisend, hatte drei Weiber, die sein Herz verkehrten; die Leus des seufzten über seine Bobartigkeit. \*) Wohl mochte Dagobert den geistlichen und weltlichen Anhängern Arnulfs zc. Manches vielleicht mit Recht entzogen haben, aber keine Anzeige ist vorzhanden, daß er schlecht regierte, und in Rücksicht der Freigebigskeit gegen die Geistlichkeit, besonders für seine Stiftung St. Denns, nimmt sein Lebensbeschreiber sehr lebhaft Dagoberts Partei. Ich verlange nicht alle wirklich oder auch nur angeblich gemachten Schenkungen von Landgütern ihm nachzuerzählen; nur eine Nebensache hebe ich aus, weil sie zur Kenntniß der öfskentlichen Einnahmen beiträgt. Von den 3blien, welche jährslich zu Marseille erhoben wurden, bewilligte der König hundert Solidus zum Unterhalt der Lichter in der Stiftskirche. \*\*)

In Neuster und Burgund führte Dagobert die Regierung mit fraftiger Sand, von keiner innern Uuruhe horen wir, und Angriffe von Außen wurden mit Schnelligkeit zuruck gewiesen. Gleich nach Chariberts Tod machten die Basten nicht nur An: spruche auf ihre Unabhängigkeit, sondern sie überfielen und plun: -berten auch die angranzenden Bezirke Aquitaniens. bot in Burgund und Neuster brachte fie bald zur Ordnung. Zehn Duces und mehrere Grafen, welche keinen Dur über fich hat: ten, draugen vor unter Anführung des Referendars Chaboind; in die innersten Bergschlunde verfolgten sie die Gegner, ohne Schaben fam die Armee zurud, nur ein Dux hatte fich burch Unvorsichtigkeit im Thale Subola überfallen laffen und das Leben verloren; die Anführer (Seniores) der Basten tamen nach Sof, erbaten und erhielten ben Frieden, indem fie unbedingten Gehors fam versprachen, ihn aber nur immer so lange hielten, bis gunstige Umstände ihnen neuen Spielraum verschafften. Brittones hatten die frühern Unruhen im Frankenreiche gu häufigen Ginfallen von ihrer Halbinsel aus in Die angranzenden Gegenden von Reufter benutzt. Bloße Drohung war hinreichend, fie zur Ordnung zu bringen; allen Schaden follten fie verguten und sich unterwerfen, oder die aus Gascogne rucktehrende Armee

<sup>\*)</sup> Fredegari Cont. c. 60.

<sup>\*\*)</sup> Vita Dagoberti, c. 18.

wurde ihnen Bernichtung bringen. Da erschien schnell Judas caila, Ronig der Britannier, brachte Geschenke, versprach Unsterwerfung und Vergütung; mit Frieden wird er entlassen. \*) Statt mohrerer Grasen steht dießmal nur einer an der Spize der Bretagner, den Titel König hatte er augenommen, um seine Unsabhängigkeit zu zeigen. — Wir sehen aus diesen, so wie aus mehrern Beispielen, daß einzelne franklicher Hoheit untergebene kleine Bolker leicht die Gelegenheit zu einem Abfalle benützen konnten, weil das Aufdieten und Anordnen einer Armee gegen sie viele Anstrengung kostete. War nun aber die Armee wirklich in Bereinigung: so erfolgte sogleich ihre Unterwürsigkeit, sie verspraschen, was man verlangte, die kommende Zeiten ihnen die Leichtigskeit zu erneuerten Versuchen darboten.

Der Gang der Regierung erlitt also unter Konig Dagobert feine Storung; anders wird in der namlichen Zeit die Lage fur das Reich Auster; eine im Often hervortetende Revolution brachte Erschütterung in das Innere deffelben. Seit der Wolker= wanderung waren an die Stelle ber ausgewanderten Deutschen slavische Wolkerschaften vorgedrungen, hatten vielleicht durch ibre Aufälle zur Auswanderung derselben beigetragen. Go besetzten einzelne Haufen das heutige Rarnthen und Krain, andere in großerer Masse bas heutige Bohmen und allmälig die westlichen Striche bis zur Saale, wo die Thuringer einen Theil ihres Lan= des verloren; mit allgemeiner Benennung wurden fie Winidi (Benden) genannt. Auf ihrem Rucken kamen aber weit von Dften ber die roben und tapfern Reiterschaaren der Avaren, von ganz anderer Abstammung, besetzten seit der Langobarden Auswanderung nach Italien das heutige Ungarn, beunruhigten oft das offromische Reich, so wie auf der andern Seite die Gran= zen der Bajoarier und die angränzenden Striche von Thuringen, wie wir oben gesehen haben; besonders lastig aber wurden sie den so eben genannten wendischen Volkerschaften, welche nicht nur ihre Hoheit anerkennen, sondern sich auch auf jede Weise von ih= nen mußten mißhandeln laffen. Mit den Avaren zogen fie in den Rrieg und bildeten die erfte Linie; erft wenn sie geschlagen waren, rudten ihre Gebieter vor, welche fich auch aller gemachten Beute

<sup>\*)</sup> Fredegari Cont. c. 78.

bemächtigten. Ihre Winterquartiere nahmen sie gewöhnlich bei ben Slaven, deren Weiber und Tochter das Bett mit ihnen theilsten; noch überdieß forderten sie Tribut. Dieß Alles ertrugen nicht länger die aus den Umarmungen der Avaren erwachsenen jungen Leute; sie rebellirten und benahmen sich unter der Ansührung des zu ihnen gekommenen Franken Samo so tapfer, daß die Chuni oder Avaren eine große Niederlage erlitten. Daher wählten sie den Samo zum Könige (624), welcher 35 Jahre lang kräftig regierte. \*)

Mit den Franken war Friede, bis mehrere frankische Raussleute von den Winidi geplündert und ermordet wurden. Dagobert schickt Gesandte, Samo laßt sie nicht vor, und da sie endlich als Slaven verkleidet ihre Rlage anbringen konnten, erhielten sie Vertröstung auf nähere Untersuchung. Der Gesandte Sicharius wird nun drohend, Samo und sein Volk sepen Untergebene der Franken; Freunde sind wir, erwiderte der Fürst, wenn ihr Freundschaft haltet. — In Freundschaft mit Hunden konnen Christen nicht treten, sagte der Gesandte; nun gut, versicherte Samo, so konnen die Hunde wenigstens beißen. Die Gesandten werden fortgejagt.

Aus so kleinem Anfang erwächst allgemeiner Krieg (630); die Franken scheinen Unspruch auf die Sobeit über das gesammte sub: liche Deutschland gemacht zu haben. Die Armee der Auftrasier, welche die Sache zunächst anging, lagt Konig Dagobert aufvieten, die Langobarden folgen seinem Ansuchen zu einem Ginfall in das Land der Glavi, auch die Alemannen unter ihrem Berzoge Theodoben beginnen den Angriff. Gunstig war der Erfolg für die beiden lettern Abtheilungen; sie siegten, mit vielen Gefangenen und mit Beute beladen kehrten fie nach Saus. Ginen gang andern Erfolg nahm der Angriff der Austrasier gegen das bei dem Rastell 200 gastisburg stehende Heer der Winidi; drei Tage mahrte die große Schlacht, am Ende sehen sich die Austrasier ganzlich Saufige Einfalle machten nun die Winidi in Thuringeschlagen. gen und in andere Gaue der Franken; auch Deruenus, Derzog der Sorben (urbiorum ist Schreibfehler), welcher seit langen Jahren von den Franken abhängig war, ergab sich nun an bas

<sup>\*)</sup> Fredegari Cont. c. 48.

Reich des Samo. Dieser Sieg war erfolgt weniger durch die Tapferkeit der Slaven, als durch die Muthlosigkeit der Austrassier, welche sahen, daß Konig Dagobert sie haßte und plunsberte \*), sagt Fredegar.

Dieser Konig hat neuern Schriftstellern vielen Spielraum zu einseitigen Auslegungen gegeben; ben Samo und sein Reich verpflanzten fie nach Rarnthen; denn nur auf diefer Seite konnte der schnelle Angriff der Langobarden und Alemannen erfolgen. Wie nun aber der errungene Sieg des Samo zunächst seine Fols gen auf das entfernte Thuringen außerte, warum er die Beranlassung gab, daß die Sorben von den Franken abfielen, und wie die Sieger mit sedem Jahre ihre Einfalle in Thuringen wieder= holen konnten; über diese und andere Schwierigkeiten gehen sie leicht hinweg. Samo war König bei den Wenden in Böhmen, baburch ummittelbarer Nachbar der Austrasser, und machte seine Anfälle auf die nordlichen Theile der heutigen Oberpfalz. leicht zeigt das alte Bergschloß Reicheneck nahe bei Hersbruck die Stelle des Rastells Wogastis burg, und die nachst umliegende Gegend ben Platz der großen Schlacht; wenigstens findet der Landmann noch jetzt unter seinem Pfluge alte långst nicht mehr gewöhnliche Bruchstude von Waffen, ohne daß die Geschichte hinweisung auf ein anderweitiges in diefer Gegend erfolgtes Treffen gibt. Bon hier aus erklaren fich nun die immer wieder= holten Einfalle nach dem angranzenden Thuringen fehr naturlich, es erklart fich der Abfall des benachbarten Fürsten der Gorben.

In diese Gegend sind nun freilich weder die Langobarden noch die Alemannen gekommen; ihr schnell geendigter Krieg war ein völlig abgesonderter gegen die Slaven in Kärnthen. Auch diese waren Unterthanen der Avaren gewesen und von ihnen abzgesallen, folglich natürliche Bundesgenossen des Samo; sie hatzten aber einen eigenen Fürsten, Namens Walluch, wie wir bald sehen werden. Diese beiden Kriege treunt der im fernen kande lebende Fortsetzer des Fredegar sehr richtig, aber die geozgraphischen Verhältnisse kennt er nicht hinlänglich. — Wundern düssen wir uns, daß bei diesem weit aussehenden Kriege weder der Name der Avaren noch der Bojoarier zum Vorscheine kommt,

<sup>\*)</sup> Fredegari c. 68.

ba doch die Umstände sie nothwendig in denselben verwickln mußten; aber eine auderweitige Erzählung Fredegars verschafft die erforderliche Aufklärung.

In inniger Werbindung standen die Avaren mit ben aus gleichem Stamme fproffenden Bulgaren. Run traf fich's aber, daß nach dem Tode des Chans jede ber beiden Abtheilungen darauf bestand, das neue Oberhaupt musse aus ihrem Zweige genommen werden. Laugwieriger Rampf erwuchs aus bieser innern Spaltung, bis am Ende die Avaren Sieger blieben (630) und 9000 Bulgaren mit Weib und Kind auswanderten. .. Um Auf: nahme im Lande der Franken baten sie den Konig Dagobert, welcher den Bajoariern befahl, sie bis zur weitern Entscheidung in die Winterquartiere aufzunehmen. Im gehaltenen Frankenrathe wurde ihre Bernichtung beschloffen, die Bajoarier erhiels ten die Boxschrift, in einer Nacht alle bei ihnen im Quartiere liegenden Bulgaren ju ermorden, und so geschah es. Rur Als tiorus mit 700 Mann rettete sich in die Mark der Winidi, und lebte in der Folge mehrere Jahre bei Walluch, dem Fürsten derselben. \*)

Also standen die Bapern unverkennbar unter der Hobeit der Franken, und vollzogen wahrscheinlich den grausamen Befehl sehr willig gegen die roben lastigen Gaste, deren Sprache fie nicht verstanden. Un dem Rriege gegen den Samo hatten fie als Gehülfen der Franken keinen Antheil nehmen konnen, weil die Unruhen im Reiche der Avaren ihre ganze Aufmert: samkeit forderten und die Entfernung que dem Vaterlande nicht nicht erlaubten. Die Claven in der Marca Winiborum (im heutigen Karnthen 2c.) sind ganz verschieden von dem Reiche des Samo, sie haben ihren eigenen Fürsten, waren aber ebenfalls von den Avaren abgefallen, weil fie die Ueberrefte der Bulgaren freundlich in ihre Mitte aufnahmen. Und die burch langwierige innere Unruhen geschwächten Avaren hielten sich entfernt von aller Theilnahme an auswärtigen Angelegenheiten. Man hort nicht ferner, wie in früherer Zeit, von ihren Anfällen auf die frankischen Bestsungen, der Fluß Ens bleibt die

<sup>\*)</sup> Fredegari Cont. c. 72.

bestimmte Granze zwischen ihnen und dem Lande der Bajoarier, wie wir aus der Legende des heiligen Emmeramns wissen.

Die Streifereien des Samo aber wollten kein Ende neh= Große Anstalten traf Konig Dagobert, die Armee von ganz Burgund läßt er aufbieten (bannire, hier zum ersten Male in der Geschichte), verwandelte aber im nachsten Jahre (631) den allgemeinen Zug in einen Ausschuß (Scara) tapferer Man= ner aus Neufter und Burgund mit ihren Duces und Gravio= nes, vereinigt damit die Armee der Austrasier und geht bei Mainz über den Rhein. Da erschienen sächfische Abgeordnete mit der Bitte bei Dagobert: ihren bisherigen Tribut an den Fiscus moge er ihnen erlassen, dagegen wurden sie den Winidi fraftig widersteben, und auf diefer Seite Die Granzen der Franten schützen. Alles bewilligt der Konig, der Tribut von 500 Rüben, seit den Zeiten Chlotars geleistet, horte auf, gering aber war die versprochene Unterstützung. \*) Daß nur von eins zelnen zunächst an Thuringen granzenden Zweigen der Sachsen die Rebe ift, zeigt der Zusammenhang; die innern Saupttheile fummerten sich wenig um die Franken und um die Kriege der= selben; daß aber Dagobert Auster vernachläffigte, daß es ihm mit Wiederherstellung der Ruhe an den Granzen kein wahrer Emst war, sehen wir aus diesem Ereignisse: unmöglich hatte er die schon gesammelte Armee entlassen, und ben Schutz von Thuringen in fremde Sande geben konnen, wenn seine Sorge für das Wohl von Auster aus bereitwilligem Derzen gegangen ware.

Aber eben dadurch mehrte sich auch die Abneigung gegen seine Person. Als die Winidi auf Samo's Befehl abermals Einfälle in Thüringen und die übrigen Gaue machten, wuß= ten es die Bischofe und sämmtliche Große (Primates) des Reichs dahin zu bringen, daß er den Austrasiern seinen kleinen Sohn Sigibert als eigenen König dahin geben mußte (633)\*\*), und ihm Metz zur künftigen Residenz anwies. Selbst regieren konnte der Kleine nicht; desto besser; Chunibert, der Bischof

<sup>\*)</sup> Fredegar c. 75.

<sup>1\*)</sup> Fre degari Cont. c. 85. Mit einstimmiger Verbindung hatten die Großen den kleinen Sigibert als König perlangt.

von Köln, und Adalgisil, Pippins Schwiegersohn, wurden bestimmt, um den Palast und das Reich in Ordnung zu halz ten. Der noch immer lebende Pippin geht an Sigiberts hof, und sein Anhang ist herrschend, wie er es vorhin gewesen war. Plöglich gewinnt Alles ein anderes Ansehen; die Austrasier bez durften keiner weitern Unterstützung, aus eigenem Antriebe verztheidigten sie ihre Gränzen mit hinreichender Kraft. \*) Muthwillig hatten also bisher ihre Anführer das Volk zur Erreichung ihrer Unabhängigkeit aufgeopfert. Samo regierte noch lange Jahre in seinem Böhmen, aber von einem Angrisse desselben gegen die frankischen Besitzungen wird nie wieder die Rede.

Konig Dagobert aber hat die Freude, baß ihm im nachsten Jahre (634) von seiner geliebteren Gemahlinn Nantechild ein Sohn, Namens Chlodoveus geboren wurde. Auster fürch: tete, daß dieser zweite bei Hofe erzogene Lieblingssohn ihrem Sigibert Nachtheil bringen konnte; auf eine Festsetzung der bei: derseitigen Ausprüche drang es, und da Dagobert einwilligte, so legten alle Primates, die Bischofe und auch die übrigen Leudes ihre Sande zusammen und beschwuren, daß Reptricum (Neuster) und Burgund nach Dagoberts Tod in fester Ordnung ju Chlodwige Reiche gehoren follten; daß aber auf der Gegenseite Auster vollständig mit gleicher Ausdehnung an Volk und Land dem Sigibert verbleibe; der von alten Zeiten her streitige Du catus Dentelini sollte zu Neuster gerechnet werben. fagt ber fur Pippins Familie eingenommene Fredegar, daß die Austrasser nur aus Furcht vor dem Konig Dagobert den Vertrag bekräftiget haben \*\*); ich weiß aber nicht, was sie weiter for: dern konnten, als etwa die Theilung der Reichsschätze, auf welche ein hoher Werth gelegt wurde. Bon nun an kummerte sich Dagobert wenig mehr um Auster, in Neuster hingegen hielt et mit Beihulfe seines Major Domus Alega feste Ordnung; wie denn auch die oben augeführten Unternehmungen gegen die Bas: fen und gegen die Britannier in Diesen Zeitraum fallen.

Aber er wird frank, läßt schnell den Aega kommen, abers gibt die Nantechild nebst ihrem Sohne Chlodoveus seiner Obhut,

<sup>\*)</sup> Fredegari Cont. c. 75.

<sup>\*\*)</sup> Fredegar c. 76.

skirbt nach wenigen Tagen (637), und wird in der von ihm herrs lich ausgeschmückten Kirche zu St. Denys begraben. Der heislige Dionysius, nebst dem heiligen Mauricius und Martinus was ren sein Glück; denn ein frommer Einsiedler sah es, wie die Teusel ihn auf einem Rahne dem Bulkane zusührten, in welchen er gestürzt werden sollte. Doch auf sein indrünstiges Gebet ersschienen die drei Männer in weißen Kleidern, entrissen ihn den Unholden, und brachten die Seele in Abrahams Schoos. \*) Vergehen, welche nirgends einzeln verzeichnet werden, mag er begangen haben, aber im Ganzen hat er gewiß fester und besser regiert, als die meisten seiner Vorgänger; nur über die Großen in Ausster konnte er nicht Herr werden, und diese verbreiteten üble Nachrede, als er von ihnen unabhängig handelte.

## Ein und dreißigstes Kapitel.

König Sigibert in Auster und Chlodoveus in Reuster. Vernichtung der königlichen Macht durch die Streitigkeiten des hohen Adels.

Da sammeln fich die sammtlichen Leudes von Meuster und Burgund, den jungen Chlodoveus erheben sie auf dem Shilde zum Konig (sublimant in regnum); Aega und Nante= hild regieren den Palast \*\*), das heißt die Staatsverwaltung. hier find also unter der Benennung Leudes alle Bornehmen mit begriffen, denn diese blieben ja boch der vorzüglich leitende Theil; sie mit den übrigen Leudes im Bereine bildeten das Bolk; von dem gemeinen Manne wird langst nicht mehr die Rebe. Bald find aber die Großen von Auster bei der Hand, und for= bern die Theilung ber hinterlassenen Schätze. Auf des Aega Betrieb wurke die Forderung zugestanden und gleich getheilt, boch erhielt die Koniginn Nantechild für sich besonders den drits ten Theil von dem, was Dagobert erspart hatte; Sigiberts Antheil wurde nach Met abgeführt und schriftlich verzeich= net \*\*\*), als Staatsgut betrachtete man den Reichsschatz.

<sup>\*)</sup> Vita Dagoberti c. 45.

<sup>\*\*)</sup> Fredegar c. 79.

<sup>\*\*\*)</sup> Fredegar c. 85.

Der Major Domus Aega muß in der That'ein in jedem Sinne des Worts ausgezeichneter Mann gewesen seyn. alle ragte er hervor an Klugheit und Nachgiebigkeit; edel von Abkunft (genere nobilis) war er, außerst reich, gerecht und einsichtsvoll in seinen Aeußerungen; doch traf ihn der Borwurf des Geizes; aber zur Ungerechtigkeit verleitete- er ihn nicht; was Mehrere unter Dagoberts Regierung mit Unrecht verloren hatten, erhielten fie wieder nach feinem Rathe. \*) Co urtheilt Fredegars Fortsetzer, dessen Lob sonst gewöhnlich nur auf Pip: pins Anhang sich verbreitet. Aber er stirbt drei Jahre später als Dagobert (640), und da trat nun erst im vollen Lichte her: vor, mas er für Reufter gewesen. Go lange er regierte, mar Ordnung, von keinen Ausschweifungen ber Großen horen wir; er stirbt, und mit seinem Tode lost fich das feste zusammen: haltende Band; auf immer ift dahin die Ruhe in Reufter, das - Ansehen ber Kbnige.

Raum hat Aega die Augen geschloffen, so ermordet sein Schwiegersohn Ermenfrid den Grafen Arnulf im bffentlichen Gerichte, ad Mallum, welches hier die Geschichte zum ersten Male mit diesem Namen belegt, wo sie den Beweis liefert, daß die Gesetze mit Recht dem Grafen einen dreifach erhbheten le benspreis zutheilen, weil er häufiger Lebensgefahr bei der Aus: übung seiner richterlichen Burbe ausgesetzt mar. Hier wurde arge Verwustung seines Vermogens die Folge, auf Befehl der Koniginn durch Arnulfs Anverwandte und durch das Bolt; der Uebelthäter rettete seine Person in der Kirche des heiligen Remigius zu Rheims. \*\*) Major Domus wird Erchinoald, ein Anverwandter Dagoberts von mutterlicher Seite, ebenfalls gutig, flug und demuthig vor der Geiftlichkeit, febr reich, von Allen geliebt und strebend nach Erhaltung des Friedens. Er konnte ihn nicht erhalten, dieß zeigt der weitere Schritt ber Koniginn Nantechild. Nach Burgund geht sie, beredet die geist: lichen und weltlichen Großen, daß sie den Flaochald, einen gebornen Franken, zum Major Domus wählten. Bur Erhaltung des innern Friedens war einst diese erhabene Burbe in Burs gund

<sup>\*)</sup> Fredegar c. 80.

<sup>\*\*)</sup> Fredegar c. 84.

gund abgeschafft worden, jetzt wird sie aus dem nämlichen Grunde erneuert. Die beiden Major Domus sollten gemein= schaftlich zur Erreichung bieses Endzwecks wirken, verabreden sich auch hiezu. Sogleich erläßt Flaochald ein dffentliches Ausschreiben, durch welches jedem Dur, jedem Bischofe, seine Chrenstelle für immer zugesichert wird.\*) — Also von nun an lebenslångliche allgemeine Zusage der Wurden, und der Ertheilende mar der Major Domus.

Bei ihm aber und auch bei dent Hofe lag eine anderweitige Absicht im Hinterhalte. Unterdrückt sollte werden Willebad, welcher als Patricius bisher überwiegend in Burgund und wahr= scheinlich die geheime Ursache zur Ernennung eines ihn haffenden Major Domus war. Vorgeladen wurde er zu dem Reichstage (Placitum) zu Chalons in Burgund, wo alle Duces und Bi= schofe sich vereinigt hatten. Er erschien, aber mit zahlreicher Begleitung, und ließ sich nicht bereden in das Inuere des Palasts zu gehen. Schon war Flaochald im Begriffe ihn auzugreifen, als andere dazwischen tretende Große die Streitenden trennten. Und gerade in diesem kritischen Augenblicke ftirbt die Koniginn Nantechild. (641.) Der König Chlodoveus leiht bloß seinen Namen den beiden Major Domus, zu einer neuen Reichsver= 1 sammlung führen sie und einige Große aus Neuster ihn nach Autun, Willebad wird vorgeladen und erscheint abermals, aber mit einer Armee; viele Bischofe, Abelige, tapfere Manner folgten seiner Fahne. Nahe bei der Stadt schlug er seine Zelte auf. Nach einigen Unterhandlungen zieht ihm Flaochald mit seinem Anhange von burgundischen Duces entgegen; Erchinoald mit den Reuftrafiern fteht zur Geite, ohne an dem Rampfe Untheil zu nehmen. Das formliche Treffen erfolgte; Willebald mit Bielen der Seinigen verliert das Leben. Die zuschauenden Duces plundern die Zelte, Flaochald ist Sieger, aber eilf Tage später stirbt auch er am Fieber. \*\*)

Unwiederbringlich vernichtet lag unter solchen Berhaltniffen, wo die einzelnen Großen gegenseitig mit der gesammten Arimannie ihrer Anhänger zum Rampfe auftreten kounten, die Kraft der

<sup>\*)</sup> Fredegar c. 89.

<sup>&#</sup>x27; '\*) Eredegar c. 90.

Mannerts Geschichte der Deutschen. I.

Regierung zu Boden. Daß sie nie sich wieder zu heben vermbgend sen, wenn etwa ein fraftvoller Konig an die Spite der Geschäfte trate, die Parteien erdrückte, sie zum Wohl des Reichs in gemeinschaftliche Wirkung brachte, dafür ist auf immer geforgt durch die nie aufhörende Minorennität der Regenten. Schon seit vielen Jahren waren alle an die Spitze der Geschässt getreten, ohne noch mannbar zu sepn, und hatten fich dadurch gewöhnt, an dem Gangelbande der vorherrschenden Partei ju laufen; boch hatten sie in der Regel ihr mannliches Alter und Celbstständigkeit erreicht. Aber seit Konig Dagobert ift dieß ber Kall nicht weiter; die sammtlichen folgenden Prinzen erhalten als Kinder den königlichen Namen, man läßt sie hinlanglich alt werden, um in ihrer Reihe Kinder zu erzeugen, und dann endigt sich der Lauf ihres Lebens, damit derselbe Gang ber Dinge immer auf das Reue wieder beginne. Die gangliche Bernichtung der merovingischen Familie ware bei Weitem fein so großes Unglud fur die Nation gewesen, als die gegenwärtige schwankende Lage; mit Blutvergießen hatte der nun auch dem Namen nach schon erwachsene hohe Adel unter sch gewüthet, bis endlich einer der mächtigen Manner mit bin: reichender Kraft ausgerustet die Uebrigen zur Anerkennung seines Uebergewichts gebracht und die Ordnung des Gan . zen hergestellt håtte. Jegt aber bengte jeder die heran: wachsende Puppe, um sich unter ihrem Namen an die Spike der Geschäfte zu schwingen; alle Uebrigen nährten die nämlicht Absicht; ein unseliges, immer wiederholtes Raufen trat bervor, ohne entscheidendes Resultat; glaubte Mancher die Gelegenheit hinlanglich fest gehalten zu haben, so erschien unvermuthet ein anderer Mann, der ihn vernichtete, burch hinterlift, wenn Ge walt nicht hinreichen wollte. Ein unaufhörliches Schwanken ließ Meuster nicht zu Kraften kommen.

Wenige Sätze reichen hin, nicht um die Regierung, sonden den kurzen Lebenslauf der nächst folgenden Könige zu bezeichnen. Chlodoveus nahm eine Gemahlinn aus der Fremde her, Namens Baldechild; mit ihr erzeugte er drei Söhne, Chlotar, Chiloderich und Theodorich, und nun war es Zeit, ihn von diese Welt abscheiden zu lassen. In den letztern Jahren versichert man, sey er wahnsinnig geworden; er hörte auf zu leben (vita

caruit) (650), 18 Jahre hat er regiert; \*) mit andern Wor= ten, nie hat er regiert. Dem altesten Sohne Chlotar über= trugen die Franken das Reich, ihm zur Seite sollte die Mutter seyn; und-da um diese Zeit der Major Domus Erchanwald stark, so folgten nach einigem Wanken die Franken gutem Rath und Nur vier Jahre war setten an seine Stelle den Ebruin. Chlotar Konig, er stirbt an einem bosartigen Fieber (660); nun erhält den Namen als Konig Theodorich der dritte Sohn, denn den zweiten hatte Auster auf den Thron gesetzt. plbylich erhob sich Aufstand der Franken gegen den Major Domus Ebruin; ihm schnitten sie das Haar ab, um ihn zum Monch im Rloster Luxeuil zu stempeln, auch dem Konig Theodorich schnit= ten sie bas Haar ab, wodurch die konigliche Wurde verloren ging. Herbeigeholt wurde der mittlere Gohn Childerich aus Auster, er kam mit dem Dur Wolfvald, und erhielt das ge= sammte Reich der Franken. Aber mit Uebermuth begann er zu regieren und fand Widerstand, den edeln Franken Bodilo läßt er prügeln gegen das Gesetz; da erhebt sich plötzlich Aufruhr des hohen Adels (der Maiores natu Fancorum); unterwegs wird er erschlagen auf einem Jagdschlosse nebst seiner schwangern Gemahlinn (673); sein Dux Wolfoald fluchtet nach Auster; in Neuster erheben die Großen Erchanvalds edeln Sohn Leudasius jum Major Domus, hauptsächlich auf Betrieb des heil. Bischofs Leudegar von Autun, welcher mit seinem Anhange eine wichtige Rolle bei diesen Ereignissen spielte. Die allgemeine Verwirrung überblickte der verbannte Ebruin aus seinem Rloster zu Luxeuil, sieht, daß die Parteien zerrüttet sind, ohne anerkanntes Dberhaupt, und benützt die Umstände. Seine Anhänger sammelt er, bricht aus dem Kloster hervor, zwingt den Major Domus Leudasius zur Flucht, nimmt ihm die königlichen Schätze ab, ermordet ihn bei einer freundschaftlichen Zusammenkunft, und zieht den geschornen Theodorich wieder aus seinem Kloster auf den Thron, um unter dessen Namen handeln zu konnen. Sein wichtigster Gegner, der muthige Bischof Leudegar, muß sich ihm ergeben, wird unter mannigfaltigen Mißhandlungen von einem Orte an den andern geführt und endlich ermordet, er kommt dadurch un=

<sup>\*)</sup> Fredegar. c. 91.

ter die Zahl der Heiligen, ob wir gleich selbst nach seiner Legende wenig Heiliges bei ihm entdecken konnen. \*) Alle übrigen Fransten von der Gegenpartei mußten entsliehen, zum Theil die zu den Basten. Eine so gewaltthätige Herrschaft konnte nur durch Gewaltthätigkeit behauptet werden; Alles um sich her schlägt Ebruin zu Boden, und doch wußte er als bloßer Gehülse eines Namenskuigs nicht in das Reine zu kommen, der Franke Erzmenfried, dem er sein Vermdgen entziehen wollte, ermordet ihn bei Nacht. Andere Majores Domus kamen an seine Stelle, aber die Herstellung innerer Kraft war bei den vielsach getheilten Varteien Unmbglichkeit.

Alehnliche Zerrüttung erblicken wir auch im Reiche Auster, aber in ganz anderer Gestalt.

Seinem jungen Sohn Sigibert hatte, wie wir wissen, Kbnig Dagobert das Reich Auster dahingegeben, unter der Aufsicht des Bischofe Chunibert von Koln und des Dux Adalgisil \*\*) (633), der ein Sohn war des Bischofs Arnulph von Metz und Schwie: gersohn Pippins. Aber diese Regenten des Palasts und des Reichs hatten gegen fich eine ansehnliche Partei ber Großen, ju beren Zahl Rabulf gehörte, welchen Konig Dagobert den Thus ringern als Perzog vorgesetzt hatte, wegen der tapfern Bertheit digung des Landes gegen die Streifereien des Glavenkonigs Samo. In früherer Zeit kennen wir keinen allgemeinen Borsteher des Thuringer Landes. Dieser kummerte sich wenig um den Dux Adalgisil, sondern fing an selbstständig zu regieren. \*\*\*) Er konnte dieß um so leichter, da nach Konig Dagoberts Iod der alte Pippin, der immer Major Domus geblieben und nun nach Auster gegangen war, im nachsten Jahre starb (639), und das Reich keinen erklarten Major Domus hatte; benn Adalgifil war es nicht, ob er gleich die Geschäfte bei Hof leitete; und nun kam noch Pippins Sohn Grimoald hinzu, welcher

<sup>\*)</sup> Vita S. Leodegarii, ap. du Chesne, T. 1. p. 601. Um sein Bisthum hatten sich zwei Männer gerauft; ber eine war gefallen, der andere wurde in das Exilium geschickt, und Leudegar erhielt die Stelle burch die Königinn Baltkild. — Deutlicher und fürzer die zweite kerbensbeschreibung, p. 618.

<sup>\*\*)</sup> Fredegar. Cont. c. 75.

<sup>\*\*</sup>a) Fredegar c. 77.

an die Stelle des Vaters zu treten wünschte, doch mit dem Schwager Adalgist in Vereinigung handelte. Gegen beide wirkte Rudolph von Thüringen, welcher darauf rechnen durfte, unter König Sigiberts Umgebungen Anhänger zu finden, und eigen= mächtig in seinem Lande schaltete.

Wider ihn wurden nun aufgeboten (banniti sunt) bie Leudes von Auster (640), und jeder erschien mit seinem zahlreichen Anhange, jenseit des Rheins sollten die sammtlichen Bewaffneten aus den Gauen erscheinen. Der Jug traf nach dem Nebergange des Rheins gleich Aufangs ben Farus, einen erklarten Anhanger des herzogs Radulf, er war der Sohn des auf Pippins Be= trieb unter ber vorigen Regierung ermordeten Agilolfingers Chrodoald; der größte Theil der heutigen Wetterau gehörte zu feinen Befitzungen, und er war machtig genug, ber herangieben= den Armee sich bewaffnet entgegen zu stellen. Aber er verlor im Treffen das Leben, und die Armee brang nun weiter vor über den Buchenwald (Buchonia) in das Innere von Thuringen. hier hatte Radulph seine Truppen am Flusse Unstrut vereinigt, auf einer Anhohe hölzerne Befestigungen angelegt, an dieser Stelle war er entschlossen den Angriff zu erwarten, sieht sich auch sehr bald von allen Seiten eingeschlossen. Beim Anzuge hatten sich die Großen gegenseitig das Wort gegeben, daß Radulph ihnen nicht entkommen sollte; aber nun zeigten sich seine geheimen Auhänger, die Einen stimmten im Rriegsrathe für den augens blidlichen Angriff, Andere wollten ihn auf morgen verschieben. Adalgisil und Grimoald fühlten, es sep darauf angesehen, ihnen die Person des Konigs zu entreißen und dadurch das ganze bis= berige Spstem umzustoßen; unter bem Vorwande, Gefahr stehe ihm bevor, nahmen sie den Sigibert in ihre Mitte und die ihnen ergebenen Anfihrer mit einem Theile der Armee machten nun den Angriff. Aber Radulph, in dem Bewußtseyn, daß es mehreren Duces nicht Ernst sep, ihn mit vereinigter Gewalt anzugreifen, bricht plötzlich aus dem befestigten Lager hervor, schlägt die überraschten Gegner, die Verwirrung theilt sich dem übrigen heere mit, mit einem Male ist Alles auf offenbarer Flucht. Mehrere Tausende fielen unter der Schärfe des Schwerts, den Bewohnern bes' Mainzer Gaues (Magancenses) machte man besonders den Vorwurf der Untreue; Konig Sigibert, auf feinem

Pferde fliehend wie die Uebrigen, vergoß Thränen über das Berderben der Seinigen; der Unglückliche wußte vielleicht nicht, daß der Kampf über den Besitz seiner Person geführt worden war; er blieb der Familie Pippins. Radulph benutzt seinen Sieg meisterhaft, Niemand macht ihm weiter sein Herzogthum streitig, er aber erkannte noch ferner den König als seinen Oberherrn; dadurch ist er gesichert in seinem unbeschränkten Regimente, ohne den Einsluß auf die Hofangelegenheiten zu verlieren. Noch mehr besessigte er seine Herrschaft durch Berträge mit den umliegenden slavischen Bölkerschaften. \*)

Bei Hofe verstärkte sich mit jedem Tage mehr der Einfluß der Pippine. Bon Adalgisil hort man nichts weiter, er ist vermuthlich hald gestorben, desto ungehinderter handelte Pippins Sohn Grimoald, mehrere Gegner wußte er zu beseitigen, unter ihnen porzüglich den Erzieher des Konigs Otto \*\*), erhebt sich jetzt erst zum Major Domus und steht fest in seiner hen: schaft, (642) \*\*\*) Unterdeffen reift nun aber Ronig Sigibert jum Manne heran, hatte schon einen Cohn, da war es Zeit, daß er starb, im 21sten Sahre seines Alters im 18ten der na mentlichen. Regierung. Schon hielt sich Grimoald für hinlänglich befestigt, daß er den kleinen Prinzen Dagobert burch den Bischof von Poitiers insgeheim nach Irland oder Scotland versenden konute, vorgab, er sen gestorben, und seinen eigenen Sohn Childebert, unter der Berficherung, Sigibert habe ihn an Rindesstatt angenommen, als Konig begrüßte. Durch diesen gewaltthätigen Schritt mare mancher Umweg zur Besteigung bes Throus abgekürzt worden; aber er gelang nicht, man war ju sehr an die Glorie der Merovinger gewohnt, um unvorbereitet den Schritt des Uebergangs zu einer anderweitigen kurzhaarigen Familie zu machen; Strome Bluts mußten noch fließen, the allmalig. ein solcher Gedanke Eingang geminnen konnte; selbst Grimvalds Aubänger scheinen hierin uicht einerlei Sinnes mit

<sup>\*)</sup> Fredegari. Cont. c. 87.

Anno 3 Chodowei Aega moritur. Eo anno Pippinus, Major Domus, in palato Sigiberti moritur. Otto qui baiulus fuerat Sigiberti in loco eius substituitur.

<sup>\*\*\*)</sup> Fredegar c. 88. confirmatus est vehementer.

ihm gewesen zu seyn. Ueberfallen wurde er durch Hinterlist, ohne daß sich Jemand zu seinem Beistande regte, gefangen nach Neuster zu dem damals regierenden König Chlodovens gebracht, in das Gesängniß gelegt, wo er seines Lebeus Ende fand; \*) das Schicksal seines Sohns Childebert kenne ich nicht.

Auf einige Zeit sieht sich Pippins Familie zurückgedrängt, Chlodoveus von Neuster ist nun zugleich König von Anster (656), ohne je in dieses Land zu kommen. Er stark: bald darauf, und da der atteste seiner Shwe; Chlotar, König in Neuster wurde, erhoben (wie oben angezeigt wurde) die Austrasier Childerich den zweiten Sohn auf den Thron; als Wajor Domus wurde ihm der Dur Wolfoald beigeben.

Rach vier Jahren karb Chlotar, und König von Neuster wird nun Theodorich der dritte Sohn; aber die Gegenparteien verdrängten ihn, um den Childerich aus Auster herbei zu rufen. Er tam, um seinen Tod zu holen, denn als er sich übermüthig benahm, wurde er auf der Jugd ermordet (673), und mit Mihe konnte sich sein Dur Wolfvald nach Auster retten; in Reuster ist num wieder Gebieter König Theodorich oder vielmehr sein Major Domus Edruin.

## Zwei und dreißigstes Kapitel.

König Dagobert H. Pippins Familie wird vorherrschend in Auster, endlich auch in Neuster. Pippin von Herstall. Seine Gemablinn Pilictrut.

In Amster aber ersignete sich ein unerwarteter Borfall, von welchem wir nur einiges Wenige durch auswärtige Schriftsteller ersahren. Die Kunde hatte sich nicht verloren, der verschickte Dagobert lebe noch in Ireland, und durch Seefahrer erstuhr man, er lebe in blühender Gesundheit. Da wendeten sich einige Bornehme, vielleicht an ihrer Spisse der Major Domus Bulfoeld, an Wisseried ben Erzbischof von York, er moge ihn zu sich einladen und bei guter Gelegenheit in ihre Hände

<sup>\*)</sup> Gesta Francorum; c. 43.

bringen. Dieß Alles geht glacklich von Statten, und sogleich ift Dagobert in Auster als Konig anerkannt, zum Beweise, daß sein Anhang bedeutend gewesen war. Der englische Bischof kommt auf seiner Reise nach Rom selbst zu ihm, und aus der Bereit: willigkeit, mit welcher er ihm das Bisthum Stragburg anbietet, geht hervor, daß Dagobert wirklich herrschte. Aber lange daus erte die Herrlichkeit nicht; Wilfried kommt aus Italien zuruck, da war schon Dagobert durch hinterlist der Duces und die Einstimmung der Bischofe ermordet. Giner derselben zieht sogar dem Rommenden und seiner Begleitung mit gewaffneter Dacht entgegen, um diese zu todten und ben Wilfrid in Chruins Sande zu liefern. \*) Der lettere Umftand icheint zu beweisen, daß Sbruin der Anstifter zu Konig Dagoberts Untergang gewesen war; doch dürfen wir vielleicht die wieder hervortretende Familie der Pippine mit hoherer Wahrscheinlichkeit als die Urheber bes Sturzes anklagen.

So viel ist gewiß, daß ber in Renster gewaltig herrschende Ebruin in Auster nie Einfluß gewinnen konnte; jeder von ihm Berfolgte suchte vielmehr und fand seine Zuflucht in diesem Lande, so daß dadurch endlich offenbarer Arieg bervortrat. An der Spige von Auster stand nach Wulfvalds Tod der Dux Martin, der Sohn des Bischofs' Chlodulph von Metz und Enkel des heil. Arnulphs von Metz; ihm zur Seite Pippin, Andegisils Sohn \*\*) und Enkel des alten Pippins, folglich beide Geschwisterkinder. Vorherrschend ist also wieder Pippins Familie, an fie schließt fich jeder mißvergnugte Großes Gegen fie zieht der Major Demus Ebruin mit seinem Konige"Theodorich; schlägt beide, und Martin, der nach Laon geflohen war, liefert sich selbst dem Tode in die Hände. Er war nach kaon gefiohen, da kamen zu ihm Agilbert, Bischof von Paris, und Riol, Wischof zu Rheims, um ihn durch geleisteten Eidschwur der Sicherheit nach Hof zu loden. Durch ben Sidschwur ließ sich ein Franke nicht betrügen, selbst wenn er auf das Evangelium abgelegt wurde, er wußte, daß man ihn brach und dazu lachte. Wenn aber bie Rastiben mit ben Meliquien berühmter Heiligen herbeitzebracht wurden, bann hatte

<sup>\*)</sup> Eddius, vita S. Wilfridi c. 27, 51.

<sup>\*\*)</sup> Fredeg. Cont. 97.

der darauf abgelegte Eidschwur bindende Kraft, man lebte in fester Ueberzeugung, daß der Märtyrer auf der Stelle den Meinseid rächen werde. Dieß war denn auch hier der Fall; die Bisschöfe schwuren, Martin ist seiner Sache gewiß, et geht nach hof und wird vom Ebruin hingerichtet. Bei der Klage über Meineid lieferten die Bischöfe den Beweiß, daß sie zwar auf die Kästchen geschworen, mit Vorsicht aber vorher die Reliquien aus denselben genommen hatten.

Die feine Erfindung brachte wenig Bortheil, denn Martin war nun zwar hinweggeraumt, aber Pippin ließ sich nicht betrus gen, er allein steht von nun an an der Spige von Auster. Um ihn von feinem Großvater zu unterscheidem, trägt er in der Geschichte den Mamen Pippin von herstall, nach seinem in ber Gegend von Luttich an der Maas gelegenen Stammgute. Ebruin murde bald darauf ermordet (682); sein Nachfolger, der Illustris Barado, läßt fich Geiseln vom Pippin geben, und bleibt in friedlichem Berhaltniffe; er wurde durch feinen eigenen Sohn verdrangt, mehrere Abwechslungen erfolgten, immer nahmen die Misvergnügten ihre Zuflucht nach Auster, daher erneuerter Streit, in welchem Pippin gewöhnlich nicht der siegende Theilwar, da er nur mit seinem Anhang den Krieg führen mußte. Doch allmälig gewöhnten sich die übrigen Großen daran, seiner Stimme zu folgen, weil keine andere. Wahl vorhanden mar. Unter Reufter zu stehen, von dort aus fich einen Konig zu holen, ber Gedanke mar unerträglich für den seines National=Ueberge= wichts fich bewußten Austrasier; mit getheilten Rraften ben Rampf zu beginnen, war so viel, als der Niederlage entgegen gehen; kein Rath blieb übrig, als sich anzuschließen an die so. sehr überwiegende Partei Pippins.

Kaum sieht sich dieser an der Spize von ganz Auster, so erhebt sich sein Zug gegeu den König Theodorich und seinen damaligen Major Domus Berchar, welcher wie jeder andere viele Misvergnügte gegen sich hatte. Bei Textricium an der Somme (Tistri in der Gegend von St Quintin) erfolgte das Alles eutscheidende Treffen. \*) (687.) Der siegende Pippin zieht ohne weitern Widerstand nach Paris, den König nebst den

<sup>\*)</sup> Fredegar. Cont. II, c. 100.

Schägen bekommt er in seine Gemalt, der Major Domus fiel durch die Hand verratherischer Freunde, Alles ist gewonnen, und die getroffenen Austalten sind Zeugen fur die Ginsichten Pippins, mehr als die Zeugnisse der sammtlichen ihm und seiner Familie schmeicheluben Schriftsteller. Dem Konig fügt er nicht das mindeste Leid zu', er bleibt, was er gemesen war, doch unter genauer Aufficht, welche er Anfange Norbert, einem zuverläffigen Anhanger, anvertraute; \*) er selbst wird nicht Major Domus, ba ware das alte Spiel auf das Neue angegangen, verdrängt ware er worden, wie alle seine Borganger durch die Parteien von Reuster. Nach Auster, welches weder einen Konig noch einen Major Domus aus Neufter haben wollte, geht er zuruck; Roln wird nun Gis der Regierung. Der zur Reife mannlicher Jahre gekommene Konig Theodorich mochte Argwohn erregen; er ftirbt nach einer Regierung von 17 Jahren (690); fein Frankelnder Sohn und Nachfolger Chlodoveus III. stirbt nach 4 Jahren, da erhalt Childebert, der zweite Sohu, die fonigliche Beibehalten mußte ein Merovinger werden; wie batte sonst Pippin ohne allen Titel herrschen konnen ? Aber er läßt nun seinen zweiten Sohn Grimoald als Major Domus Palatil von den Franken ernennen; für seine Sicherheit wirkte ber entfernte Bater, und deffen alterer Cohn Drocus, welchem er Campania als eigenes Herzogthum übergab, \*\*) so daß er leicht auf Meuster wirken kounte, wenn zurückgedrängte Parteien ihr Haupt zu erheben verfuchten.

Die innere Regierung war nun hinlänglich befestigt, daß Pippin an die nächsten Nachbarn deuten konnte, welche unter der bisherigen Lage theils ungehorsam theils durch ihre Einfälle lästig geworden waren. Das Letztere war vorzüglich der Fall bei den angränzenden heidnischen Friesen, welche von Batavien aus dsters Streifereien in das Frankengebiet gemacht hatten. Nat bod hieß ihr Herzog (dux), wie ihn die Franken nannten; nach den übrigen Angaben war er freier Konig bei seinem längs

<sup>\*)</sup> Gesta Francorum, c. 48.

<sup>\*\*)</sup> Fredeg. Cont. II., c. 101. — Die Annales Mettenses a. 692 geben dem Drogo das Herzogthum Burgund, welches nie ein Herzogthum war.

bein Castrum Dorestate (Wich te Doresteten), in der Folge tritt gütlicher Vergleich an die Stelle des Kriegs; der Major Domus Grimoald heirathet Radbots Tochter. \*) Dieß ist der Ratbod, zu dessen Volke öfters Heidenbekehrer aus England gekommen waren. Er selbst Beschloß Christ zu werden, und stand schon in der Tauswanne, als er den Bischof nach dem Schicksale seiner Vorsahren in einer künstigen Welt fragte. Sämmtlich sind sie in der Holle als Heiden, war die Antwort. Wo so viele tapsere Männer sind, will auch ich seyn, erklärte Radbot, und sprang aus dem Tauswasser. \*\*)

Auch gegen die bisher häufig auf Auster einwirkenden, nun aber unter ihren Erbherzogen auf Unabhangigkeit Anspruch ma= denden Alemannen unternahm der alternde Pippin einen unentscheidenden Bug. Er mußte ben Beweiß erleben, daß seine so tünstlich angelegte Herrschaft bei Weitem noch nicht hinlangliche Testigkeit habe, um ohne neue Erschütterungen auf seine Familie Drocus war gestorben Sein altester Sohn überzugehen. (710), auch König Childebert starb, und Dagobert III., der Sohn desselben, wird Nachfolger; Pippin selbst liegt krankelnd auf seinem Stammschloffe, und sein Sohn, der Major Domus Grimvald, kommt ibn zu besuchen, wird aber unvermuthet in ber Kirche zu Luttich vor dem Altar von Rantgar, einem Mißver= gnügten der Gegenpartei, ermordet. (714.) Das franke Oberhaupt trifft nun zwär sogleich die erforderlichen Anstalten, um den sich nähernden Sturm zu beschwören, Theudoald, den von einer Beischläferinn erzeugten Sohn Grimoalds, ernennt er um Major Domus von Neuster; aber der Nachdruck fehlte, der Major Domus' ein Rind, ber aufgestellte Konig ein Rind, ber alte Pippin auf dem Todtenbette, wo er in bem nämlichen Jahre stirbt. (714 December.) Da erhebt sich schnell Neuster, um sich der Ueberlegenheit von Auster zu entziehen.

Das Haupt von Auster war nun Pippins Gemahlinn, Plechtrub oder Bilichtrub, eine bayerische Prinzessinn und

<sup>\*\*)</sup> Fredegar c. 104. Annal. Metenses, a. 697.

<sup>\*\*)</sup> Vita S. Vulframi, ap. Mabillon, Sec. III.

ein sehr kluges und entschlossenes Weib \*); zu Cbln hatte sie ihren Gitz bei den Schätzen des Gemahls, die Aufsicht führte sie über ihren Enkel Theudoald, an sie waren gebunden die Leudes, welche von nun an nicht ferner der Konig, sondern das wirkliche Dberhaupt des Staats zu seiner Verfügung hat. Dieser Anblid war zu einladend fur die Haupter in Neuster, um ihn nicht sogleich zu benützen. Als eigenen Major Domus mahlten fie ben Franken Raganfried, Konig Dagobert ftarb zu gelegener Zeit, sie holten sich einen neuen Konig aus dem Kloster (715); er hieß Daniel, mußte nun aber ale merovingischer Prinz gelten, und als ihm das haar wuchs, erhielt er den Namen Chilperich II. Sogleich erfolgte der Anfall gegen Auster, im Treffen mußte Theudoald mit seinen Leudes entfliehen, er starb bald nach ber \*\*); unter den Franken aber erwuchs große Verwirrung und gegenseitige Berfolgung; benn auch die Austrasier schmiegten sich nicht sammtlich unter bas Weiberregiment.

Aber Pippin von Herstall hatte noch eine andere Gemah: linn, Alpheida (Alphais?), ein edles und schnes Weih, sagt Fredegars Fortsetzer, und von ihr einen Sohn, in einheimischer Sprache Carlus genannt, einen herrlichen Knaben, welcher freudig heranwuchs und sich auszeichnete. \*\*\*) Aber die vorhertsschende Plektrudis hatte die Geistlichkeit auf ihrer Seite, und diese wußte der Vorstellungen so viele über die Unrechtmäßigkeit der gedoppelten She zu machen, daß Pippin sich von der Alpheida trennte; die geistlichen Angaben bezeichnen sie daher als Concubine. Dieß kummerte die Austrasser wenig, in dem blühenden

<sup>\*)</sup> Gesta Francorum, ap. du Chesne, T. I, p. 718. "Erat autem Pippino uxor nobilissima et sapientissima Plectrudis." — Collectio Marteni et Durandi T. I, p. 15, Charta pro Epternacensi monasterio: "Ego in Deo nomine Inluster vir Pippinus filius Ansegisili, nec non Illustris matrona mea Plectrudis, filia Hugoberti."

<sup>\*\*)</sup> Annales Mettenses, a. 714, "Theodowald innocentem vitam-finivit."

<sup>\*\*\*)</sup> Fredeg. Cont. II, c. 103. — Pippin hatte von der Alphaide noch einen zweiten Sohn, Namens Childebrand, welcher in der spätern Geschichte als General sich auszeichnet; für jezt ist von ihm nicht die Rede, er war ein Kind.

Carlus erblickten sie den Sohn Pippins, seiner Fahne wollten sie folgen und konnten nicht, denn um den Ausprüchen ihres Enkels nicht zu schaden, hielt ihn Plechtrud zu Koln in Gefangenschaft. Doch der Engel des Herrn loste seine Bande, er wird frei, und freudig sammeln sich um ihn her die Krieger.

Gleich Anfangs wußte er nicht Rath zu schaffen gegen den allgemeinen Andrang. Denn der König Daniel oder Chilpezich III. kommt gegen ihn mit dem Heer von Neuster; in Berzbindung mit ihm greift anch der Friese Radbod an \*), und die Sachsen drohen auf dem Rucken. Karl widersteht dessen unz geachtet, wird aber geschlagen und muß fliehen, sein Anhang schien vernichtet, die Sieger richteten ihren Zug nach Köln, wo Plechtrud die Belagerung durch Auslieferung großer Geschenke und Schäge abzuwenden weiß; Neuster glaubt seine Selbststänz digkeit errungen zu haben, obgleich Karl den zurückziehenden Truppen Schaden zufügt. \*\*)

## Drei und dreißigstes Kapitel.

Rarl Martell. Er wird Herr von Neuster, zwingt den umliegenden deutschen Volkerschaften das Bekenntniß der Abhängigkeit ab, und schlägt die vordringenden Sarazenen entscheibend.

Im nachsten Frühjahr fühlt er sich stark genug, die gangeliche Entscheidung seines Schicksals zu wagen; dem Konig Chileperich zieht er entgegen, in der Gegend von Cambray, beim Orte Vinciacum treffen sich die beiden Armeen, Karl macht stiedliche Vorschläge, von deneu er wohl wußte, daß sie nicht angenommen werden, die Beibehaltung von dem Principate seines Vaters verlangte er \*\*\*), macht aber unterdessen passende Anstalten in der Stellung der Truppen, welche nicht zahlreich waren, aber aus geübten Kriegern bestanden. †) Nach hart=

<sup>\*)</sup> Annal Metenses a. 716.

<sup>\*\*)</sup> Fredeg. Cont. II. c. 105. etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Annal. Mettens. ad a. 717.

<sup>†)</sup> Annales Mettenses, a. 717. "Chilpericus rex cum innume-

näckiger Gegenwehr der Neustrier siegte er entscheidend (717), und verfolgte die Fliehenden bis nach Paris; anstatt aber den errungenen Vortheil sogleich vollständig zu benutzen, zieht er zurück nach Köln, wo Plechtrud ihm die Schätze des Vaters ausliefert \*), und von nun an aus der Geschichte verschwindet; nach Bayern geht sie mit ihrer Tochter.

Jetzt erst hat Karl über die Kraft des gesammten Austei zu verfügen, und dadurch die Entwurfe seines Waters ihrer Fulle naber zu führen. Der erfte Schritt ift, daß er den Ro nig Chilperich und seinen Major Domus nicht als rechtmäßige Regenten anerkennt; einen neuen Konig, den Chlotar IV. bereitet er sich; woher er ihn geholt hat, bleibt unbekannt und nun erneuert sich der Zug gegen Meuster. Konig Chilpe rich hatte Zuflucht gesucht und gefunden beim Herzoge Euds von Aquitanien, welcher als ganz neue Erscheinung in bei Geschichte auftritt. Ich habe oben angegeben, daß er mahr scheinlich ein Enkel Chariberts, Konig Dagoberts I. Bruders, folge lich ein Merovinger war, der sich in Gascogne festgesetzt und bei den innern Unruhen im Frankenreiche über gang Aquitanien verbreitet hatte, wohin sich mehrere frankliche Große unter bei Major Domus Ebruins gewaltthatiger Regierung geflüchtet hat Die sammtlichen Bewohner des nordlichen Aquitaniens eiust zur westgothischen Herrschaft gehörig, blieben Romer, und sie allein werden in der nächstfolgenden Geschichte als Rome aufgeführt, weil nur einzelne zerstreute Franken durch erhalten Beneficien, auch durch geschenkte Guter, sich bei ihnen angeste Diese waren es hauptsächlich, welche man in bei Erbstreitigkeiten der altern Ronige so haufig zu Kriegsunten nehmungen aufforderte, und wo eben deswegen die Burger und Landleute friegerisch geblieben maren.

Zu dem Herzoge dieser Aquitanier, dem Eudo, nahm Konig Chilperich III. seine Zuflucht, bestätigt ihn in seinem

rabili exercitu, sed vulgari quidem commixti plebe Karoli adventum exspectabat. Karolus vero Princeps cum pauciori quidem agmine, sed probatissimis ad certamen viria aciem dirigebat."

<sup>\*)</sup> Fredeg. c. 106, 107.

Reiche und gibt ihm Geschenke \*), fordert aber bagegen von ihm Unterftützung. Eudo mußte sie geben, denn fällt Chilpe= rich, so fallt auch er. Er erscheint baber mit seinen Basten, bis nach Seissons zieht die vereinigte Armee, wird aber vom Rarl geschlagen (719), und Alles fliehet mit den geretteten Schaben nach Aquitanien. Das ganze Benehmen Rarls, ob wir i es gleich nur in den hervorstechendsten Hauptzugen, besonders durch Fredegars Fortsetzer ungetrübt kennen lernen, wird Zeuge von einem genau durchdachten zusammenhängenden Plane, wie wir ihn von dem jungen, in den Geschäften noch wenig geub: ten Manne taum erwarten durfen. Mit gegrundeter Erwar= tung eines glucklichen Erfolgs konnte er die Geschlagenen und Berftreuten in ihr Inneres verfolgen, und er verfolgt sie nicht; an der Loire bleibt er stehen, läßt sich in Neuster und Bur= gund friedlich als Major Domus anerkennen, und tritt mit sämmtlichen Gegnern in willig angenommene Unterhandlungen, deren Abschluß jedem Einzelnen Sicherheit und Vortheil bringt. Den Chilperich II. erkennt Karl als wirklichen Konig, und so= gleich farb sein Chlotar; der Herzog Eudo erhält Frieden und Bugeständniß seiner Herrschaft, er liefert den Konig Chilperich in Karls Hände; der bisherige Major Domus Raginfried wird Graf von Anjou, bleibt auch im ungestörten Besitze \*\*), ob ihn gleich Rarl in der Folge nochmals befriegen mußte. \*\*\*) Ueberall ist plbylich Friede und Karl Beherrscher des sammtlichen Fran= kenreichs, schreibt sich auch von nun an Major Domus Francorum, Dux, auch Princeps Austrasiorum +); Auster wollte feinen Konig aus Reufter, daher auch keinen ihm zugehörigen Major Domus; Karl ist frei gewählter Anführer.

<sup>\*)</sup> Fredeg. c. 107, regnum et munera tradunt.

<sup>\*\*)</sup> Fredeg. c. 107. — Annales Fitiani, ap. du Chesne T. II, p. 7. Anno 731 Karolus fuit Wasconia contra Eodonem et Raginfredus mortuus est."

<sup>\*\*\*)</sup> Annales Mettenses, a. 725. "Raginfredus Major Domus quondam, contra Carolum se erigere temptavit. Contra quem Carolus exercitum duxit et illum in civitate Andegavis inclusit, filiumque ejus obsidem ducens ipsum comitatum sibi quamdiu vixit habere concessit."

<sup>†)</sup> De Majoribus Domus, ap. du Chesne, T. II, p. 2. "Carolus Major Domus et Princeps Austrasiorum."

Bisher haben wir die Konige kennen gelernt, lebend unte dem Einflusse der herrschenden Hofpartei, doch noch selbst har delnd, zu Felde ziehend an der Spige ihres Anhangs. Diese Zeite sind nun vorüber, formlicher Gefangener bleibt von nun an jede Ronig, ohne alle Theilnahme an den offentlichen Geschäften, gu genahrt auf irgend einer Billa, aber genau bewacht; nur seine Namen beuützt der herrschende Domnus Karlus bei allen Verhant lungen, so wie bei Ausfertigung der Urkunden, weil die Anhan lichkeit des Wolks an den Namen der Merovinger seine ganzlich Beseitigung nicht erlaubte. Dieses Loos traf schon den zurücke renden Konig Chilperich, eingeschlossen wurde er in dem Palatin zu Attigny und starb fruh im nachsten Jahre (720), damit Ra den Theodorich IV., Dagoberts Sohn, welcher durch den Wille Pippins Konig in Neuster gewesen war, au seine Stelle setze fonnte \*), und fein Anlehnungspunkt für irgend eine Gegenpart übrig bliebe.

Allgemein anerkannt war nun freilich Karl, Ordnung in alle Theilen des Frankenreichs stellte er wieder her, jeder wiederstrebend wurde leicht zu Boden gedrückt; aber fraftige Anstalten fordert die Lage von Außen. Defters wiederholten die Friesen, so aus die angränzenden Abtheilungen der Sachsen ihre Streisereien, di Alemannen strebten nach Selbstständigkeit, die Bajoarier, bei wel chen das Band der Anhängigkeit ohnehin so locker gewesen war daß man selten von einer Einwirkung der Franken hort, wollte nun ganz unabhängig senn, weil die Merovinger, mit welche einst die gegenseitigen Verträge abgeschlossen waren, zu regiere aushbörten. Burgund hatte zwar zu keiner Zeit ein entscheidende Gewicht in die allgemeinen Angelegenheiten gelegt, aber einzelm Große lebten in ihren Bestigungen, ohne sich in die Regierungs

toet:

<sup>\*)</sup> Fredegar c. 107. — Breviarium regum Francorum et Majorum Domus ap. du Chesne, T. I, p. 1352. "Exhine reges nomen non amplius honorem habere coeperunt, quibu tamen victus fuerat exuberans, custodiaque jugis erga illos habebatur, ne aliquid jure potestatis agere possint. — Danielem quendam clericum, caesarie capitis crescente, regem Franci constituerunt, quem Chilpericum nuncupant, illum quem propiorem Meroveis invenire poterant statuere.

veränderungen in Neuftet und Auster zu mischen; und zu diefen allen stand nun ein ganz neuer Feind, die Strazenen, vor der Thure. Ein großer Auswand von Kraft, sest geregelte Austalten, wurden erforderlich zur Abhälfe von jeder Seite. Karl fand Hulse gegen alles Uebel in dem Innern seines Geistes, welcher besonders den wieder hergestellten Cainfind Mürtins zu benutzen wußte.

Ich habe einst den unrichtigen Gebanken genahrt, Rarl, ober foon sein Bater Pippin von herstalt, fen Wiederhersteller der all: gemeinen Bolksverfammlungen geworden, wie fie ihr ben ursprung: lichen Zeiten Chlodroige vorhanden waten und ihrem Konige Ge=' the vorschrieben. Für bie gegenwärtige Zeit erwächst diese Wetstillung zur Ummbglichkeit. Als die Ration noch in ben beschränke! m Bezirkeir ihres Sallandes in Vereinigung faß, nach Raub und Beute luftern war, da konnte das Ganze ohne Anstrengung ini Breine erscheinen und beliebige Berfügungen treffen. m Franke weit verbreffet über den größten Theil von Gallien, the als Optimate auf seinen ausgebreiteten Besitzungen obet kmd als Leudes im Dienste des Regenten; die im urspränglichen lande Gebliebenen bachten nicht ferner auf Eroberungen, auf ben migen Besitz des von ihren Batern Erwordenen bachten sie, blie: en gerne zu Hause, ständen unter dem Einfluffe ber Optimaten, m die Reichsgeschäfte einzuwirken war ihr fetzter Gebanke. imte der Hausvater fich hingebeir zu Bolksversummlungen, welche in der nachstkolgenden Zeit fast mit jedem Jahre wiederholt wurden ? bein ganzes Hauswesen ware zu Grunde gegangen, teine Gegend bitte die versammelten Schnaren nahren voer auch nur sie fassen knnen. Unterdessen blied bei jedem bedeutendern Kriege die Mitwiring des Wolfs nothwendige Sache, dadurch war der Heetbantr om Widersetzlichkeit erwachsen; weit lieber ließ man ben Einzeknen, welchen die Reihe traf, unter augebrohter Strafe aufbieteif! die daß das Sanze nach alter Elite sich zu Kriegen erhoben hatte, Wwelchen fein Anreiz in der Setle des Einzelnen lag.

Auf diesen versammelten Heerbann richtete nun Karl und weit mehr sein Nachfolger der kurze Pippin, das Augenmerk, um beliezige Absichten durchzusetzein: Nicht als wenn ei in Unterhandlünzun mit dem Heere getreten wäre; nein, sondern er vereinigte mit der Heerschau immer ein Placitum, unigeben von den geistlichen und weltlichen Optimaten; was diese auf seinen Antrag bes Mannerts Geschichte der Deutschen I.

schlossen, blieb geltende Sache; dadurch epefernte er den Borwurf der eigenmächtigen Regierung, welcher ihm das Leben tosten konnte, wie er seinem Bater bas Leben gekostet hatte, und die Großen stimmten gewöhnlich nach seinem Wunsche; fie mußten die ible Nachrede der versammelten Menge scheuen, weun die getrof fenen Beschlisse verkündigt wurden, wo kein freier Mann sich das alte auch in Zukunft in der Theorie nie gekränkte Borrecht nehmen ließ, seinen Beifall oder seinen Widerwillen zu erkennen zu geben, am wenigsten die Anzahl von Leudes, welche außerst wahrscheins lich als Officiere bei der Armee standen. Bedruckungen der Großen gegen den gemeinen, in feiner Saushaltung isolirt ftebenden Franken, hatten in dem Fortgange der Zeiten ohnehin nicht fehlen konnen; die große Zahl blickte baher mit Worliebe auf die Wortrage ihret muthmaßlichen Beschützers des Major Domus; so half ihm die allgemeine Zuneigung gegen allenfallsige Bidersetlichkeit der Optis maten, welche von ihrer Seite iber Vernachlässigung nicht klage fonnten.

Den deutlichen Ueberblick von den Beifigern eines toniglicher Placitums erhalten wir bei einer Privatrechtssache (693) in Neufter wo Konig Chlodovens III. Richter war, unter den Beifigern fich abe schon der durch Pippin von Herstall gegebene Aufseher Norbert be fand. Dem Konige sigen zur Ceite zwolf Bischofe, danu zwolf Julust res Wiri, welche kein Hofamt hatten, aber die erste Klasse der Opti mates bildeten; ferner acht Comes und eben so viele Gravio: nes; bann die Sofbeamten, vier Domeftici, vier Referen darii, zwei Senischallen, den Schluß macht der Bir Inluster der Palatinus Comes. Dieß waren die Schopfen des Ronigs deren gesammeltes Urtheil er aussprach; zugegen maren aber aus noch viele andere Fibeles. \*) - Diese außere Form wurde ver muthlich auch noch vom Rarl Martell und seinem Sohne beibehalter obgleich der Konig formlicher Gefangener war und immermehr au die herabwurdigendste Weise behandelt wurde, welche die Schrift steller jener Zeit mit grellen Farben abzeichnen.

Auf der ihm angewiesenen Willa lebte der Namentonig mittleiner Dienerschaft und beschränkten Einkunften. Erschien nu

6

diplomatica L. VI, num. 19.

ber der zu einem allgemeinen Placitum bestimmte Zag, so kam er jend auf einem mit Ochsen bespannten Wagen, welchen der zur kite gehende Anecht nach Bauernsitte lenkte. Auf den Thron er= b sich dann der König mit seinem auf beiden Seiten herabhaus pden haare und geschornen Barte; ihm zur Seite stand der lojor Domus. Nach ihrer Reihe naheten sich nun die gegenwar= en Großen, überreichend die gewöhnlichen Geschenke; es wurden tgeführt die fremden Gesandten, und aus dem Munde des migs erhielten sie die Antwort auf ihrem Vortrag, so wie er sie swendig hatte lernen mussen. Wenn alle Verhandlungen been= # waren, bestieg das Schattenbild wieder den Wagen, um auf Milla zu harren, bis ein abermaliger Reichstag ihn zur aber= ügen Mummerei hervorholte. \*) — Dem Volke wollte und iste man sein Idol nicht plotzlich entziehen, aber vermindern ksid allmalig der Begriff durch herabwurdigende Behandlung Aben. Denn der Gedanke, daß das Ochsenfuhrwerk von jeher Muliche Sache gewesen sen, kann um so weniger erwachsen, Mdie gleichzeitigen und nachstfolgenden Schriftsteller die genaue Preibung einer alltäglichen Gewohnheit nicht mit allen ihren Manden würden geliefert haben, und weil der zur Seite gehende, swere Fuhrwerk lenkende Bauernknecht \*\*) unmbglich mit mPrachtzuge in Einklang kann gebracht werden; die ganze vor= me Welt machte ihre Reiseu zu Pferd, und man sammelte sich dem Aufenthaltsorte des Monarchen.

Für den kraftvollen Karl war nun Alles gewommen. Der dig ist eine Nulle; keine wichtige Handlung unternimmt er ohne dinfige Berathschlagung mit den Optimaten des Reichs, wo von Auster ohnehin für ihren Dur stimmten, denn ohne den kmeinen Ansührer verschwindet ihre Kraft; die von Neuster sten bei der freundlichen Behandlung des Major Domus ihre desselichkeit um so weniger laut werden lassen, weil er gegrüns miließ, weil die stäglich sich mehrende Zahl seiner Leudes (denn nur atte Leudes), dem Wipersune jedes, Einzelnen mit Uebergewicht

Fragmentum historicum, apud du Chesne, T.I., p. 784. Eginhard de gestis Caroli M. c. 1. "Bubulco rustico more agente."

entgegen trat, und weil die Gesinnung des Bolts für den allg meinen Borsteher sprach. Die Gesammtheit des Bolts war bish schwach gewesen, nicht weil durch elende Regierung die alte T pferkeit war abgestumpft worden, und Uebung und Vorliebe zu Kriege verschwunden war; im Gegentheil bei den bisherigen inne Trennungen hatte die Rauflust immerwährende Anfmunterun und Befriedigung gefunden; aber in kleinen Abtheilungen zu Vortheile einzelner, ewig kampsender Ansührer getheilt, war n bei allen Trennungen Schwäche für das Ganze erwachsen. Na aber stehen die vereinzelten Kräfte im Bereine, und wir hat nicht die mindeste Ursache, uns zu wundern, daß das so sehr h abgesunkene Volk der Franken, plötzlich wieder mit unwiderste licher Macht hervortritt und durch die entwickelte gemeinscha liche Tapferkeit den übrigen Völkern überlegen wird.

Der nachste Gedanke mußte senn, Die einst ber Franken Dof anerkennenden Bolkerschaften zum Bekenntniffe ber Abhangig Seine erften Augriffe galten ben unrnhigen Sach welche die bisherigen Spaltungen zu Anfällen gegen die getrenn Thuringer und zur Unterbrudung eines ergänzenden Theils selben benützt hatten; denn seit Radulph kemieu wir nicht fer einen gemeinschaftlichen Landesberzog bei ben Thuringern; le brachte hier Karl (724) Alles in die alte Ordnung. Uber nachsten Jahre (:25) durchzog er mit vereinigten Heerschac das Land der Alemannen und Suaven, fand feinen Bi stand und brang nun weiter bor in die Granzen ber Baju rier, um das Bekenntniß der Abhangigkeit zu erzwingen, zugl aber, um eine Familienangelegenheit in bas Reine zu bring Rad Bajuwarien hatte sich seine Stiefmutter Plechtrudis, w scheinlich mit einem Theile ber Schätze Pippins von herftall radgezogen, und Bilitrub, die erwachsene Tochter besselben, dem Bayerfürsten verheirathet. Diese Umstände des Zusamm hangs führt der Chroniker in feinen kurzen Angaben nicht an, 2 aber, daß Karl die Matrone Bilitrub nebst ihren Schätzen seiner Base (neptis) Gunichild mit fich abführte \*).

<sup>\*)</sup> Fredegar. c. 108. — Adamari chron. ap. D. Bouc T. II, p. 574. "Carlus — fines Baugarenses occupavit, et sui regione illa cum multis thesauris et uxore patris sui P

kunichild war also die Tochter seiner Halbschwester Bilitrud; er heinathete sie dald nachher, und diese zweite She hat Folgen für die Jusunft. Für jest wollte vermuthlich Karl bloß verhindern, auf die Enkelinn seines Vaters aus der ersten, durch die Geistlichen ab einzig rechtmäßige anerkannten She, nicht in anderweitige hinde komme, durch seine Verheirathung treten die Ansprüche der shiproßlinge aus erster und zweiter She in Verein.

Unterdeffen fing ein neuer, bisher kaum dem Namen nach ben panten gekannter Gegner au, die Aufmerksamkeit Rarls immer bhafter in Anspruch zu nehmen. Die Sarazenen durch Moham= peds lehre im Namen des himmels aufgesordert, die allein selig= pechende Religion mit Feuer und Schwert nach allen Seiten bin perbreiten, waren im erften Glaubenseifer langs der gangen Indfuste von Afrita vorgedrungen, nach Europa übergegangen m entscheidende Sieger gegen die durch innere Spaltungen ge= machten Westgothen geworden. Ganz Hispanien erkannte nun Bebot des viele hundert Meilen weit entfernten, im fernen kinte figenden Chalifen; bloß einzelne, oft uneinige Generale mieben das Geschäft der mit jedem Jahre sich verbreitenden Die Pprenden begränzten ihre Unternehmungen pht; schon waren fie übet dieselben in das südliche Gallien gekoms men, um daselbst die herrenlosen Landereien der Westgothen in best zu nehmen; bis an die Rhone reichte ihre Herrschaft, und mich Besatzungen in den Städten, vorzüglich in dem stark befe= igten Narbonne, sicherten sie dieselbe.

Dieß Alles hatte keinen unmittelbaren Einfluß auf die Franju, sie lebten weit getrennt von den Arabern und ihren Anfällen; mf der Oftseite verbreiteten sich über einen beträchtlichen Theil de Reichs Burgund mehrere kleine große Perren, welche zwar nicht meinne hatten, den mächtigen Major Domus Carolus zu bekämben, aber auch den anderweitig beschäftigten Anführer der Franken nicht als Oberherrn anerkannten. Auf der Westseite trennte das weiläusige Gebiet des Perzogs Eudo von Aquitanien die Franken von den Sarazenen; und der Perzog hatte zwar Ursache die letzten, noch mehr aber die Franken zu fürchten. Denn Fredegars

trude, quae timere illius illuc fugerat, et cum nopte sua Senichilde victor in Franciam reversus est.

näckiger Gegenwehr der Neustrier siegte er entscheidend (717), und verfolgte die Fliehenden bis nach Paris; anstatt aber den errungenen Vortheil sogleich vollständig zu benutzen, zieht er zurück nach Koln, wo Plechtrud ihm die Schätze des Vaters ausliefert \*), und von nun an aus der Geschichte verschwindet; nach Bayern geht sie mit ihrer Tochter.

Jetzt erst hat Karl über die Kraft des gesammten Auster zu verfügen, und dadurch die Entwurfe seines Naters ihrer Fülle näher zu führen. Der erste Schritt ist, daß er den Rb: nig Chilperich und seinen Major Domus nicht als rechtmäßige Regenten anerkennt; einen neuen Konig, den Chlotar IV. bereitet er sich; woher er ihn geholt hat, bleibt unbekannt, Konig Chilpe: und nun erneuert sich der Zug gegen Neuster. rich hatte Zuflucht gesucht und gefunden beim Herzoge Eudo von Aquitanien, welcher als ganz neue Erscheinung in der Geschichte auftritt. Ich habe oben angegeben, daß er mahr: scheinlich ein Enkel Chariberts, Konig Dagoberts I. Bruders, folg: lich ein Merovinger war, der sich in Gascogne festgesetzt und bei den innern Unruhen im Frankenreiche über ganz Aquitanien verbreitet hatte, wohin sich mehrere frankliche Große unter des Major Domus Ebruins gewaltthatiger Regierung gefluchtet hats Die sammtlichen Bewohner des nordlichen Aquitaniene, eiust zur westgothischen Herrschaft gehörig, blieben Romer, und sie allein werden in der nachstfolgenden Geschichte als Romer aufgeführt, weil nur einzelne zerstreute Franken durch erhaltene Beneficien, auch durch geschenfte Guter, sich bei ihnen angesie: delt hatten. Diese waren es hauptsächlich, welche man in den Erbstreitigkeiten der altern Konige so haufig zu Kriegsunter nehmungen aufforderte, und wo eben deswegen die Burger und Landleute friegerisch geblieben maren.

Zu dem Herzoge dieser Aquitanier, dem Eudo, nahm Konig Chilperich III. seine Zuflucht, bestätigt ihn in feinem

rabili exercitu, sed vulgari quidem commixti plebe Karoli adventum exspectabat. Karolus vero Princeps cum pauciori quidem agmine, sed probatissimis ad certamen viris aciem dirigebat."

<sup>\*)</sup> Fredeg. c. 106, 107.

Reiche und gibt ihm Geschenke \*), fordert aber dagegen von ihm Unterftugung. Eudo mußte sie geben, denn fallt Chilpe= rich, so fallt auch er. Er erscheint daher mit feinen Basten, bis nach Spissons zieht die vereinigte Armee, wird aber vom Rarl geschlagen (719), und Alles fliehet mit den geretteten Schägen nach Aquitanien. Das ganze Benehmen Karls, ob wir es gleich nur in den hervorstechendsten Sauptzugen, besonders durch Fredegars Fortsetzer ungetrübt kennen lernen, wird Zeuge von einem genau durchdachten zusammenhängenden Plane, wie wir ihn von dem jungen, in den Geschäften noch wenig geub= ten Manne faum erwarten durfen. Mit gegrundeter Erwar= tung eines glucklichen Erfolgs konnte er die Geschlagenen und Berftreuten in ihr Inneres verfolgen, und er verfolgt sie nicht; an der Loire bleibt er stehen, lagt sich in Neuster und Bur= gund friedlich als Major Domus anerkennen, und tritt mit sämmtlichen Gegnern in willig angenommene Unterhandlungen, beren Abschluß jedem Einzelnen Sicherheit und Wortheil bringt. Den Chilperich II. erkennt Rarl als wirklichen Konig, und fo= gleich farb sein Chlotar; ber Herzog Gudo erhalt Frieden und Zugeständniß seiner Herrschaft, er liefert den Konig Chilperich in Karls Sande; der bisherige Major Domus Raginfried wird Graf von Aujou, bleibt auch im ungestorten Besitze \*\*), ob ibn gleich Rarl in der Folge nochmals befriegen mußte. \*\*\*) Ueberall ist plötzlich Friede und Karl Beherrscher des sammtlichen Fran= kenreichs, schreibt sich auch von nun an Major Domus Francorum, Dux, auch Princeps Austrasiorum 4); Auster wollte keinen Konig aus Reufter, daher auch keinen ihm zugehhrigen Major Domus; Karl ist frei gewählter Unführer.

<sup>\*)</sup> Fredeg. c. 107, regnum et munera tradunt.

<sup>\*\*)</sup> Fredeg. c. 107. — Annales Fitiani, ap. du Chesne T. II, p. 7. Anno 731 Karolus fuit Wasconia contra Eodonem et Ragin fredus mortuus est."

<sup>\*\*\*)</sup> Annales Mettenses, a. 725. "Raginfredus Major Domus quondam, contra Carolum se erigere temptavit. Contra quem Carolus exercitum duxit et illum in civitate Andegavis inclusit, filiumque ejus obsidem ducens ipsum comitatum sibi quamdiu vixit habere concessit."

<sup>†)</sup> De Majoribus Domus, ap. du Chesne, T. II, p. 2. "Carolus Major Domus et Princeps Austrasiorum."

Bisher haben wir die Konige kennen gelernt, lebend unter dem Einflusse der herrschenden Hofpartei, doch noch selbst han: delnd, zu Felde ziehend an der Spitze ihres Anhangs. Diese Zeiten sind nun vorüber, formlicher Gefangener bleibt von nun an jeder Konig, ohne alle Theilnahme an den offentlichen Geschäften, gut genahrt auf irgend einer Billa, aber genau bewacht; nur seinen Namen beuitst der herrschende Domnus Karlus bei allen Berhand: lungen, so wie bei Ausfertigung der Urkunden, weil die Anhang: lichkeit des Wolks an den Namen der Merovinger seine ganzlicht Beseitigung nicht erlaubte. Dieses Loos traf schon den zurückeh: renden Konig Chilperich, eingeschlossen wurde er in dem Palatium zu Attigun und starb fruh im nachsten Jahre (720), damit Ral den Theodorich IV., Dagoberts Sohn, welcher durch den Willen Pippins Ronig in Reufter gewesen war, an seine Stelle segen fonnte \*), und fein Anlehnungspunkt für irgend eine Gegenparmi übrig bliebe.

Allgemein anerkannt war nun freilich Karl, Ordnung in allen Theilen des Frankenreichs stellte er wieder her, jeder wiederstrebende wurde leicht zu Boden gedrückt; aber kräftige Anstalten fordern die Lage von Außen. Defters wiederholten die Friesen, so auch die angränzenden Abtheilungen der Sachsen ihre Streisereien, die Alemannen strebten nach Selbstsändigkeit, die Bajoarier, bei welchen das Band der Anhängigkeit ohnehin so locker gewesen war, daß man selten von einer Einwirkung der Franken hört, wollten nun ganz unabhängig seyn, weil die Merovinger, mit welchen einst die gegenseitigen Verträge abgeschlossen waren, zu regieren aufhörten. Burgund hatte zwar zu keiner Zeit ein entscheidendes Gewicht in die altgemeinen Angelegenheiten gelegt, aber einzelne Große lebten in ihren Besitzungen, ohne sich in die Regierungs-

bet:

<sup>\*)</sup> Fredegar c. 107. — Breviarium regum Francorum et Majorum Domus ap. du Chesne, T. I, p. 1352. "Exhinc reges nomen non amplius honorem habere coeperunt, quibus tamen victus fuerat exuberans, custodiaque jugis erga illos habebatur, ne aliquid jure potestatis agore possint. — Danielem quendam clericum, caesarie capitis crescente, regem Franci constituerunt, quem Chilpericum nuncupant, illum quem propiorem Meroveis invenire poterant statuere.

veränderungen in Melistet und Auster zu mischen; und zu diesen allen stand nun ein ganz neuer Feind, die Strazenen, vor der Thure. Ein großer Auswand von Kraft, fest geregelte Austalten, wurden erforderlich zur Ablikkse von jeder Seite. Karl fand Hulfe gegen alles Uebet in dem Innern seines Geistes, welcher besonders den wieder hergestellten Cainquis Murtius zu benutzen wußte.

Ich habe einst den umichtigen Gebanken genahrt, Rarl, ober schon sein Water Pippin von Herstall, fen Wiederhersteller der all: gemeinen Bolksverfammlungen geworden, wie fie ihr den ursprung= lichen Zeiten Chlodroigs vorhanden waren nud ihrem Konige Ge= fete vorschrieben. Für bie gegenwartige Zeit ermachtst diese Wot's stellung zur Ummbgkichkeit. Als die Nation noch in ben beschränke! ten Bezirkeir ihres Sallandes in Vereinigung faß, nach Raub und Beute lustern war, da konnte das Ganze ohne Anstrengung ini Bereine erscheinen und beliebige Berfügungen treffen. Jett wat der Franke weit verbrekket über den größten Theil von Gallien, lebte als Optimate auf seinen ausgebreiteten Besitzungen obet' stand als Leudes im Dienste' des Regenten; die im urspränglichen lande Gebliebenen bachten nicht ferner auf Eroberungen, auf den ruhigen Befitz des von ihren Batern Erwordenen bachten sie, blies ben gerne zu Hause, ständen unter dem Einflusse ber Optimaten, in die Reichsgeschäfte einzurdirken war ihr'fetzter Gebanke. fomte der Hausvater fich blingeben zu Volksversammlungen, welche in ber nächstfolgenden Zeit fast mit jedem Ichtre wiederholt wurden ?" Sem ganzes Hauswesen ware zu Grunde gegangen, 'keine Gegend' hatte die versammelten Schnaren nahren boer auch nur sie fassen' konnen. Unterdessen blied bei jedem bebeutendern Kriege die Mitwirz tung des Vosts norhwendige Sache, dadurch war der Heerbanir ohne Widersetzlichkeit' erwathsen; weit lieber ließ man ven Einzeknen, welchen die Reihe traf, unter angebrohtet Strafe aufbieteif! als daß das Sanze nach alter Eltte sich zu Kriegen erhoben hätte, du welchen fein Anreiz in der Seele des Einzelften lag.

Auf diesen versammelten Heerbann richtete nun Karl und weit mehr sein Rachfolger der kurze Pippin, das Aligenmerk, um beliezbige Absichten durchzusetzein. 'Richt als weim er in Unterhandlinz' gen mit dem Heere getreten wäre; nein, sondern er vereinigte mit der Heerschau immer ein Placitum, uniheben von den geistliz hen und weltlichen Optimaten; was diese auf seinen Antrag bez

19

١

schloffen, blieb geltende Sache; dadurch eutsernte er den Borwurf der eigenmächtigen Regierung, welcher ihm das Leben kosten konnte, wie er seinem Bater bas Leben gekostet hatte, und die Großen stimmten gewöhnlich nach seinem Wunsche; sie mußten die üble Nachrede des versammelten Menge scheuen, weun die getrof: fenen Beschlusse verkündigt wurden, wo kein freier Mann sich das alte auch in Zukunft in ber Theorie nie gekränkte Borrecht nehmen ließ, seinen Beifall oder seinen Widerwillen zu erkennen zu geben, am wenigsten die Anzahl von Leudes, welche außerst mahrschein: lich als Officiere bei der Armee standen. Bedrickungen der Großen gegen ben gemeinen, in seiner Saushaltung isolirt ftehenden Franken, hatten in dem Fortgange der Zeiten ohnehin nicht fehlen konnen; die große Zahl blickte daher mit Borliebe auf die Bortrage ihres muthmaßlichen Beschützers des Major Domus; so half ihm die allgemeine Zuneigung gegen allenfallsige Widersetlichkeit der Optimaten, welche von ihrer Seite über Pernachlässigung nicht klagen fonnten.

Den deutlichen Ueberblick von den Beifigeru eines touiglichen Placitums erhalten wir bei einer Privatrechtssache (693) in Reufter, wo Konig Chlodovens III. Richter war, unter den Beisitzern fich aber schon der durch Pippin von herstall gegebene Aufseher Norbert befand. Dem Konige sitzen zur Seite zwolf Bischofe, dann zwolf Inlustres Biri, welche kein Hofamt hatten, aber die erste Rlasse der Dpti: mates bildeten; ferner acht Comes und eben so viele Gravio: nes; dann die Hofbeamten, vier Domestici, vier Referen: darii, zwei Senischallen, den Schluß macht der Bir Inluster, der Palatinus Comes. Dieß waren die Schopfen des Ronigs, deren gesammeltes Urtheil er anssprach; zugegen waren aber auch noch viele andere Fideles. \*) - Diese außere Form wurde vermuthlich auch noch vom Karl Martell und seinem Sohne beibehalten, obgleich der Konig formlicher Gefangener war und immermehr auf die herabwürdigenoste Weise behandelt wurde, welche die Schrift: steller jener Zeit mit grellen Farben abzeichnen.

Auf der ihm angewiesenen Billa lebte der Namenkonig mit kleiner Dienerschaft und beschränkten Einkunften. Erschien nun

ેઈ,

<sup>\*)</sup> S. das vollständige ausgesertigte Piplom bei Mabillon, de re diplomatica L. VI, num. 19.

ber der zu einem allgemeinen Placitum bestimmte Tag, so kam er Bend auf einem mit Ochsen bespannten Wagen, welchen der zur beite gehende Anecht nach Bauernsitte lenkte. Auf den Thron er= ob sich dann der Konig mit seinem auf beiden Seiten herabhans enden Haare und geschornen Barte; ihm zur Seite stand der Rajor Domus. Nach ihrer Reihe naheten sich nun die gegenwär= gen Großen, überreichend die gewöhnlichen Geschenke; es wurden orgeführt die fremden Gesandten, und aus dem Munde des bnigs erhielten sie die Antwort auf ihrem Vortrag, so wie er sie iswendig hatte lernen muffen. Wenn alle Verhandlungen been= gt waren, bestieg das Schattenbild wieder den Wagen, um auf T Villa zu harren, bis ein abermaliger Reichstag ihn zur aber= aligen Mummerei hervorholte. \*) — Dem Volke wollte und uste man sein Idol nicht platzlich entziehen, aber vermindern lte sich allmälig der Begriff durch herabwürdigende Behandlung ffelben. Denn der Gedanke, daß das Ochsenfuhrwerk von jeher wöhnliche Sache gewesen sen, kann um so weniger erwachsen, til die gleichzeitigen und nachstfolgenden Schriftsteller die genaue schreibung einer alltäglichen Gewohnheit nicht mit allen ihren uständen würden geliefert haben, und weil der zur Seite gehende, issaubere Fuhrwerk lenkende Bauernknecht \*\*) unmbglich mit em Prachtzuge in Einklang kann gebracht werden; die ganze vor= me Welt machte ihre Reiseu zu Pferd, und man sammelte sich dem Aufenthaltsorte des Monarchen.

Für den kraftvollen Karl war nun Alles gewommen. Der nig ist eine Nulle; keine wichtige Handlung unternimmt er ohne läusige Berathschlagung, mit den Optimaten des Reichs, wo von Auster ohnehin für ihren Oppt stimmten, denn ohne den semeinen Auführer verschwindet ihre Kraft; die von Neuster steu bei der "freundlichen Behandlung des Major Domus ihre dersetzlichkeit um so weniger laut werden lassen, weil er gegrünzen Biderspruch, willig andorte und die gemachten Einwürfe ofters ten ließ, weil die stäglich sich mehrende Zahl seiner Leudes (denn nur atte Leudes) dem Wiperstune; jedes Einzelnen mit Uebergewicht

Fragmentum historicum, apud du Chesne, T.I., p. 784. Eginhard de gestis Caroli M. c. 1.
Bubulco rustico more agente."

entgegen trat, und weil die Gesinnung des Bolts für den allgemeinen Vorsteher sprach. Die Gesammtheit des Bolts war disher schwach gewesen, nicht weil durch elende Regierung die alte Laspferkeit war abgestumpft worden, und Uedung und Vorliebe zum Kriege verschwunden war; im Gegentheil bei den bisherigen innem Trennungen hatte die Rauflust immerwährende Ausmunterung und Befriedigung gefunden; aber in kleinen Abtheitungen zum Vortheile einzelner, ewig kämpfender Ausührer getheilt, war wie bei allen Trennungen Schwäche für das Ganze erwachsen. Im aber stehen die vereinzelten Kräfte im Bereine; und wir haben nicht die mindeste Ursache, uns zu wundern, daß das so sehr hin abgesunkene Volk der Franken, plötzlich wieder mit unwiderschlicher Macht hervortritt und durch die entwickelte gemeinschliche Tapferkeit den übrigen Volkern überlegen wird.

Der nachste Gedanke mußte senn, die einst bei Franken Sohn anerkennenden Bolkerschaften zum Bekennenisse ber Abhängigt Seine ersten Augriffe galten ben unruhigen Sachsu zu bringen. welche die bisherigen Spaltungen zu Anfällen gegen die getrennte Thuringer und zur Unterbruckung eines erganzenden Theils M selben benützt hatten; denn seit Rabulph femien wir nicht sem einen gemeinschaftlichen Landesberzog bei den Tharingern; kid brachte hier Karl (724) Alles in die alte Dednung. nachsten Jahre (.25) durchzog er mit vereinigten Beerscham das Land der Alemannen und Suaven, fand keinen Bid stand und brang nun weiter vor in die Granzen ber Bajum rier, um das Bekenntniß der Abhangigkeit zu erzwingen, zugle aber, um eine Familienangelegenheit in das Reine zu bringt Rad Bajuwarien hatte sich seine Stiefmutter Plechtrubis, mi scheinlich mit einem Theile ber Schatze Pippins von Serftall ! rackgezogen, und Bilitrub, Die erwachsene Wochter besselben, dem Bayerfürsten verheirathet. Diese Umstände des Zusamm hangs führt der Chronifer in feinen kurzen Angaben nicht an, w aber, daß Karl die Matrone Bilitrub nebst ihren Schäßen n seiner Base (neptis) Gunichild mit fich abführte \*).

<sup>\*)</sup> Fredegar. c. 108. — Adamari chron. ap. D. Bouqu T. II, p. 574. "Carlus — fines Baugarenses occupavit, et subl regione illa cum multis thesauris et uxore patris sui Pl

Sunichild war also die Tochter seiner Halbschwester Bilitrud; er heirathete sie dald nachher, und diese zweite She hat Folgen für die Zukunft. Für jetzt wollte vermuthlich Karl bloß verhindern, daß die Enkelinn seines Vaters aus der ersten, durch die Geistlichen als einzig rechtmäßige anerkannten She, nicht in anderweitige hände komme, durch seine Verheirathung treten die Ansprüche der Absprößlinge aus erster und zweiter She in Verein.

Unterdessen fing ein neuer, bisher kaum dem Namen nach ben Franken gekannter Gegner an, die Aufmerksamkeit Rarls immer kbhafter in Anspruch zu nehmen. Die Sarazenen durch Moham= meds Lehre im Namen des himmels aufgesordert, die allein selig= machende Religion mit Feuer und Schwert nach allen Seiten hin w verbreiten, waren im erften Glaubenseifer langs der ganzen Nordfuste von Afrika vorgedrungen, nach Europa übergegangen und entscheidende Sieger gegen die durch innere Spaltungen ge= ichwächten Westgothen geworden. Ganz hispanien erkannte nun das Gebot des viele hundert Meilen weit entfernten, im fernen Driente fitzenden Chalifen; bloß einzelne, oft uneinige Generale benieben das Geschäft der mit jedem Jahre fich verbreitenden Eroberungen. Die Pprenden begränzten ihre Unternehmungen nicht; schon waren sie übet dieselben in das südliche Gallien gekoms men, um daselbft die herrenlosen Landereien der Westgothen in Besitz zu nehmen; bis an die Rhone reichte ihre Herrschaft, und burch Besatzungen in den Stadten, vorzüglich in dem stark befefigten Narbonne, sicherten sie dieselbe.

Dieß Alles hatte keinen unmittelbaren Einfluß auf die Franken, sie lebten weit getrennt von den Arabern und ihren Aufällen; auf der Ostseite verbreiteten sich über einen beträchtlichen Theil des Reichs Burgund mehrere kleine große Herren, welche zwar nicht im Sinne hatten, den mächtigen Major Domus Carolus zu bekämpfen, aber auch den anderweitig beschäftigten Auführer der Franken nicht als Oberherrn anerkannten. Auf der Westseite trennte das weilläusige Gebiet des Herzogs Eudo von Aquitanien die Franken von den Sarazenen; und der Herzog hatte zwar Ursache die letztern, noch mehr aber die Franken zu fürchten. Denn Fredegars

trude, quae timore illius illuc fugerat, et cum nopte sua Sonichilde victor in Franciam reversus est.

Fortsetzer versichert, Herzog Eudo habe um diese Zeit den Bund gebrochen und die Sarazenen zu Hulfe gerufen, als er von Rat zweimal war geschlagen worden (731). \*) Die einseitige Angabe des Franken erklart sich von selbst; Sclbstständigkeit verlangte Eude, der Frankenfürst hingegen Abhängigkeit; die einzelnen Berträge und Anforderungen werden nirgends angegeben. In früherer 3ch hatte Eudo den Fortschritten der Sarazenen sich entgegengeset, (721) einen angreifenden General, welcher Toulouse belagerte, ge schlagen; jest verbindet, er verschwägert sich mit einem andern mußte aber bald fühlen, daß Bündniß mit dem erklarten Feind Den frühern Ge des Gristlichen Namens unmbgliche Sache sen. neralen folgte der unternehmende Abderraman, unwiderstehlid dringt er vor über das Hochgebirg der Basken, schlägt den sch entgegenstellenden Herzog Eudo am Ginflusse der Dordogne in bi Garonne, bemåchtigt sich schnell mit Verwüstung und Plunderung vorzüglich der Kirchen, des ganzen offenen Landes bis über In tiers hinaus, nach der reich begabten Kirche des heiligen Martin zu Tours steht sein Sinn, ohne die mindeste Rücksicht, daß bies Stadt nicht zu Aquitanien, sondern zum Gebiete der Westfrankt gehore; die ganze driftliche Welt war sein Gegner.

Aber nun trat entgegen der schon früher gerüstete Rarl m genau geordneter Schaar der Franken; um Gulfe hatte ihn ang rufen Herzog Eudo, er ware ohnehin gekommen gegen den gemein Zwischen Tours und Poitiers begegnen fi schaftlichen Feind. beide Armeen, sieben Tage blieben sie stehen, um sich gegensein zu beobachten; eine neue Erscheinung war für die Franken die B weglichkeit der Sarazenen, und für diese die feste Regelmäßigke der frankischen Linien. Endlich beginnt der allgemeine Angri (732). Vergeblich sind die immer wiederholten Anfälle der Mohan medaner, unerschüttert standen die Franken wie Mauern, mit feste Blide brangen sie vor, hieben nieder mit der Scharfe des Schma tes Alles, was ihnen begegnete, selbst Abderraman fiel im Treffen und doch mar noch nichts entschieden, die Nacht endigte das Wit Am kommenden Morgen find die Franken in Bereitschaft 34 Erneuerung des Kampfes, vor ihren Augen standen die Zelte de feindlichen Lagers, hinter denselben erwarteten sie die Armee, bere

<sup>\*)</sup> Fredegar. c. 108. Annales Nazar. a. 731.

sum Wiberstande. Als aber bas Warten vergeblich war, schickten sie Vorposten zur Kundschaft aus, und erfuhren; Alles sen men= schenlos; die Racht hatten die Araber bemigt zur schnellen Flucht. Wer den Kranken kennt, weiß voraus, daß der nachste Gedanke war, nicht die Berfolgung des Zeindes, sonbern Plunderung des reichgeffillten Lagers. Selbst Rarl, welcher von diesem schwer errungenen Treffen in bet Geschichte ben Beinamen ber Sam= merer (Martellus) tragt', bachte nicht auf Berfolgung; ihm ge= nugte fur jett, die Ueberlegenheit fefter Taktik und Ausbauer ge= gen die stürmenden Unfälle des arabischen Glaubenseifers, der das im Treffen verlorne Leben sich als boben Gewinn für ein keinftiges Leben anrechnete; errungen zu haben. Der spanische Ge= schichtschreiber gibt als Grund ber unterlässenen Verfolgung die gefürchteten Rachstellungen in ben Schluchten ber Gebirge an, und diese mochte wirklich ber Deutsche scheuen; aber zwischen bem Kampfplatze und den Phrenden blieb ein großer Spielraum zur Berfolgung übrig. Bas Ratl nicht that, vollführte Bergog Endo mit seinen leichten Reiterschaaren; er fügte ben zuruckziehenden Sarazenem bedeutenden Schaden zu. — Leicht gehen die franki= schen Schriftsteller in ihren Erzählungen über bieses Treffen weg, als sen es einer ber gewöhnlichen von Rarl Martell erkampften Siege gewesen, aber ausführlicher verbreiten fich Anslander über die Bichtigkeit. \*) Wahr ist es, die Franken hatten für jest kei= nen weitern Bortheil von demselben, die Sarazenen blieben noch lange im Befige des sublichen Galliens, Rarl Martell kampft ba= selbst mit ihnen in spatern Jahren, und erst fein Sohn Pippin fonnte fie nach großen Unstrengungen verdrangen; aber wahr ift es auch, baf die Sarazenen von nun an auf immer bie Luft verloren, der angreifende Theil gegen bie Franken zu werden, daß in diesem Treffen die Entscheidung lig; ob Europa christlich bleiben oder mohammedanisch werben sollte; denn' ift Rart geschlagen und ver= lor das Leben, wie es der gegenseitige Anführer verloren hat, so verschwindet das feste Band, welches bisher die Franken in Bereinigung hielt, im Innern getrennt, sind sie den schnellen und hef=

<sup>\*)</sup> Paulus Diac. VI; "46: Chron. Isidori Pacensis, ap. du Chesne, T. I, p. 786.

tigen Ueberschwemmungen ausgesetzt, welchen kurz vorher die Best gothen zum Untergange ihres Reichs ausgesetzt: waren.

Un weiterer Benitzung seines Siegs wurde Karl Martell gebindert durch die zur Seite liegenden Derzoge in Burgund, welche den von Neuser aufgestellten Major Donnus nicht als den ihrigen anerkaupten, sandern nach dem Beispiele von Aquitanien sich eigene Herrschaft zu bereiten gesucht hatten. Die Demuthigung dieser Majores Natu war also und Karls erste Sorge. Mit der schon in Bereitschaft stehenden Armee geht er gleich im nächsten Iahre gegen Burgund (33), und da sie einzeln seinem Angrisse nicht zu widerstehen vermochten, so verdrängt er sie ohne große Ausstrengung, und um ähwliche Erscheinungen nicht wieder zum Borscheine kommen zu lassen, übergibt er die Aussicht der einzelnen Bezirke seinen vertrautosten Anhängern, setzt Richter oder Grafen nach Massilia und Arles; der Nintelpunkte der neuen Bersügungen war Lyon \*); die Alpengegenden mochten, besondere Aussischen, sie gaben den Aussehnungspunkte für die Rispoergnügten,

Rarls Streben nach unbestrittener Regierung im ganzen Reiche ber Franken faub ewigen Widerspruch, so sange er lebte; selten verging ein Jahr ohne Streit in den verschiedensten Gegenden, aber aus jedem Kampfe ging er siegend hervor. Die Friesen, deren südliche Gegenden mit der Stadt Utrecht schon dem Gebote der Franken gehorchten, hörten kann, daß Karl Martell in dem entfernten Kriege mit den Sarazenen und mit den Burgundersürsten verwickelt war, als sie die Streiservien auß ihren sumpsigen Gegenden wieder ansingen. Unabhängigkeit und, ungestorte Ausübung ihrer heidnischen Götterverehrung suchten sie zu erkämpfen. Aber schnell erscheint Karl Martell mit Ueberlsgenheit. Er wußte wohl, daß ihren Morasten und Inseln wur der Lyndseite schwer beizusowmen war; eine Flotte hielt er daher in Bergitschaft, die erste seit langen Jahren bei den Franken. Von der Geessite dringt er ein in die Inseln Westrachia und Austrachia (Westr und Ostsvessland),

<sup>\*)</sup> Fredegar c. 109, sommt zweimal per, weil ein sogenannter Fredegar nit dem Jahre 735 aufhört, und ein anderer durch den Dur Childebrandus aufgefordeter Hofgeschichtschreiber den Austrag der Fortsehung erhält. Beide erzählen nichts zum Nachtheile von Pippins Femilie, die Hamptereignisse aben geden susturg und, wie es scheint, vene Berfälschung an.

wahrscheinlich durch die heutige, damals ganz anders gestaltete Sudersee, schlägt sie am Flusse Burdine, todtet Popo, ihren trüsgerischen Herzog (sagt der Franke), zersteut die Armee, verbranute ihre Heidentempel, und mit Beute beladen kehrt er zurück (734) in das Reich der Franken \*). — In Abhängigkeit stehen von nun an die Friesen, obgleich nicht als unterjochtes Volk.

Raum war diese Unternehmung beendigt, so kam die Nach= richt, herzog Eudo sey gestorben. Des Beistands gegen Die Garazeuen ungeachtet war nie Friede gegen den Herzog von Aquita= nien, konnte nicht erwachsen bei den gegenseitigen Unsprüchen; so= gleich eilt also Karl Martell, den Tob des Fürsten zur Erweiterung der eigenen Herrschaft zu benatzen. Den Rath seiner Bornehmen beruft er wie immer, und mit ihrer Zustimmung geht er über die loire, bringt ungehindert vor bis zur Garonne, und als er auch Bordeaux in seine Gewalt bekommen hatte, kehrt er fiegend wie= ber nach Saus \*\*). Die Unternehmung war ein bloßer Streifzug gewesen, behaupten konnte Karl die gemachte Eroberung nicht, gehindert durch den Drang der Umstände. Zwei Sohne hatte Eudo binterlassen, Sunoald ben altern erkannten die Gascogner als Stammberzog, und schnell kommt das Ganze wieder in seine hande; Rarl erkennt ibn in seiner Burde, aber Treue mußte er ihm versprechen \*\*\*).

Zwei Feinde beschäftigten nun zu gleicher Zeit die ganze Aufmerksamkeit Karl Martells: die Sachsen, deren Anfalle sich immer
auf das Neue wiederholten, und die herbeigelockten Sarazenen.
Unter den früher gedenuithigten Großen von Burgund befand sich
der Dux Maurontius, in der Provence hatte er sich ein eigenes
herzogthum zu bereiten gesucht, und suchte es vorzüglich jetzt,
begünstigt durch Karls von so vielen Seiten in Anspruch genommene Thätigkeit. Er fühlte die Unmöglichkeit, seine Ansprüche
dauerhaft durch eigene Kraft durchzusetzen, sucht daher seine unmittelbaren Nachbarn, die Sarazenen im Gothenlande (in Languedoc) für seine Ansichten zu gewinnen; dieß gelang um so leich-

<sup>\*)</sup> Fredegar. 109. Annales Nazar. ap. du Chesne T. II, p. 5. anno 734 Carlus perrexit in Frisiam.

<sup>\*\*)</sup> Fredegar. c. 109. Annales Nazar. ad a. 735.

<sup>\*\*\*)</sup> Annal. Mettenses a. 755 ,,qui sibi et filiis fidem promisit. 4

ter, da sie voraussehen konnten, daß die Reihe des Angriffs auch an sie kommen wurde, weim Rarl freie Sande erhielt. Unver: muthet fielen sie also ein, bemächtigten sich der Festung Avignon und durchplunderten die Gegenden bstlich von der Loire; bis gegen Lyon hin reichten ihre Streifzüge. Da mußte nun freilich schnelle Abhülfe geschehen. Seinen Bruder, den Dux Childebrand schidte Rarl mit Truppen voraus, diese wehrten den Streifereien; dann aber erscheint er (737) mit der ganzen Armee, erobert Avignon mit Sturm, geht über die Rhone in die Granzen der Gothen, und ohne rechts oder links zu blicken, verfolgt er den feindlichen General Athima, schließt ihn an der Aude ein und belagert sogleich die Hauptstadt und Festung Narbo. So wie dieß die Sarazenen in Hispania horen, ziehen sie eine andere Armee unter dem Generalt Amor zusammen; boch Karl schlägt auch diese am Flusse Berne. Viele wollten zur See entfliehen, erdrückten fich aber gegenseitig in den angränzenden Lacunen des Meeres, andere todten die mit Fahrzeugen versehenen Franken. Berbeerend durchzog nun bei der Rückkehr der siegende Carlus die Landschaft Gothica, verbrannte Nimes, Agde und Beziers, ohne Nachtheil führte er die Armet nach Hause. \*). — Gedemuthigt hat er die Sarazenen für immer, gewonnen hat er nichts; das belagerte Narbonne wurde nicht ein: genommen, die Landschaft kam wieder in die Sande der Araber, Rarl konnte keine Anstalten zur bleibenden Eroberung machen, a mußte eilen in den Rrieg gegen die weit entlegenen Sachfen.

Gegen dieses bisweilen geschlagene, aber immer kriegslustige Bolk, hatte Karl schon seit dem Anbeginne seiner Herrschaft ofters zu kämpfen gehabt. \*\*) Die gleichzeitigen Monche, welche in ihrem Kloster mit ein Paar Worten niederschrieden, was in jedem Jahre sich Auffallendes ereignete, ohne die nähern Umstände anzugeben, sprechen beim Jahre 718 von einer Niederlage, welche ihren Karl beibrachte, und im Jahre 720 von einer andern Unternehmung gegen sie. Dieß Alles hatte sich ereignet gegen einzelne Zweige, welche das angränzende Thüringen und Hessenland durch

<sup>\*)</sup> Fredegar c. 109. Diese einzige Unternehmung erzählt der Hofschriftsteller aussührlich, wahrscheinlich weil der ihn auffordernde Herzog Childebrand wesentlichen Antheil bei berselben genommen hat.

\*\*) Annales in monasterio S. Nazarii. Annales Tylii etc.

ihre häufigen Anfälle beunruhigten. Nun aber muß die Berbinstung schon mehrere Wolkerschaften der Sachsen umfaßt haben; denn zum ersten Male sinden wir, daß sie auf der Westseite von der Lippe aus nach dem Rheine ihre Anfälle unternahmen (738). Doch schnell erscheint Karl, schlägt die Sachsen, dringt in das Innere in das Landes, nothigt sie zum Frieden und zur Zahlung eines Tributs, der immer nur gegeben wurde, wenn ein überlegener Gegner in der Nähe stand. Alle bisherigen Ereignisse waren die Geschichte eines Sommerfeldzugs; siegend ging Karl aus jedem derselben, preßte den Gegnern die Anerkennung der Ueberlegenheit aus, nm dann mit dem Heerbanue des nächsten Jahrs auf eine anderweitige unvermeidliche Unternehmung auszugehen.

Die nachstfolgende richtet sich wieder nach dem Suden Gal= liens; nicht gegen die Sarazenen, welche auf spatere Zeiten ver= spart wurden, sondern gegen den Dux Maurontius, der sich bei dem schnellen Abzuge Karls noch immer in dem Besitze der Pro= vence behauptete. Seinen Bruder Childebrand mit mehrern Duces und Grafen hatte dieser voraus geschickt, nun kommt er selbst mit der Armee (739); Maurontius kann nicht widerstehen, er flüchtet auf die kleinen Inseln in die Schluchten der Gebirge \*), und ver= schwindet von nun an, Karl bleibt ungestörter Besitzer von der Provence so wie von ganz Burgund. Die Langobarden follen ihn nach italienischer Angabe \*\*) bei diesem Feldzuge unterstützt haben, und die Angabe ist wahrscheinlich; nicht als wenn Karl fremder hulfe zur Besiegung des mindermachtigen Maurontius bedurft hatte; aber dem Geschlagenen stand immer die Zuflucht der Alpen offen, entfernte sich die überlegene Armee, so gewann er leicht wieder das Verlorene. In den Alpen granzten die Landereien der Franken und Langobarden ineinander, die Bischofe bezogen Gin= kunfte aus beiden Gegenden, die Langobarden zahlten des lieben Friedens wegen eine jahrliche Abgabe an die Franken. Wenn nun also Maurontius freien Spielraum in diesen Strichen erhielt, so blieb seine ganzliche Bezwingung schwer, da ihn aber die Lango= barden von ihrer Seite als Frind behandelten, so war er verloren.

<sup>\*)</sup> Fredegar c. 109. Annales Nazarienses a. 739. Carlus intravit in Provincia usque Massilia.

ov) Paul. Diac.

## Vier und dreißigstes Kapitel.

Rarl Martelle innere Regierung. Er hinterläßt als Erben bes Reichs seine Sohne Pippin und Karlmann.

Große Entwurfe lagen unstreitig noch in Rarls Seele, theils zu Eroberung gegen die Sarazenen und Aquitanier, theils zur festen Begrundung des bisher Errungenen. Rein Gegner ftand nun ferner wider ihn, als selbstständigen gebietenden Fürsten des Frankenreichs betrachtete er sich, machte auch schon ben Bersuch nad) dem Tode seines aufgestellten Konigs keinen anderweitigen zu ernennen; und schwerlich wurden wir ferner einen Merovinger auf dem Throne erblickt haben, wenn die Borsehung dem durch nie um terbrochene Austrengungen erschöpften Manne eine langere Lebens: bahn zugemeffen hatte. Aber er fing an zu krankeln, unternahm im nachsten Jahre keinen weitern Feldzug \*), fertigte auch bie vom Papste Gregor II. zweimal (740, 741) an ihn geschickten Gesandten mit vielen Geschenken, aber ohne entscheidende Antwort, ab. Gedrängt von den Langobarden, ohne Unterftugung von Seite des dstlichen Hofs, nahm der heilige Bater seine Zuflucht zu dem Kursten der Franken. Die Schlussel zu dem heiligen Grabe, nebst den Banden des heiligen Peters und großen Geschenken, wie es vorlfer zu keiner Zeit ist gesehen noch gehört worden, überschickte er, und zugleich den Vorschlag, dem Raiserhofe sen der Papst bereit, ganzlich zu entsagen und das romische Konsulat an den Princeps Carolus fest zu knupfen \*\*); Unterstützung erwartete er als Gegendienst. Mit Soflichkeit lehnte Rarl Martell die glanzenden Antrage ab. Auch bei festerer Gesundheit wurde er sich schwerlich mit denselben befangen haben; er war zu sehr mit der Feststellung seiner innern Lage beschäftigt, um den Gedanken an weit entlegene zweideutige Unternehmungen Raum zu geben.

Als Gebieter handelte er mit jedem Jahre mehr. Sein ents scheidendes Uebergewicht hatte er dem inwohnenden Kriegergeiste, eben so sehr aber der Klugheit zu verdanken. In Auster war sein Ansehen von jeher so befestigt, daß auf dieser Seite nie von einer Widersetzlichkeit der Großen die Rede wird. Alle erkannten seine

<sup>\*)</sup> Ann. Nazar. a. 740. Sine hostilitate ulla.

<sup>\*\*)</sup> Fredegar. c. 110.

Ueberlegenheit und erkannten sie willig, weil er sie nicht miß= brauchte, und ihre Gifersucht gegen Reuster zur eigenen Sicher= stellung benützte; bei ihnen ist er der einzige Dux, und endlich Dux et Princeps Francorum, ohne Rudficht auf den aufgestellten Diesen benützte er in Neuster, um unter seinem Namen jeden Widerspenstigen mit dem Buchstaben des Rechts unschädlich machen zu konnen. Als Sieger über Neufter hatte er gleich An= fangs jeden offenbaren Gegner zu beseitigen gewußt, besonders die Geistlichen, ohne weitere Umstände setzte er Bischofe ab und An= dere an ihre Stelle; und in der Folge, als er anerkannt über jeden andern Großen empor ragte, wußte er Widersetzlichkeit durch das oben angeführte Mittel zu entfernen, daß er keine wichtige Handlung ohne ihre Mitberathung unternahm. Was wollte der einzelne Mißvergnügte gegen die Mehrheit der Stimmen unternehmen? Rarl Martell herrschte in Neuster wie in Auster, obgleich auf ganz andere Beise; in Neuster war der Schattenkonig sein Stützungspunkt, in dessen Namen herrschte er als Major Domus; immer hat er daher diesen Titel in feinen Diplomen beibehalten. \*). Große des Geistes übertrifft ihn schwerlich sein späterer Nachfolger Karl der Große, wohl aber konnte er der durch den Hammerer ge= gründeten Macht mehr Ausdehnung geben und vorzüglich die geistige Bildung seines Volks unternehmen, an welche für jetzt noch fein Gedanke kommt. Bu keinet Zeit erscheint das verkrüppelte Latein in einer so armseligen Gestalt als in der gegenwärtigen Sehr naturlich; keine Romer mehr, sondern einzig Franken und andere Deutsche finden wir nun an der Spige der Ge= schäfte, unwissende Laien auf bischöflichem Stuhle; Formeln muß= ten sie sich vorschreiben lassen bei Ausfertigung der alltäglichsten Gegenstände; an Schulen für das Volk denkt Miemand.

Aber innere Festigkeit führt Karl Martell herbei und wird dadurch der eigentliche Begründer des Frankenreichs. Jammerschade, daß der so sehr ausgezeichnete Fürst noch bis zur gegenwärtigen Stunde in den Qualen der Holle gemartert wird; die Thatsache selbst ist durch die Erzählung heiliger Männer keinem Zweifel auszesest. Bei seinen ersten Kämpfen gegen Neuster hatte Karl seine

<sup>\*)</sup> Mabillon de re diplom. L. VI, num. 39 a. 751. "Cum resedisset Induster C. Pippinus Majorem Domus etc."

Gegner, den Bischof Rigobert von Rheims, dann den St. Eustachius und Andere, ohne weitere Umstände aus ihren Sigen verdrängt, und auch in der Folge wegen der unaufhörlichen Kriege: züge Güter der Geistlichen zur Belohnung an Weltliche hingegeben. Mancher Erzähler ist ehrlich oder einfältig genug, diesen Eingriff in die Sache Gottes dem Drange der Umstände zuzuschreiben \*); nicht so die höhere Geistlichkeit. Der vertriebene Bischof Eucherius wird im Geiste entzuckt, da erblickt er Karl in der Holle unter den Berdammten, als Ursache gibt ihm der leitende Engel die ben Beiligen entrissenen Besitzungen an; schon vor dem jungsten Tage site er defiwegen in der Solle, bestimmt zur ewigen Strafe. Der Bi= schof erzählt die Erscheinung dem heiligen Bouifacius und Fulra: dus, dem Abt und geheimen Kaplan Pippins. Bur Untersuchung der Wahrheit wurde Karls Grabmal eröffnet; es fand sich kein Leichnam, schnell aber fuhr ein Drache heraus, und das Innere des Grabmals war geschwärzt, als wie vom Brande. \*\*).

Die Aussage erhielt sich auf Kind und Kindeskind. Noch im Jahr 858 trägt sie eine Bersammlung der Bischofe Konig Ludwig dem Deutschen als erwiesene Wahrheit vor, man berufte sich auf noch vorhandene Augenzeugen und fällte die Sentenz, dieses einzigen Umstands wegen sen Karl Martell auf Ewig verzammt. \*\*\*) Aussehen machte die Erzählung wirklich schon bei den Zeitgenossen, denn wir wissen, daß Karlmann und König Pippin die Versügung trasen, daß die der Kirche entzogenen Güter als precariae betrachtet wurden, von welchen die Besitzer jährlich besstimmte Abgaben an die Kirchen zu zahlen hatten. †)

Als Rarl Martell das nahende Ende seines Lebens fühlte, theilte er nach dem eingeholten Rathe der Optimaten, das Reich unter seine Sohne. Er betrachtet das Frankenreich als Erbgut,

<sup>\*)</sup> De Majoribus Domus, ap. du Chesne, T. II, p. 2., Carolus Major Domus et Austrasiorum Princeps — res ecclesiarum propter as siduitatem bellorum laicis tradidit.

<sup>\*\*)</sup> E vita Rigoberti Remorum episcopi, ap. du Chesne, T. I, p. 790.

<sup>\*\*\*)</sup> Epist. Episcop. ad Ludovicum regem. a. 858, ap. Baluf. T. II, p. 109. "Carolus Princeps, qui primus inter omues Francorum reges res ecclesiarum ab eis separavit, atque divisit. Pro hoc solo est aeternaliter perditus."

<sup>†)</sup> Carlomanni Capit. II, ap. Baluf. T. I. p. 150.

welches er wie die altern Kbnige unter seine Nachkommenschaft theilen konnte, ist aber vorsichtig genug seinem Beschlusse durch die eingeholte Beistimmung der Großen \*) mehr Festigkeit zu geben. Karlmann, der altere Sohn, erhalt die wichtigere Portion Uufter, mit Beifugung von Suavia und Alemannia und von Thurins gen; dem jungern, Pippin, wird zugetheilt Burgund, Reufter und die Provence \*\*); weder Bayeru noch Aquitanien. dommen in die Berechnung; denn in beiden Ländern machten zwar die Franken lebhaften Anspruch auf die Dberhoheit, aber nicht auf du unmittelbaren Besitz. Diese hier genannten Prinzen waren Karle Sohne erster Che, auch eine Tochter, Chiltrud, war aus duser Che. Er hatte aber nach dem Tode der ersten Gemahlinn eine zweite geheirathet, die bajoarische Prinzessinn Sunichild, wie oben erzählt wurde, und von dieser war ein nach nicht mann= berer Sohn vorhanden, er. hieß Grifo oder Grippo, diesen Berging der Bater bei der Theilung um so weniger, da Sunichild tim geliebte Gemahlinn war und innere Uneinigkeit erwachsen Ueber diesen Sohn geht der gleichzeitige Fredegar gang founte. mi Stillschweigen weg, die nahere Kunde ist dessen ungeachtet auf die Nachwelt gekommen; der Water hatte ihm seinen Antheil zwi= hen den beiden altern Shnen angewiesen. \*\*\*.)

Der kränkelnde Karl geht nach dem Landgute Carisiacum an der Dise, verspendet Geschenke an die Klösker zu seinem Seelenseile, stirbt (741. 22. Okt.) und wird zu St. Denps begraben. Gleich im nächsten Jahre ziehen die beiden Brüder gegen Hunoald, den Herzog von Aquitanien, die Armee ist in ihren Händen, und

<sup>\*)</sup> Gesta Erancorum ap. du Chesne, T. I. p. 715. "Princeps consilio optimatum s uorum experito filiis suis regna dividit."

<sup>\*\*)</sup> Fredegar. c. 110.

Annales Mettenses, a. 741. "Partem ei in principatus sui medio tribuit; partem videlicet aliquam Neustriae, partemque Austriae et Burgundiae." — Dieser Monch aus dem Ansfange des zehnten Jahrhunderts solgt größtentheils den Angaben Fresdegars; wo aber dieser, als eifriger Anhänger der ältern Sohne Karls, manche ihnen nachtheilige Thatsache mit Stillschweigen übergeht, wird er der Ergänzer aus anderweitigen, uns unbefannten Nachrichten, solglich sehr belehrend für die Nachwelt. Wo er aber den Angaben alterer Schriftsteller widerspricht, muß er mit Vorsicht benüft werden, er verwengt disweilen die altern Begebenheiten.

hier erst machen sie unterwegs die oben angeführte Theilung des Reichs zu Alt-Poitiers (Vetus Pictavis) \*), folglich eine von dem Testamente des Paters abweichende, denn wenn man sich an diese hielt, so war die spätere unnothige Sache. Um sich sicher zu stellen, holten sie sogleich aus dem Kloster einen behaar: ten Kbnig von unbekannter Abstammung und nannten jhn Chil: derich III. Bergebens strebte Simichild den Ansprüchen ihres Sohnes Gewicht zu verschaffen, ein Theil der ihm zugewiesenen Großen trat zur Gegenpartei; mit den getreuen Anhangern laßt sie sich zu Laon belagern, ning aber bald der Uebermacht weichen, sie wird in das Kloster zu Chelles (Calu) abgeführt, den Grifo nimmt ein Schloß am Ardennerwald als Karlmanns Gefangenen auf. \*\*) Gar arg ichimpft Fredegar \*\*\*), daß auf das verruchte Anrathen der Stiefmutter die Prinzessinn Chil: trud über den Rhein nach Bayern gegangen war, um Odilo, den Dux der Bajoarier, wider den Willen ihrer Bruder zu heira: Gegen die Verbindung mit der langst verschwägerten Familie konnten sie nichts einzuwenden haben, desto mehr aber über den neuen Stutzungspunkt ihrer Stiefmutter.

Die neue Hereschaft ber beiden altern Prinzen war wirklich bedrohet. Im Innern regte sich noch immer Grippo's Partei und erwartete nur einen Stoß von Außen, um sich erklaren zu konnen, und diesen Stoß suchten zu bewirken die Herzoge von Aquitanien und von Bayern. Hunvald erktärte sogleich, an das der Person Karl Martells gegebene Bekenntniß der Abhängigkeit nicht ferner gebunden zu seyn. Kaum hatten also Karlmann und Karl die Ordnung in Burgund hergeskellt, so gingen sie über die Loire, schlagen die Romer (742), verwüsten das Land und kehren als Sieger zurück. H) Nur die Nordhälfte des Landes, wo die Einwohner noch immer die Benennung Romer führten, weil wenige Franken in ihrer Mitte lebten, war dem Einfalle ausgesetzt; in den südlichen Strichen ist für jest Herzog Hunvald mit seinen Vasken gesichert; der Streifzug hatte keine Folgen,

<sup>\*)</sup> Annales Mettenses, a. 742.

<sup>\*\*)</sup> Defigleichen.

<sup>\*\*\*)</sup> Fredegar. c. 111.

<sup>†)</sup> Deßgleichen.

be die beiden Bruder noch in dem nämlichen Herbste sich gegen Memannien wenden mußten, welches den Bajoariern als Vor-Sie wurden besiegt, aber schon sammelten sich die baperischen Truppen an den Ufern des Lechs. Nicht bloß von Baperns Unabhangigkeit war die Rede, sondern von einer Berabredung gegen die Herrschaft Karlmanns und Pippins. der Monch von Metz richtig erzählt, so hatte Herzog Doilo hilfstruppen von Sachsen, Allemannen und Slaven an sich ge= wen. hier mußten also die Bruder im nachsten Fruhjahre (743) mit dem allgemeinen Jufgebote der Frankenmacht das drohende Ungewitter abzuwenden suchen. Am Lech standen die beiden Armeen vierzehn Tage lang, der Fluß konnte nicht durchwatet werden, und Odilo hatte sich verschanzt. Endlich aber findet eine Abtheilung der Frauken den Uebergang an sumpfigen, wie man ' Haubte unzuganglichen Stellen, greifen die Bajogrier unvermus het im Rucken an und schlagen sie entscheidend. \*)

Bei den Bayern befand sich Sergius, der papstliche Legat, micher als Friedensstifter den Princeps Pippin von dem Ansgisse im Namen des Apostels Petrus hatte abwendig machen wollen. Als Gefangener wurde er nun herbeigeführt, und Pipspin bewies durch den Ausgang des Tressens, daß ihm weder St. Veter noch der heilige Vater einen solchen Auftrag könne gegeben haben; Gottes Urtheil durch das errungene Tressen, beweise offens dar die Gerechtigkeit seiner Sache. \*\*) Bis an den Inn mußte sich Odilo zurückziehen, das offene Land wurde verwüstet, und doch sührt dieß Alles keine weitere Entscheidung der künftigen Lage beibei. Die Sieger kehren, obgleich nach großem Verluste, slidtlich nach Hause; aber unterdessen war schon wieder Herzog hunoald über die Loire in die franklichen Vestzungen eingebrochen, wegen getrossener Verahredung mit Odilo, in welcher gegenseistige Unterstützung zur Bedingung gemacht worden war.

Im nachsten Frühjahre erneuert sich daher der Angriff der Bidder gegen den Herzog Hunvald mit dem nämlichen Erfelge wie vorher; im offenen Felde kann er nicht widerstehen, sie vers solgen ihn nicht in die Gebirgsgegenden, weil ihre ganze Lage nich

<sup>\*)</sup> Fredegar c. 112.

Mannerts Geschichte ber Deutschen I.

)

keine ruhige ist; sein Versprechen kunftiger Treue wird daher aus genommen; er beschwört den Vertrag, gibt Geiseln und bleik Herzog wie vorher. Aber die bisherlgen unglücklichen Versuche, sich in voller Unabhängigkeit zu behaupten, brachten einen sells samen Entschluß zur Reise. Seinen jungern Bruder Hatto weiß Hunoald zu bereden, daß er zu ihm nach Poitiers kommt, läßt ihn blenden, in das Gefängniß legen, geht dann auf die Insel Rhe, um daselbst als Monch zu leben, und übergibt die herrschaft seinem eigenen rüstigen Sohne Waifar. \*) Den Bruder, mit welchem er in keinem freundlichen Vernehmen stand, weil er ihn erst durch Sidschwüre zum Kommen bereden mußte, wollte er vorher beseitigen, um dem Sohne keinen Nebenbuhln in der Herrschaft zurück zu lassen.

Da Alles in den bisherigen Berhaltniffen blieb, fo hatten bit Frankenfürsten keine Einrede in die getroffene Berfugung zu mis den; sie waren ohnehin hinlanglich beschäftigt in dem Rriege ge gen einzelne fachlische 3weige, wo der gegenseitige Bant nie auf horte, und mitunter gegen die immer auf das Meue sich regenden Allemannen; mit ben Bajvariern war man so ziemlich im Reinen, Herzog Doilo hatte seine Schwäger nach Frankreich begleitet und kam nach einem Jahre wieder als Herzog in sein Land zuruch hatte also das Bekenntniß der Abhängigkeit abgelegt. Dief Streitigkeiten waren eigentlich Rarlmanns Sache, weil er Befige Austrasiens war; er griff auch die Sachsen an, welche Thuringer beunruhigten, erhielt das Bersprechen ber Ruhe, mußte abn und endlich mit ihm sein Bruder Pippin auf das Reue dahin gie hen; zwei oder dreimal wurde Theodorich, der Herzog dieser un bandigen Sadsen, geschlagen, gefangen, und immer steht et wieder an der Spitze der Seinigen. Eine Bedingung für bi Besiegten ift nun schon, daß sie sich sollten taufen laffen. \*\*)

Bei den Alemannen wurde Unruhstifter des Herzogs Gottfried Sohn Theudewald. Schon im Kriege gegen die Bajoarier war er Gehülfe des Herzogs Odilo gewesen, und nur suchte er sich vorzüglich in den Alpengegenden festzusetzen; abei schnell ist Pippin bei der Hand, während der Bruder sich mit

<sup>\*)</sup> Annal. Mettenses, a. 744.

<sup>\*\*)</sup> Annal. Mettenses, a. 745. Fredegar c. 113.

den Sachsen beschäftigte, verdrängt ihn aus dem Gebirge, wird herr des Landes und geht zurück; Alles schien beigelegt. \*) Aber nun kommt erst Karlmann, halt einen großen Gerichtstag zu Kanstadt, in friedlicher Vereinigung standen die Truppen der Franken und der Alemannen, und doch begann die Untersuchung gegen die bisherigen Anführer der Unruhen, welche er mit Gelinz digkeit bestrafte, sagt der Annalist von Netz. Nicht so Fredegar, viele ließ er nach seiner Angabe mit dem Schwerte tödten. \*\*)

Pippin war unterdessen wieder über die Loire gegangen, gesm die Großsprecherei der Basten; sie baten aber sogleich um krieden. Da kommt Rarlmann, um seinem Bruder den Entschluß zu erdsfinen, daß er die Regierung niederlege in die Hande Pippins, den geistlichen Stand habe er gewählt, seinen Sohn Drago empfehle er ihm. Schnell war der Entschluß gekommen, wie man vermuthet aus Reue über die bei den Alemannen verübte härte. Unter stattlicher Begleitung geht er nach Rom, ohne missel oftmals bereuend den übereilten Schritt; wir werden ihn mutunft unter anderer Gestalt wieder erscheinen sehen. Sein Sohn Drago war ein Stein des Anstoßes für die beginnende Alleinregierung Pippins; er verschwindet im Rloster.

## Fünf und dreißigstes Kapitel.

Pippin der Aurze hat Arieg gegen seinen Halbbruder Grifo, gegen die Bajoarier und gegen die Sachsen. Ueberall ist er Sieger. — Der heilige Bonisacins.

Pippin ift nun einziger Gebieter, die umliegenden, bisher in Berbindung feindlich handelnden Bolkerschaften sind gedemüsthigt, im Frankenreiche gewinnt er die hohe Geistlichkeit, welche bei den bisherigen ununterbrochenen Ariegen an ihren Besitzungen, auch an Einfluß verloren hatte; Bergütungen wurden gegeben und versprochen, auf den wiederhergestellten Synoden die Kirchens versassung wieder in Ordnung gebracht; er glaubte hinlanglich

<sup>\*)</sup> Fredegar c. 115.

<sup>\*\*)</sup> Annal. Mettenses a. 746, misericorditer correxit. — Fredegar c. 115.

befestigt in der herrschaft zu sepn. Um nun einen Beweis seiner Gerechtigkeitoliebe zu geben, entläßt er seinen Halbbruder Grife der bisherigen Berhaftung, gibt ihm Guter, um auf anftanbigen Fuße leben zu konnen, behålt ihn aber zur erforderlichen Aufsich an seinem Dofe. Die scheinbare Großmuth war unrichtig be rechnet, Pippin konnte denken, daß ein Pring, welcher gerech ten Auspruch auf Mitregierung zu haben glaubte und ihn wirk lich hatte, zur Rolle eines Hofmanns nicht geschaffen sen Bald bildet sich um die Person des Grifo in der Stille ein nicht unbeträchtlicher Anhang, vorzüglich des jungen Abels, z schwach, um im Junern gegen Pippins Leudes aufzutreten aber fark genug durch anderweitige Unterftugung. Grifo ent schlüpft (748), kommt zu den vorbereiteten Sachsen; und plog lich steht Alles rings umber in Empbrung. Doch ben Geif des Vaters hatte Pippin geerbt, er fühlte, daß nur schnelle Entschluß dem Uebel wehren konne. Sogleich steht er mit sei nen Truppen bei den Thuringern, auf deren Unterstützung 4 redinen durfte, weil sie bisher durch die Ginfalle der Sachse gelitten hatten, wie dieß auch der Fall bei den angranzender Wenden oder Sorben war. Damit nicht zufrieden, regte e auch die Friesen auf, um auf dem Rucken der Sachsen zu wir an deren Spitze nun wieder der bfters besiegte Theodo allgemeiner Anführer der hier verbundeten 3weige fic ridy als Die Uebermacht war auf Pippins Seite, ber Mond von Met versichert, wenn auch mit Uebertreibung, daß 100,00 Mann unter seiner Jahne kampften. Die Sachsen wurden zu rudgebrangt, die bekanuten, langst schon zu Sachsen umge wandelten Nordschwaben mußten sich zur Annahme der dristlis chen Religion verpflichten. Der Zug ging weiter bis zur Dder da standen die Sachsen nebst dem Grifo verschanzt; doch bet Rampf war zu ungleich, mehrere einzelne Saufen entfernten sich in der Nacht, auch Grifo entfernte sich, da konnte nun Pippin als Sieger handeln; vierzig Tage lang durchzog er die Gegend, zerstorte einzelne Kastelle und nothigte die Sachsen zur Ruhe so wie zur Zahlung des Tributs, den sie einst zu Konig Chlotars II. Zeiten bezahlt hatten. \*)

<sup>\*)</sup> Annal. Mettens. a. 748. Fredegar c. 117.

Welchen Antheil Herzog Odilo in Bayern an dieser Berschwdrung genommen hat, wissen wir nicht, wir wissen aber, daß er um diese Zeit gestorben ift, daß sein sechsjähriger Sohn Thassilo unbestrittener Erbe bes Landes war, unter der Auf= sicht seiner Mutter Chiltrud, der Schwester Pippins. Nach Bapern ging nun Grifo; als Dheim des kleinen Fürsten war er naturlicher Vormund. Mit Freuden wurde er aufgenommen, nicht nur von den Bajoariern, sondern es schlossen sich sogleich an ihn Landfried, der neue Herzog von Alemannien, und Suitger, ein großer Gutsbesiget in den Gegenden des Mord= gaues, mahrscheinlich ein Franke; so weit war der geheime Bund gegen Pippin schon verbreitet gewesen. Aber eben deße megen durfte er ihn durch Zaudern nicht zu Kräften kommen lessen. Bald stand seine Armee in Bayern, ehe noch die Vor= breitungen der Berbundeten im Reinen waren; über den Inn wurden sie zurud gedrängt. Da nun eine zubereitete Flotte den Ubergang zu erzwingen drohte, schien gutlicher Bergleich zu= tiglicher. Alles ergab sich an Pippin, und er führt mit sich b den Bruder Grifo, Landfried, den letzten Herzog der Ale= mannen, und den Suitger, welcher vermuthlich seine Guter in der Folge wieder erhielt; der ganz unschuldige Thassilo bleibt mter der Aufsicht seiner Mutter Herzog der Bajoarier, doch Wahrer Oberherr des Landes ist nun schon Pippin. \*)

War es eine Anwandlung von Großmuth und Gerechtig= kiteliebe, oder scheute Pippin die üble Nachrede der Franken, den Grifo behandelte er freundlich, als Dux bei den Cenomani (Mans) in Neuster ernennt er ihn mit Beifügung von zwolf Komitaten. Doch vergeblich mar die Gabe des herrschenden Bruders, Grifo konnte es nicht ertragen eine untergeordnete Person vorzustellen; kaum sieht er sich wieder von einem Un= hange unigeben, so entweicht er mit demselben in das Gebiet des Herzogs Waifar, der ihn zwar aufnimmt, zugleich aber sieht, daß der zugesagte Schutz ihn nothwendig in neuen Krieg mit dem zurückfordernden Pippin verwickeln werde. Auch Grifo fühlt,

<sup>\*)</sup> Annales Rustici, ap. Basnage, T. II, Pars II, p. 46. — "Thassilonem in Ducatu Bajoariorum conlocavit per suum beneficium."

## Vier und dreißigstes Rapitel.

Rarl Martelle innere Regierung. Er hinterläßt als Etben bes Reichs seine Sohne Pippin und Karlmann.

Große Entwurfe lagen unstreitig noch in Rarls Seele, theils zu Eroberung gegen die Sarazenen und Aquitanier, theils zur festen Begrundung des bisher Errungenen. Rein Gegner stand nun ferner wider ihn, als selbstständigen gebietenden Fürsten bes Frankenreichs betrachtete er sich, machte auch schon den Versuch nad) bem Tode seines aufgestellten Ronigs keinen anderweitigen zu ernennen; und schwerlich wurden wir ferner einen Merovinger auf dem Throne erblickt haben, wenn die Borsehung dem durch nie uns terbrochene Anstrengungen erschöpften Manne eine langere Lebensbahn zugemessen hatte. Aber er fing an zu krankeln, unternahm im nachsten Jahre keinen weitern Feldzug \*), fertigte auch bie vom Papste Gregor II. zweimal (740, 741) an ihn geschickten Gesandten mit vielen Geschenken, aber ohne entscheibende Antwort, ab. Gebrangt von den Langobarden, ohne Unterftugung von Seite des bstlichen Hofs, nahm der heilige Vater seine Zuflucht zu dem Kursten der Franken. Die Schlussel zu dem heiligen Grabe, nebst den Banden des heiligen Peters und großen Geschenken, wie es vorlfer zu keiner Zeit ist gesehen noch gehort worden, überschickte er, und zugleich den Borschlag, dem Kaiserhofe sen der Papst bereit, ganzlich zu entsagen und das romische Konsulat an den Princeps Carolus fest zu knupfen \*\*); Unterstützung erwartete er als Gegendienst. Mit Höflichkeit lehnte Karl Martell die glanzenden Auch bei festerer Gesundheit wurde er sich schwerlich Unträge ab. mit denselben befangen haben; er war zu sehr mit der Feststellung seiner innern Lage beschäftigt, um den Gedanken an weit entlegene zweideutige Unternehmungen Raum zu geben.

Als Gebieter handelte er mit jedem Jahre mehr. Sein ents scheidendes Uebergewicht hatte er dem inwohnenden Kriegergeiste, eben so sehr aber der Klugheit zu verdanken. In Auster war sein Ansehen von jeher so befestigt, daß auf dieser Seite nie von einer Widersetzlichkeit der Großen die Rede wird. Alle erkannten feine

<sup>\*)</sup> Ann. Nazar. a. 740. Sine hostilitate ulla.

<sup>\*\*)</sup> Fredegar. c. 110.

Ueberlegenheit und erkannten sie willig, weil er sie nicht miß= brauchte, und ihre Eifersucht gegen Neuster zur eigenen Sicher= stellung benützte; bei ihnen ist er der einzige Dux, und endlich Dux et Princeps Francorum, ohne Rudsicht auf den aufgestellten Konig. Diesen benützte er in Reufter, um unter seinem Namen jeden Widerspenstigen mit dem Buchstaben des Rechts unschädlich machen zu konnen. Als Sieger über Neufter hatte er gleich Unfangs jeden offenbaren Gegner zu beseitigen gewußt, besonders die Geistlichen, ohne weitere Umstände setzte er Bischofe ab und An= dere an ihre Stelle; und in der Folge, als er anerkannt über jeden andern Großen empor ragte, wußte er Widersetzlichkeit durch das oben angeführte Mittel zu entfernen, daß er keine wichtige Handlung ohne ihre Mitberathung unternahm. Was wollte der einzelne Misvergnugte gegen die Mehrheit der Stimmen unternehmen? Rarl Martell herrschte in Neuster wie in Auster, obgleich auf ganz andere Beise; in Neufter war der Schattenkonig sein Stützungspunkt, in dessen Namen herrschte er als Major Domus; immer hat er daher diesen Titel in seinen Diplomen beibehalten. \*). Große des Geistes übertrifft ihn schwerlich sein späterer Nachfolger Rarl ber Große, wohl aber konnte er der durch den Sammerer ge= grundeten Macht mehr Ausdehnung geben und vorzüglich die geistige Bildung seines Bolks unternehmen, an welche für jetzt noch fein Gebanke kommt. Zu keiner Zeit erscheint das verkruppelte Latein in einer so armseligen Gestalt als in der gegenwärtigen Sehr naturlich; keine Romer mehr, sondern einzig Periode. Franken und andere Deutsche finden wir nun an der Spige der Ge= schäfte, umvissende Laien auf bischöflichem Stuhle; Formeln muß= ten sie sich vorschreiben lassen bei Ausfertigung der alltäglichsten Gegenstände; an Schulen für das Bolt denkt Miemand.

Aber innere Festigkeit führt Karl Mattell herbei und wird dadurch der eigentliche Begründer des Frankenreichs. Jammerschade, daß der so sehr ausgezeichnete Fürst noch bis zur gegenwärtigen Stunde in den Qualen der Hölle gemartert wird; die Thatsache selbst ist durch die Erzählung heiliger Männer keinem Zweifel auszgesett. Bei seinen ersten Kämpfen gegen Neuster hatte Karl seine

<sup>\*)</sup> Mabilion de re diplom. L. VI, num. 39 a. 751. "Cum resedisset Inluster C. Pippinus Majorem Domus etc."

Gegner, den Bischof Rigobert von Rheims, dann den St. Euftachius und Andere, ohne weitere Umstände aus ihren Sigen verdrangt, und auch in der Folge wegen der unaufhörlichen Kriegezüge Güter der Geistlichen zur Belohnung an Weltliche hingegeben. Mancher Erzähler ist ehrlich oder einfältig genug, diesen Eingriff in die Sache Gottes dem Drange der Umstände zuzuschreiben \*); nicht so die hohere Geistlichkeit. Der vertriebene Bischof Eucherius wird im Geiste entzuckt, da erblickt er Karl in der Holle unter den Berdammten, als Ursache gibt ihm der leitende Engel die den Sei= ligen entrissenen Besitzungen an; schon vor dem jungsten Tage sitze er defimegen in der Solle, bestimmt zur ewigen Strafe. Der Bischof erzählt die Erscheinung dem heiligen Bouifacius und Julta= dus, dem Abt und geheimen Kaplan Pippins. Zur Untersuchung der Wahrheit wurde Karls Grabmal eröffnet; es fand sich kein Leichnam, schnell aber fuhr ein Drache heraus, und das Innere des Grabmals war geschwärzt, als wie vom Brande. \*\*).

Die Aussage erhielt sich auf Kind und Kindeskind. Noch im Jahr 858 trägt sie eine Bersammlung der Bischofe König Ludwig dem Deutschen als erwiesene Wahrheit vor, man berufte sich auf noch vorhandene Augenzeugen und fällte die Sentenz, dieses einzigen Umstands wegen sen Karl Martell auf Ewig verzammt. \*\*\*) Aussehen machte die Erzählung wirklich schon bei den Zeitgenossen, denn wir wissen, daß Karlmann und König Pippin die Versügung trasen, daß die der Kirche entzogenen Güter als precariae bettachtet wurden, von welchen die Besitzer jährlich besstimmte Abgaben an die Kirchen zu zahlen hatten. †)

Als Karl Martell das nahende Ende seines Lebens fühlte, theilte er nach dem eingeholten Rathe der Optimaten, das Reich unter seine Sohne. Er betrachtet das Frankenreich als Erbgut,

<sup>\*)</sup> De Majoribus Domus, ap. du Chesne, T. II, p. 2. "Carolus Major Domus et Austrasiorum Princeps. — res ecclesiarum propter assiduitatem bellorum laicis tradidit.

<sup>\*\*)</sup> E vita Rigoberti Remorum episcopi, ap. du Chesne, T. I, p. 790.

<sup>\*\*\*)</sup> Epist. Episcop. ad Ludovicum regem. a. 858, ap. Baluf.
T. II, p. 109. "Carolus Princeps, qui primus inter omues
Francorum reges res ecclesiarum ab eis separavit, atque divisit.
Pro hoc solo est aeternaliter perditus."

<sup>†)</sup> Carlomanni Capit. II, ap. Baluf. T. I. p. 150.

welches er wie die ältern Kdnige unter seine Nachkommenschaft theilen konnte, ist aber vorsichtig genug seinem Beschlusse durch die eingeholte Beistimmung der Großen \*) mehr Festigkeit zu geben. Rarlmann, der altere Sohn, erhalt die wichtigere Portion Aufter, mit Beifügung von Suavia und Alemannia und von Thuringen; dem jungern, Pippin, wird zugetheilt Burgund, Reufter und die Provence \*\*); weder Bayern noch Aquitanien. kommen in die Berechnung; denn in beiden Landern machten zwar die Franken lebhaften Auspruch auf die Oberhoheit, aber nicht auf den unmittelbaren Besitz. Diese hier genannten Prinzen waren Karls Sohne erster Che, auch eine Tochter, Chiltrud, war aus dieser Che. Er hatte aber nach dem Tode der ersten Gemahlinn eine zweite geheirathet, die bajoarische Prinzeskinn Sunichild, wie oben erzählt wurde, und von dieser war ein nach nicht mann: barer Sohn vorhanden, er hieß Grifo oder Grippo, diesen iberging der Vater bei der Theilung um so weniger, da Sunichild eine geliebte Gemahlinn war und innere Uneinigkeit erwachsen Ueber diesen Sohn geht der gleichzeitige Fredegar gang mit Stillschweigen weg, die nahere Kunde ift dessen ungeachtet auf die Nachwelt gekommen; der Bater hatte ihm seinen Antheil zwi= schen den beiden altern Sohnen angewiesen. \*\*\*,)

Der frankelnde Karl geht nach dem Landgute Caristacum an der Dise, verspendet Geschenke au die Klöster zu seinem Seelen= heile, stirbt (741. 22. Okt.) und wird zu St. Deups begraben. Gleich im nächsten Jahre ziehen die beiden Brüder gegen Hunoald, den Herzog von Aquitanien, die Armee ist in ihren Händen, und

<sup>\*)</sup> Gesta Erancorum ap. du Chesne, T. I. p. 715. "Princeps consilio optimatum suorum expetito filiis suis regna dividit."

<sup>\*\*)</sup> Fredegar. c. 110.

<sup>\*\*\*)</sup> Annales Mettenges, a. 741. "Partein ei in principatus sui medio tribuit; partem videlicet aliquam Neustriae, partemque Austriae et Burgundiae." — Dieser Monch aus dem Ansfange des zehnten Jahrhunderts folgt größtentheils den Angaben Fresbegars; wo aber dieser, als eifriger Anhänger der Altern Sohne Karls, manche ihnen nachtheilige Thatsache mit Stillschweizen übergeht, wird er der Ergänzer aus anderweitigen, uns unbefannten Nachrichten, folglich sehr belehrend für die Nachwelt. Wo er aber den Angaben alterer Schriftsteller widerspricht, muß er mit Vorsicht benüft werden, er verwengt disweilen die altern Begebenheiten.

hier erst machen sie unterwegs die oben angeführte Theilung des Reichs zu Alt-Poitiers (Vetus Pictavis) \*), folglich eine von dem Testamente des Paters abweichende, denn wenn man sich an diese hielt, so war die spatere unnbthige Sache. sicher zu ftellen, holten sie sogleich aus dem Kloster einen behaar: ten Konig von unbekannter Abstammung und nannten jhn Childerich III. Bergebens strebte Simichild den Ansprüchen ihres Sohnes Gewicht zu verschaffen, ein Theit der ihm zugewiesenen Großen trat zur Gegenpartei; mit den getreuen Anhängern läßt sie sich zu Laon belagern, muß aber bald der Uebermacht weichen, sie wird in das Kloster zu Chelles (Calu) abgeführt, den Grifo nimmt ein Schloß am Ardennerwald als Karlmanns Gefangenen auf. \*\*) Gar arg ichimpft Fredegar \*\*\*), daß auf das verruchte Anrathen der Stiefmutter die Prinzessimn Chiltrud über den Rhein nach Bayern gegangen war, um Odilo, den Dux der Bajvarier, wider den Willen ihrer Bruder zu heirathen. Gegen die Verbindung mit der langst verschwägerten Familie konnten sie nichts einzuwenden haben, desto mehr aber über den neuen Stutzungspunkt ihrer Stiefmutter.

Die neue Hersschaft ber beiden altern Prinzen war wirklich bedrohet. Im Innern regte sich noch immer Grippo's Partei und erwartete nur einen Stoß von Außen, um sich erklaren zu konnen, und diesen Stoß suchten zu bewirken die Herzoge von Aquitanien und von Bayern. Hunvald erktärte sogleich, an das der Person Karl Martells gegebene Bekenntniß der Abhängigkeit nicht ferner gebunden zu senn. Kanim hatten also Karlmann und Karl die Ordnung in Burgund hergestellt, so gingen sie über die Loire, schlagen die Romer (742), verwüsten das Land und kehren als Sieger zurück. H) Nur die Nordhälfte des Landes, wo die Einwohner noch immer die Benennung Romer führten, weil wenige Franken in ihrer Mitte lebten, war dem Einfalle ausgesetzt; in den südlichen Strichen ist für jest Herzog Huncald mit seinen Vasken gesichert; der Streifzug hatte keine Folgen,

†) Deßgleichen.

<sup>\*)</sup> Annales Mettenses, a. 742

<sup>\*\*)</sup> Desgleichen. \*\*\*) Fredegar. c. 111,

da die beiden Bruder noch in dem nämlichen Herbste sich gegen Alemannien wenden mußten, welches den Bajoariern als Wor= mauer diente. Sie wurden besiegt, aber schon sammelten sich die baperischen Truppen an den Ufern des Lechs. Nicht bloß von Baperns Unabhängigkeit war die Rede, sondern von einer Berabredung gegen die Herrschaft Karlmanns und Pippins. Wenu der Monch von Metz richtig erzählt, so hatte Herzog Doilo hilfstruppen von Sachsen, Allemannen und Slaven an sich ge= zogen. Hier mußten also die Brüder im nachsten Frühjahre (743) mit dem allgemeinen Aufgebote der Frankenmacht das drohende Ungewitter abzuwenden suchen. Am Lech standen die beiden Armeen vierzehn Tage lang, der Fluß konnte nicht durchwatet werden, und Odilo hatte sich verschanzt. Endlich aber findet eine Abtheilung der Franken den Uebergang an sumpfigen, wie man ' glaubte unzugänglichen Stellen, greifen die Bajogrier unvermus thet im Rucken an und schlagen sie entscheidend. \*)

Bei den Bayern befand sich Sergius, der papstliche Legat, welcher als Friedensstifter den Princeps Pippin von dem Ansgriffe im Namen des Apostels Petrus hatte abwendig machen wollen. Als Gefangener wurde er nun herbeigeführt, und Pippin bewies durch den Ausgang des Tressens, daß ihm weder St. Peter noch der heilige Vater einen solchen Auftrag könne gegeben haben; Gottes Urtheil durch das errungene Tressen, beweise offens bar die Gerechtigkeit seiner Sache. \*\*) Bis an den Inn mußte sich Odilo zurückziehen, das offene Land wurde verwüstet, und doch sührt dieß Alles keine weitere Entscheidung der künstigen Lage herbei. Die Sieger kehren, obzleich nach großem Verluste, glidlich nach Hause; aber unterdessen war schon wieder Herzog Hunsald über die Loire in die franklischen Bestyungen eingebrochen, wegen getrossener Verahredung mit Odilo, in welcher gegenseistige Unterstützung zur Bedingung gemacht worden war.

Im nächsten Frühjahre erneuert sich daher der Angriff der Brüder gegen den Herzog Hunvald mit dem nämlichen Erfelge wie vorher; im offenen Felde kann er nicht widerstehen, sie vers solgen ihn nicht in die Gebirgsgegenden, weil ihre ganze Lage nich

<sup>\*)</sup> Fredegar c. 112.

<sup>\*\*)</sup> Annal. Mettenses a. 745.

Mannerts Geschichte ber Deutschen I.

keine ruhige ist; sein Versprechen kunftiger Treue wird daher aus genommen; er beschwört den Vertrag, gibt Geiseln und bleibt Herzog wie vorher. Aber die bisherigen unglücklichen Bersuche, sich in voller Unabhängigkeit zu behaupten, brachten einen seltz samen Entschluß zur Reife. Seinen jungern Bruder Hatto weiß Hunoald zu bereden, daß er zu ihm nach Poitiers kommt, läßt ihn blenden, in das Gefängniß legen, geht dann auf die Insel Rhe, um daselbst als Monch zu leben, und übergibt die Herzsschaft seinem eigenen rüstigen Sohne Waifar. \*) Den Bruder, mit welchem er in keinem freundlichen Vernehmen stand, weil er ihn erst durch Sidschwüre zum Kommen bereden mußte, wollte er vorher beseitigen, um dem Sohne keinen Nebenbuhler in der Herrschaft zurück zu lassen.

Da Alles in den bisherigen Verhältniffen blieb, so hatten die Frankenfürsten keine Einrede in die getroffene Berfügung zu ma= den; sie waren ohnehin hinlanglich beschäftigt in dem Rriege gegen einzelne fachfische Zweige, wo der gegenseitige Bant nie aufhorte, und mitunter gegen die immer auf das Neue sich regenden Allemannen; mit den Bajoariern war man so ziemlich im Reinen, Herzog Odilo hatte seine Schwäger nach Frankreich begleitet, und kam nach einem Jahre wieder als Herzog in sein Land zuruck, hatte also das Bekenntniß der Abhangigkeit abgelegt. Streitigkeiten waren eigentlich Karlmanns Sache, weil er Besitzer Austrasiens war; er griff auch die Sachsen an, welche Thuringen beunrnhigten, erhielt das Bersprechen der Ruhe, mußte aber und endlich mit ihm sein Bruder Pippin auf das Neue dahin zie= hen; zwei oder dreimal wurde Theodorich, der Herzog dieser un= bandigen Sachsen, geschlagen, gefangen, und immer steht er wieber an der Spitze der Seinigen. Gine Bedingung fur Besiegten ist nun schon, daß sie sich sollten tanfen lassen. \*\*)

Bei den Alemannen wurde Unruhstifter des Herzogs Gottsfried Sohn Thendewald. Schon im Kriege gegen die Basioarier war er Gehülfe des Herzogs Odilo gewesen, und nun suchte er sich vorzüglich in den Alpengegenden festzusetzen; aberschnell ist Pippin bei der Hand, während der Bruder sich mit

<sup>\*)</sup> Annal. Mettenses, a. 744.

<sup>\*\*)</sup> Annal. Mettenses, a. 745. Fredegar c. 113.

./

den Sachsen beschäftigte, verdrängt ihn aus dem Gebirge, wird herr des Landes und geht zurück; Alles schien beigelegt. \*) Aber nun kommt erst Karlmann, halt einen großen Gerichtstag zu Kanstadt, in friedlicher Vereinigung standen die Truppen der Franken und der Alemannen, und doch begann die Untersuchung gegen die bisherigen Anführer der Unruhen, welche er mit Gelinz digkeit bestrafte, sagt der Annalist von Wetz. Nicht so Fredegar, viele ließ er nach seiner Angabe mit dem Schwerte tödten. \*\*)

Pippin war unterdessen wieder über die Loire gegangen, gesen die Großsprecherei der Wasken; sie baten aber sogleich um Frieden. Da kommt Karlmann, um seinem Bruder den Entschluß zu erdssen, daß er die Regierung niederlege in die Hände Pippins, den geistlichen Stand habe er gewählt, seinen Sohn Drago empfehle er ihm. Schnell war der Entschluß gekommen, wie man vermuthet aus Reue über die bei den Alemannen verübte härte. Unter stattlicher Begleitung geht er nach Rom, ohne Zweisel oftmals bereuend den übereilten Schritt; wir werden ihn in Zukunft unter anderer Gestalt wieder erscheinen sehen. Sein Sohn Drago war ein Stein des Anstoßes für die beginnende Alleinregierung Pippins; er verschwindet im Kloster.

## Funf und breißigstes Rapitel.

Pippin der Kurze hat Krieg gegen seinen Halbbruber Grifo, gegen die Bajoarier und gegen die Sachsen. Ueberall ist er Sieger. — Der heilige Bonisacius.

Pippin ist nun einziger Gebieter, die umliegenden, bisher in Verbindung feindlich handelnden Bolterschaften sind gedemüsthigt, im Frankenreiche gewinnt er die hohe Geistlichkeit, welche bei den bisherigen ununterbrochenen Kriegen an ihren Besitzungen, auch an Einfluß verloren hatte; Vergütungen wurden gegeben und versprochen, auf den wiederhergestellten Synoden die Kirchensversassung wieder in Ordnung gebracht; er glaubte hinlanglich

<sup>\*)</sup> Fredegar c. 113.

<sup>\*\*)</sup> Annal. Mettenses a. 746, misericorditer correxit. — Fredegar c. 116.

befestigt in der Herrschaft zu fenn. Um nun einen Beweis seiner Gerechtigkeitoliebe zu geben, entläßt er seinen Salbbruder Grifo der bisherigen Werhaftung, gibt ihm Guter, um auf anständigen Fuße leben zu konnen, behålt ihn aber zur erforderlichen Aufsicht an seinem Dofe. Die scheinbare Großmuth war unrichtig berechnet, Pippin konnte benken, daß ein Pring, welcher gerech: ten Anspruch auf Mitregierung zu haben glaubte und ihn wirk lich hatte, zur Rolle eines Hofmanns nicht geschaffen sep. Bald bildet sich um die Person des Grifo in der Stille ein nicht unbeträchtlicher Anhang, vorzüglich des jungen Adels, ju schwach, um im Innern gegen Pippins Leudes aufzutreten, aber fark genng durch anderweitige Unterftutung. Grifo ents schlüpft (748), kommt zu ben vorbereiteten Sachsen, und plog: lich steht Alles ringe umber in Empbrung. Doch ben des Vaters hatte Pippin geerbt, er fühlte, daß nur schneller Entschluß dem Uebel wehren koune. Sogleich steht er mit sein nen Truppen bei den Thuringern, auf deren Unterstützung « red)nen durfte, weil sie bisher durch die Ginfalle der Sachsen gelitten hatten, wie dieß auch der Fall bei den angranzenden Wenden oder Gorben war. Damit nicht zufrieden, regte et auch die Friesen auf, um auf dem Rucken der Sachsen zu wir ken, an deren Spige nun wieder der bfters besiegte Theodo: rich als allgemeiner Anführer der hier verbundeten Zweige fich Die Uebermacht war auf Pippins Seite, ber Monch von Meg versichert, wenn auch mit Uebertreibung, daß 100,000 Mann unter seiner Fahne kampften. Die Sachsen wurden zu: rudgebrangt, die bekannten, langst schon zu Sachsen umgewandelten Mordschwaben mußten sich zur Annahme der driftlichen Religion verpflichten. Der Zug ging weiter bis zur Dder, da standen die Sachsen nebst dem Grifo verschanzt; doch der Rampf war zu ungleich, mehrere einzelne haufen entfernten sich in der Nacht, auch Grifo entfernte sich, da konnte nun Pippin als Sieger handeln; vierzig Tage lang durchzog er die Gegend, zerstörte einzelne Kastelle und nothigte die Sachsen zur Ruhe so wie zur Zahlung des Tributs, den sie einst zu Konig Chlotars II. Zeiten bezahlt hatten. \*)

<sup>\*)</sup> Annal. Mettens. a. 748. Fredegar c. 117.

Welchen Antheil Herzog Obilo in Bayern an dieser Berschwdrung genommen hat, wissen wir nicht, wir wissen aber, daß er um diese Zeit gestorben ist, daß sein sechsjähriger Sohn Thaffilo unbestrittener Erbe bes Landes war, unter der Aufsicht seiner Mutter Chiltrub, der Schwester Pippins. Nach Bapern ging nun Grifo; als Dheim des kleinen Fürsten war er naturlicher Vormund. Mit Freuden wurde er aufgenommen, nicht nur von den Bajoariern, sondern es schlossen sich sogleich an ihn Landfried, der neue Herzog von Alemannien, und Suitger, ein großer Gutsbesiger in den Gegenden des Mord= gaues, wahrscheinlich ein Franke; so weit war der geheime Bund gegen Pippin schon verbreitet gewesen. Aber eben deße wegen durfte er ihn durch Zaudern nicht zu Rräften kommen Bald stand seine Armee in Bayern, ehe noch die Vor= laffen. bereitungen der Berbundeten im Reinen maren; über den Inn wurden sie zurud gedrangt. Da nun eine zubereitete Flotte ben Uebergang zu erzwingen brohte, schien gutlicher Bergleich zu= träglicher. Alles ergab sich an Pippin, und er führt mit sich ab den Bruder Grifo, Landfried, den letten Herzog der Ale= mannen, und den Suitger, welcher vermuthlich seine Guter in der Folge wieder erhielt; der ganz unschuldige Thassilo bleibt unter der Aufsicht seiner Mutter Herzog der Bajvarier, doch wahrer Oberherr des Landes ist nun schon Pippin. \*)

War es eine Anwandlung von Großmuth und Gercchtigsleitsliebe, oder scheute Pippin die üble Nachrede der Franken, den Grifo behandelte er freundlich, als Dux bei den Cenomani (Mans) in Neuster ernennt er ihn mit Beifügung von zwölf komitaten. Doch vergeblich war die Gabe des herrschenden Bruders, Grifo konnte es nicht ertragen eine untergeordnete Person vorzustellen; kaum sieht er sich wieder von einem Anshange umgeben, so entweicht er mit demselben in das Gebiet des Herzogs Waisar, der ihn zwar ausnimmt, zugleich aber sieht, daß der zugesagte Schutz ihn nothwendig in neuen Krieg mit dem zurücksordernden Pippin verwickeln werde. Auch Grifo fühlt,

<sup>\*)</sup> Annales Rustici, ap. Basnage, T. II, Pars II, p. 46. — a. 748. "Thassilonem in Ducatu Bajoariorum conlocavit per suum beneficium."

daß er durch langern Aufenthalt seinen Freund in Berlegenheit seize, und schnell ist der Entschluß gefaßt, während der Abwesenzheit Pippins über die Alpen durchzubrechen und Schutz zu suchen in Italien bei dem Konige der Langobarden. Schon stand er ju Savoyen in der Landschaft Maurienne, als ihm entgegen trat Friedrich, welchem die Beschützung des Uebergangs der Hochalpen anvertraut war, und nebst ihm mehrere andere benachbarte Grafen. Mit Gewalt sucht sich Grifo der Passe zu bemächtigen, und ein hartnäckiges Tressen auf Leben und Tod erfolgte, in welchem die sämmtlichen Grafen sielen, aber auch Grifo siel mit sehr vielen abeligen Franken, zum Beweise, daß sein Anhang noch immer bedeutend war. Diese Umstände lernen wir durch das Chronikon von Metzkennen; auch Fredegar\*) spricht von Griso's Untergang, ob er gleich alle früheren Handlungen desselben mit Stillschweigen übergeht.

Pippin stand in der namlichen Zeit wieder gegen die Sachsen, denn diese blieben von nun an schon ein stehender Artikel in de Frankengeschichte. Bei bem vorhergehenden Zuge hatte man ihnen zwar Friedensbedingungen vorschreiben, aber während des kurzen Aufenthalts sie nicht zur Vollziehung bringen konnen. schah nun mit der ganzen Armee, alles Land wurde verwüstet, zu größerem Tribut erbieten sich die Sachsenals bisher, 300 Pferde versprachen fie jahrlich zu liefern, und Pippin ging bei Bon iber den Rhein zurud; den westlichen Sachsen, nicht den Rachbarn der Thuringer, hatte also die Unternehmung gegolten. Beim Ruckzuge erfährt Pippin den Tod seines Halbbruders, ein schwe rer Stein ist dadurch abgewälzt, kein Feind zeigt fich ferner, um ihm die Herrschaft streitig zu machen, mit Sicherheit fam er nun den lange gehegten Gedanken, Konig der Franken J Längst waren die Worberei beißen, zur Ausführung bringen. tungen gemacht; der Namen=Ronig wurde nicht ferner bei offent: lichen Verhandlungen auf seinem Ochsenwagen herbei geführt, der einzige Pippin sitt im Placitum als entscheidender Mann wird eine Urkunde ausgefertigt, so steht der Major Domus a der Spige, und nur in der Unterschrift ift der Mame des Ronigi So noch im Jahre 751, im nächstfolgenden Jahre

<sup>\*)</sup> Annal. Mettenses, a. 750. Fredegar. c. 118.

erscheint schon Pippinus rex Francorum, im ersten Jahre seiner Regierung, wodurch die Angabe bestätigt wird, daß er im Jahre 752 König geworden ist. \*)

Bei dieser Umwandlung war mitwirkender Mann der Benc= diktinermonch Bonifacius; es wird unerläßlich, von diesem wichtigen Manne und von seinem tief eingreifenden Wirken, be= sonders auf die geistlichen Berhaltnisse des Frankenreichs, mit möglichster Kurze zu sprechen. In England, wie in allen andern Landern des romischen Reichs, war das Christenthum Landees religion, welches die Britten nach eigenen Ueberzeugungen be= trieben, wodurch manche Abweichung von den in den Sudlan= dern allmalig befestigten Glaubenssatzen hervortrat; wenig waren sie bekummert, ob ihre Lehre die Lehre von St. Peters Nachfolger in Rom sen oder nicht. Neben ihnen sagen nun aber die Angeln und Sachsen als Beherrscher des Landes, Heiden wie alle übrigen Sachsen in Deutschland, welche keine Lust be= zeigten, ihren Glauben mit bem Glauben der Christen zu ver= tauschen; sen es, weil ihnen schimpflich dauchte, von den Unter= jochten Vorschriften hinzunehmen, oder daß diese einheimischen Christen eine zu streng moralische Lebensweise von den Einge= wanderten forderten, bei welchen Krieg und Mord alltägliche Sache war.

Auf diese Lage der Dinge grundete Papst Gregor I. die hoffnung, fur sein Christenthum mit Bortheil auf diese Beiden wirken zu konnen, auf unmittelbarem Bege hatte das Unternehmen seine großen Schwierigkeiten; die Glaubenslehrer aus St. Bene= difts Schule, welche er abschicken konnte, verstanden die Sprache der Angeln nicht, waren nicht fähig ihre Ueberzeugun= gen auf bas rohe Bolt überzutragen; auf andern Wegen mußte man ihm beizukommen suchen. Wie in mehreren Theilen Italiens, so auch in der Provence, hatte der romische Stuhl seit den fru= hern Zeiten der oftgothischen Herrschaft bedeutende liegende Be= sitzungen, welche ihm durch die Franken nicht verkummert wurden.

<sup>\*)</sup> Mabillon de re Diplom. L. VI, num. 39. a. 751. "Cura resedisset Inluster Vir Pippinus Maiorem Domus Attiniaco in Palatio publico; "Unterschrift:,,annum nono Childerico rege. 4 Num. 40. a. 752.,, Pippinus Rex Francorum Vir Inluster; 6 Unterschrift: "Hal. Marcias anno primo regni nostri." 

١

Bon den Ginkunften derselben befiehlt nun Gregor I. seinem Gin: nehmer junge leibeigene Angeln von einem Alter zwischen 16 und 18 Jahren einzukaufen, welches auf dem großen Markte zu Massilia leicht geschehen konnte. Die gallischen Solidi durfe man dazu verwenden, da sie obniehin in Italien außer Kurs waren. \*) Diese jungen Leute erhielten nun die erforderliche Bildung als Geistliche, und die Bestimmung Apostel bei ihren Landsleuten zu werden. Gine zweite Schwierigkeit, sie wohlbe: halten an Ort und Stelle zu bringen, beseitigten die noch vorhandenen dringenden Empfehlungsschreiben an mehrere Bischbse Galliens, an Konig Theuderich, an seine Großmutter Brunt: dill 2c., in welchen um gunstige Forderung des Servus Dei Augustinus und seiner Gefährten, so wie um Unterstützung bei der heiligen Absicht nicht vergeblich gebeten wurde. Das Unter: nehmen gelang über Erwartung, die Sachsen fügten sich willig unter Glaubensvorschriften, welche zwar ebenfalls beffere Lebens: weise forderten, aber doch für begangene Sunden eine Gnaden thure durch gute Werke ic. offen ließen. Bald erwuchsen Bisthus mer, es erwuchsen zwei Erzbischofe, das Land ift das erfte für die Lehre des heiligen Naters gewonnene Land; überall wo ein Erzbischof zum Vorscheine kommt, steht im hintergrunde der Papst als geistliches gebietendes Oberhaupt.

Alles Bisherige ist bloß Einleitung zu den weitern, das Frankenreich unmittelbar berührenden Schritten. In England erwuchsen nun Klöster, wo junge Angeln für den Kirchendienst ihre Bildung erhielten und Heidenbekehrung als eine ihrer heiligssten Pflichten den Zöglingen eingeprägt wurde. Diese, und nur sie allein, konnten wirken auf die Bolkerschaften des großen Germaniens, deren Sprache sie redeten. Versuche waren schon in früherer Zeit gemacht worden, überall wo der Franken Hoheit hinreichte, man hoffte durch das Christenthum mehr Geschmeis digkeit in die Seele der rohen Deutschen zu prägen, aber mit geringem Erfolge. Ein frünkischer Bischof war viel zu ansehnlich, um sich dem Martyrer Tod bei den Ungläubigen auszusezen, auch die geringere Geistlichkeit, gut genährt bei ihren Pfründen, fand es nicht dienlich, sich todt schlagen zu lassen; konnte sie doch

<sup>\*)</sup> Epist. Gregorii I, num. 7, ap. du Chesne, T. I, p. 890.

in ihren eigenen Bezirken den Paganismus nicht mit der Burzel ausrotten. Iwar waren aus fremdem Lande, aus Britannien, vom innern Glaubensdrange getrieben, dfters heilige Männer anzgekommen und hatten Aussehen durch ihre Frommigkeit erregt; aber ihre Wirksamkeit reichte nur auf einzelne Punkte, und dieß waren die Leute nicht, wie sie der heilige Vater wünschte. Sie erkannten in ihm den ersten aller Vischdse, sie strebten dfters, ihre Verehrung an der Schwelle des heiligen Peters personlich zu bringen; doch daß die Vorschrift des Papstes ihnen als nothzwendige Regel des Christenthums dienen musse, glaubten sie nicht. Er warnt vor der Irrlehre der Vritonen; \*) man erkennt sie leicht aus ihren landfremden Namen, der heilige Columban, Emmerann, Kilian 2c. nehst ihren Schulen gehörten in diese Klasse.

Aus seiner Schule sollten die Beidenbekehrer kommen, und sie tamen, Anfangs der heilige Willibrod mit mehrern Begleitern; an der Ruste von Friesland landen sie; dieß war der nachste Uebergang von England aus, und Pippin von Serstall wünschte den Eingang des Christenthums bei den rohen Friesen, deren herzog Radbod so eben durch ihn gedemuthigt war. Man legte Kirchen an, Willibrod geht zweimal nach Rom, holt sich daselbst den Titel als Erzbischof von Friesland, findet aber bei der Rud'= kehr, daß die Sachsen mehrere seiner Begleiter todtgeschlagen hatten, daß andere in Zerstreuung lebten, daß Berzog Radbod durchaus nicht Christ werden will - mit Ginem Worte, die Unter= nehmung hat keinen gedeihlichen Fortgang. Da kam nun Win= fried (716), findet, in Friesland sen fur jest nichts zu machen, geht daher mit Empfehlungen des Bischofs von Winchester nach Rom, erhalt vom Papste Gregor II. freundliche Aufnahme, den geistlichen Namen Bonifacius und Aufmunterung zum Apostel= amte; Thuringen sollte ihm als Wirkungskreis dienen (718). sand der Schwierigkeiten viele, weniger bei den Heiden, denen er predigte, ohne sie zur Annahme seiner Lehre zwingen zu wollen

<sup>\*)</sup> Epistola Gregorii III, num. 129. ad Bonifac, in Mabillon Sec. Benedict. tertio. "Gentilitatis ritum et doctrinam, vel venientium Britonum, vel falsorum sacerdotum hacreticorum abjiciatis."

oder zu können, denn Karl Martell gewährte ihm zwar auf Für: bitte des Papstes seinen Schutz, der ihm unentbehrlich blieb, wie er selbst gesteht, aber eifriger Beforderer des Unternehmens war er nicht. \*) Unaufhörlich zu kampfen hingegen hatte Bonifacius gegen die bisherigen Lehrer bei den Thuringern, theils unwissende Leute, die des Lateins nicht machtig waren, und daher in der Taufformel 2c. manche Unregelmäßigkeiten sich zu Schulden kom: men ließen, theils Frrlehrer, die oben genannten Britones, durch welche das Volk nichts vom heiligen Vater horte. bleiben seine beim Princeps Karl angebrachten Klagen, und sein großer Eifer ließ dessen ungeachtet nicht ab, sein Ginfluß vergri: Berte sich mit jedem Tage; nichts Bedeutendes unternahm er, ohne immer wieder neue Vorschriften von Rom einzuholen; daher die vielen Briefe der Papste an ihn. Bonifacius ging sogar weiter, als die ihm zugefertigten Borschriften forderten. gor II. trug ihm z. B. auf, keinen als Geistlichen nach rbmischem Sinne zu ordiniren, der sich zweimal verheirathet oder keine Jungfrau zur Frau gewählt habe, \*\*) nach dem bei den Grie chen noch jetzt angenommenen Systeme. Aber Bonifacius ging als Benediktinermonch um einen Schritt weiter; nach der Regel des Nicanischen Conciliums forderte er die Chelosigkeit des Geist: lichen, kein weibliches Geschöpf sollte in seiner Umgebung senn. Alls theoretischer Sat ist diese Regel von nun an geblieben, die Praxis aber konnten die Papste erst viele Jahrhunderte später erzwingen, für jetzt konuten sie es nicht einmal in Italien, Papft Aldrian bringt seine Klage bei Karl dem Großen an, daß bie Geistlichen in unerlaubte Cheverbindung treten. \*\*\*)

Die Probezeit war überstanden; Gregor III. fordert den heil. Bonifacius auf, nach Rom zu kommen, läßt ihn sein schrift: liches Glaubensbekenntniß ablegen und bei dem Grabe des Apostels

<sup>\*)</sup> Eckhart de reb. Franciae orientalis T. I, p. 344.

<sup>\*\*)</sup> Oth lon i vita S. Bonifacii ap. Basnage, T, III, Pars I, p. 346, ,,qui virginem non est sortitus uxorem. — Besonders wegen der vielen eingefügten papstlichen Briefe ist diese erst im 11ten Jahrhun: derte ausgefertigte Lebensbeschreibung den übrigen vorzuziehen.

<sup>\*\*\*)</sup> Epist. Adriani ap. du Chesne, T. III. p. 812. Sacerdotes seculares vestes circumferentes illicito matrimonio copulari perhibentur. Die Schuld schiebt et auf die Langobarden.

Petrus schwören, daß er getreuer fester Anhänger der römischen Kirche bleiben wolle, \*) und schickt ihn dann als Bischof in partibus abermals nach Deutschland. Sein Name hatte schon hinlänglichen Ruf gewonnen, daß ihm bei der Rückreise Herzog Odilo in Bayern aufträgt, \*\*) das wankende Kirchenwesen in seinem längst christlichen Lande zu ordnen; er ordnet die vier noch vorhandenen Kirchensprengel, kommt wieder nach Thüringen, und da sich vortheilhafte Aussichten in der Ferne zeigten, geht er nochmals nach Rom (738), läßt sich zum Erzbischof in partibus und zum Vicarius des Papstes ernennen, um im Namen des allgemeinen Oberhaupts Verfügungen tressen zu können.

Schon in frühern Zeiten hatte Papst Gregor I. den Bersuch gemacht, die gallicanische Rirche näher an die romische zu knupfen. Der Bischof Virgilius von Arles bittet um das Pallium und erhalt es leicht, nebst der Weisung, es nur bei feierlicher Messe zu tragen. Dem Briefe wird die Bitte an Konig Childebert beigefügt, daß die Bisthumer nicht ferner durch Simonie an Beltliche vergeben werden; ferner wenn Untersuchung wegen Glaubenssachen oder anderer Gegenstände erforderlich sen, so sollten 12 Bischofe den Gegenstand erwägen, und sep er zu schwer, so konne man den Entscheidungsspruch von ihm erwarten. geht noch weiter, ernennt den Bischof von Arles als seinen Bifar, um alle Streitigkeiten zu entscheiden, doch sen es in wichtigsten Fallen am besten, sich an den romischen Stuhl un= mittelbar zu wenden. \*\*\*) Appellationen nach Rom sollten allmälig eingeleitet werden, das Weitere folge dann wohl von selbst. Aber vergeblich war das Bestreben, Niemand wendete sich an den Bischof von Arles in der Provence, dessen Anhänglichkeit an den rbmischen Stuhl von altern Zeiten her bekannt war'; Synoden hielten die Bischofe unter dem Vorsize des Metropolitans; von dem Papste wird dabei nie die Rede, kein Erzbischof trat im weiten Frankenreiche hervor.

<sup>\*)</sup> Epist. Bonifacii. num. 117.

<sup>\*\*)</sup> Othloni vita S. Bonifacii ap. Basnage T. III, Pars I, p. 352., Provinciam Bagoariae, Othlone duce consentiente, in quatuor divisit parochias."

<sup>\*\*\*)</sup> Epistolae Gregorii I. ap. du Chesne T. I, p. 890.

Jetzt aber gewann Alles in kurzer Zeit ein veränbertes Ausehen; Karl Martell war gestorben, an seiner Stelle stehen die Sohne deffelben, Karlmann und Pippin. hatte de ater nachtheilig für die Geistlichkeit gewirkt, so suchen diese Alles wieder gut zu machen, treffen Berfügungen zur Wiederherstellung des Kirchenguts. Seit langen Jahre waren die ehemals gewöhnlichen Synoben nicht mehr gehalten worden, der Geist: liche verwilderte; diese und die Kirchenordnung mussen wieder hergestellt werden. \*) Go dachte besonders Karlmann, und sein Rathgeber, sein Gehulfe, war der Erzbischof Bonifacius. Unter feinen Auspicien errichtete er die Bisthumer Burgburg und Gich stett (741), seine Freigebigkeit verschenkte beträchtliche unangebaute Ländereien am Flusse Fulda im Buchoniemald zur Stiftung des ersten Klosters in Deutschland; durch seine Unter: stützung erhielt er das Bisthum Mainz (745), \*\*) welches dadurch zum ersten Erzbisthume im Frankenreiche erwächst; bisher war es keine Metropolitanstadt gewesen, zur Didcese von Worms hatte es gehört. \*\*\*)

Nun war Alles gewonnen für den heil. Bonifacius; er ist nicht mehr bloßer Heidenbekehrer, sondern Vorsteher eines längst vorhandenen fränkischen Bisthums, hatte dadurch das Recht, in die Kirchenverfassung einzuwirken, immer handelnd nach Karlmanns Angaben. Die Synoden wurden wieder hergestellt, jährlich sollten sie in Zukunft gehalten werden; Vorsitzer bei denselben ist Vonifacius als anerkannter Erzbischof und Vicarius des heil. Vaters, X) dessen Ansehen und Einfluß dadurch mit jedem Tage

<sup>\*)</sup> Eckhart Francia Orientalis, T. I, p. 401, mit Anführung bet Beweisstellen.

<sup>\*\*)</sup> Othloni vita S. Bonif. ap. Basnage T. III, P. I, p. 356.,, Carlomanno adjuvante."

<sup>\*\*\*)</sup> Fragmentum histor. ap. du Chesne, T, I. p. 784. S. Bonifacius a Gregorio papa Moguntiae archiepiscopus nominatur, quamvis antea Moguntini episcopi suffraganei fuerint Wormatiensium episcoporum.

<sup>†)</sup> Karlomanni Capitulare, a. 742. ap. Baluf. T. I, p. 146, ,,Ordinavimus per civitates (in Germania) Episcopos et statuimus super eos Archiepiscopum Bonisacium, qui est Missus Scti. Petri.". Das ganze Kapitel spricht von dem Verfalle der ecclesiastica

zunimmt. Schon mar es so weit, daß Bonifacius mehrere Erz= bischbfe ernennt und sich das Pallium für sie von dem Papste ausbittet; so weit ist sein Unsehen gestiegen, daß er diesem einen Verweiß gibt, wegen der Nachricht, er habe Geld für das Pollium genommen. Statt ihm zu zurnen, rechtfertigt fich Papst Zacharias, nie sey ihm die Simonie in den Sinn gekommen, Belohnungen von denen zu verlangen, welchen er das Pallium ertheile; \*) anders dachten in diesem Punkte die Papste spaterer Jahrhunderte. Wie der Papst so nahm auch Bonifacius den Titel an in seinen Briefen: Servus servorum Dei, welches ein Jahrhundert früher bisweilen auch bei andern Bischofen der Fall gewesen war, \*\*) von nun aber nicht mehr ist.

Nicht jeder Bersuch gelang dem aus vollem Berzen für die Reinheit bes Glaubens eifernden Manne; die Absetzung einiger unregelmäßig lebender Bischbfe hatte er auf den Koncilien durch= gesetzt, aber verdrängen konnte er sie nicht aus ihrer Stelle. Karlmann war unterdessen in das Kloster gegangen, und der nun einzig herrschende Pippin folgte zwar dem bisherigen Systeme, er begünstigte die von dem Papste ausgehenden, ihm selbst grd= Beres Gewicht über seine Geistlichkeit gebenden Berfügungen, boch mit mehrerer Rucksicht auf die altern Verhaltnisse. Allen Friedensschlussen mit den Sachsen fügt er die Bedingung bei, daß sie Christen werden sollten. Auf Pippin wirkte Bonifacius vorzüglich durch den Beistand des Folradus, welcher Abt von St. Denns, zugleich aber erster Kapellan Pippins und Archi= presbyter war; wie er ihn in seinen Diplomen selbst betittelt. Er war Pippins rechte Hand; durch ihn wußte Bonifacius zu bewirken, daß er das Erzbisthum Mainz bei Lebzeiten an seinen Ibgling Lullus abgeben durfte: \*\*\*) ein Fall der bisher nie in der

religio, und ihrer Wiederherstellung durch die Synoden und ben heil. Bonifacius; vom Verbote der Che bei den Geistlichen, daß keine frem= den Bischofe gebuldet werden, daß der Geistliche teine Waffentrage.

<sup>\*)</sup> Epist. Zachariae ad. Bonifac. num. 143 unb ap. Oth. lonem.

<sup>\*\*)</sup> Du Chesne. T. I, p. 877. Epistola: "Sigiberto regi Desiderius servus servorum Dei atque per gratiam ejus Caduccae urbis episcopus."

<sup>\*\*)</sup> Littera Bonifacii, num. 92.

Frankengeschichte vorgekommen ist. Mit jedem Tage wuchs das Ansehen des Papstes im Frankenreiche; schon kam es einige Jahre später' in Vorschlag, alle Metropolitanskellen in Erzbiszthümer zu verwandeln, welches aber für jetzt, ich weiß nicht, durch welche Umstände, hintertrieben worden ist. \*) In dieser Lage befand sich das geistliche Wesen in Frankreich, als Pippin den Entschluß, zu seiner bisherigen Macht den königlichen Titel beizussigen, zur Ausführung brachte.

## Sechs und dreißigstes Rapitel.

Pippin der Kurze wird König der Franken. Krieg gegen die Langobarden. Pippin wird Patricius von Rom.

Längst lag schon Alles in Bereitschaft, auf mehrern Ber sammlungstagen war der Gegenstand zur Sprache gekommen, für Pippin stimmten die Proceres, in Ordnung gehalten durch die immer wachsende Zahl der Leudes, deren Schicksal ganz von des Princeps Verfügungen abhing; gewonnen war die hohe Geistlichkeit für den Wiederhersteller ihrer Besitzungen und Ein Pippin durfte daher bloß seine Gesinnung offentlich zeigen, und war sicher, keinen Widerspruch bei dem dirigirenden Theile der Nation zu finden. Aber schonen wollte er die dffent: liche Meinung, der große Haufe lebte noch immer in der Ueber: zeugung, nur ein Merovinger konne ein rechtmäßiger Konig ber Nation senn. Um diesen zu gewinnen, mar ber Ausspruch bes Himmels erforderlich, und daß dieser fich durch den Nachfolger des heiligen Peters ausspreche, war durch des Bonifacius Bemühungen schon weit verbreiteter Glaube. An den Papst 3a: charias schickt daher Pippin seinen Liebling Folrad nebst dem Bischofe Burchard von Würzburg, mit der in das Allgemeine Aufrage, ob es dem Willen des Himmels angemes daß der Mann den Konigstitel noch ferner führe, sen sen,

<sup>\*)</sup> Synodus Vernensis, a. 755. ap. Baluf. T. I. p. 169. "Episcopos, quos modo in vicem Metropolitanorum constituimus, ut ceteri Episcopi ipsis in omnibus secundum canonicam institutionem obediant, interim hoc plenius emendemus."

welcher ihn bisher geführt habe, ohne das Mindeste zu wirken, oder ob die Konigswurde dem Manne gebuhre, durch deffen Fürsorge und Anstrengungen die Nation zur hohen Blüthe ge= kommen sen? Die Antwort versteht sich von selbst; mit Freuden gibt Papst Zacharias den Ausspruch für den Letztern. wird vorgelesen auf dem Reichstage zu Soissons, Pippin so= gleich nach alter Sitte auf den Thron gehoben und von Bonifacius, dem Legaten des Papstes, eingesegnet im Jahre 752. Erst von diesem Jahre au gibt er sich selbst den Titel als Ronig der Franken, wie oben bemerkt wurde; da aber die Unterhandlungen schon seit langerer Zeit begonnen hatten, so zeigt sich eine Berschiedenheit des Jahres bei den alten Schrift= stellern.

Die einzelnen Umftande der Thronbesteigung lernen wir erst durch spatere Nachrichten kennen, der gleichzeitige Fregedar faßt sie nach seiner Sitte in wenige Worte zusammen: "als der papstliche Ausspruch anlangte, wurde Pippin und "mit ihm seine Gemahlinn Berthrade durch allgemeine Zustim= "mung der Franken zur koniglichen Wurde erhoben." \*) papstliche Erklärung der Rechtmäßigkeit erhielt in der Folge aus geistlichem Munde die sehr erweiterte Auslegung: ",dem heiligen Water habe Pippin und seine Familie die Krone zu verdanken." \*\*) - Childerich III. und mit ihm die sammt= lichen Merovinger verschwinden im Kloster. \*\*\*)

Der neue Konig sitzt unangefochten auf seinem Throne, nur so viele Beschäftigung hat er nach Außen, als er sich selbst machen will. Gin vorgeblicher Angriff auf die Sachsen ist wohl einerlei Ereigniß mit dem schon früher erzählten kurzen

<sup>\*)</sup> Fredegar. c. 117. Mit dieser Angabe schließt der kurzgefaßte Schriftsteller seinen Vortrag; es ist aber sogleich wieder ein anderer bestellter Hofhistoriograph bei der hand, unter Fredegars Namen.

<sup>\*\*)</sup> Sown zur Zelt Karls des Großen schreiben die Annales Rustici, a. 749. "Zacharias pro Pippino pronunciavit, per authoritatem Apostolicam jussit/ Pippinum regem fieri."

<sup>\*\*\*)</sup> Annales monasterii Bertiniani, a. 754. "Secundae coronationis Pippini tempore Rex Hildericus, monachus hu-.jus écclesiae, obiit."

Kriege; die Sarazenen waren allmälig aus Gothia verdrängt worden, nur das stark befestigte Narbonne widerstand jedem Angriffe, ein Belagerungscorps ließ Pippin bei demselben ste: hen; die Bewohner von Bretagne, welche bei jeder gunstigen Lage Unruhen in den angränzenden Strichen des Frankenreichs erregten, aber schnell zur Ordnung zurückkehrten, wenn Ueber: macht ihnen drohte, mußten Gehorsam versprechen; als plotzlich ein neuer Spielraum zu größeren Unternehmungen sich zeigte; Papst Stephan kam nach Frankreich, demuthig bittend um Hulfe gegen die drängenden Langobarden.

Das Exarchat der Ostromer hatten diese vernichtet und da: durch sehr nahe Aussichten zum Besitze bes ganzen mittlem Italiens erhalten. Ihnen gehörte schon fruher bas Bergog: thum Benevent unter eigenen Berzogen; zu Spoleto faß ein langobardischer Herzog, das große Rom ist von ihrer Macht umgeben; ein zum Erarchate gehbriges Herzogthum war # bisher gewesen, obgleich als alte Hauptstadt mit Borzügen aus: gestattet. Die wichtigste Person in ihrer Mitte ist der Papst, selbst in weltlicher Rucksicht; benn er besaß zerstreute Guter im sudlichen Stalien so wie im nordlichen, und selbst in der Provence, wie wir oben gesehen haben; noch jenseits des adriais schen Meeres nach Often reichte sein Einfluß. Auf ihn richtett sich der Blick seiner Mitburger, und er suchte Unterstützung am Hofe zu Konstantinopel, dessen Raiser er bis zur Stundt als seinen Gebieter und als den Gebieter der Stadt Rom an erkannte, wie die Aufschriften aller seiner Briefe beweisen. Aber hatte der Kaiser das ganze Exarchat nicht schützen ton: nen, fo war auch kein Schutz fur Rom zu erwarten, jest um so weniger, da ein großer geistlicher Kampf zwischen dem Papste und dem gesammten Driente hervortrat; und zu jeder Zeit ift geistlicher Kampf unendlich schwerer auszugleichen als weltliche Uneinigfeit.

Seit alter Zeit war es Sitte geworden, Bilder der Heilisgen in den Kirchen aufzustellen, um durch das Andenken an ihr Boispiel die Andacht der Gemeinde zu erheben. Aber alle malig wandelte sich diese Achtung in eine Verehrung der Bilder; endlich glaubte man den Heiligen sethst in dem Bilde zu erblicken, und brachte an dasselbe seine Gebete und Opfer, in eine

eine Art von Abgötterei: artete ::am: Ende: die Berehrung aus. Dagegen eiferte mancher fromme. Mann: manzgewann endlich. den Kaiser Lev, und das Werbot wider die Bilderverehrung er-Da ähnliche Vorschriften immer Wipersthung finden, so überschritt der Glaubenseifer wurdlich alles Maßzes wurde genboten, die Bilder zu verstümmeln und sie sammt und sonders aus den Kirchen zu werfen. Dieses Gebat erstreckte sich auch auf Rom; man denkt leicht, daß die Papfte widerstanden; langst schon war es augenommener befestigter Glaube, daß durch diese Bilder der Heilige Wunder bewirke, daß pprzüglich das-Grab des exsten der Apostel hohe Werehrung, des Christen for= dere; ein Theil des erwordenen papstlichen Ansehens hing von diesen Ueberzeugungen abs der Papft Gregor, II. widerstand den Forderungen des Hofs; nicht um Anlaß mr. Abgötterei zu ges ben, sondern die Seelen der Gläubigen zu mehrerer Andacht zu heben, begunstige er die Berehrung der Deiligen vermittelst ihrer aufgestellten Bildniffe. \*\*) Wergeblich entzag ihm der Rais str einen. Theil seiner meltlichen Ginkunfte, selbst: die Langobar= den theilten mit ihm die nämlichen Ansichten,

Da nun aber diese in weltlicher hinsicht immer, weitere Forts, schritte machten, der Stadt und dem Papste mit jedem Tage gesschritte machten, der Stadt und dem Papste mit jedem Tage gesschrlicher wurden, so koumen; nur die Fürstzu der, gefürchteten Franken Schutz gewährese. Schon bei Kark, Martell hatte man die Noth drückender als jemast; Appst Stophan erschien daher als Bittender in eigener Person, uach einer beschwertlichen Reise über den großen St. Bernhardsberg, \*) Gegründete Hoffnung zur Erreichung seiner Absicht hatte er wegen des durch den heiligen Bonisacius errungenen geistlichen Einflusses, anf das Frankenreich und auf dessen Regenten, wegen der ihm expeiesenen Gefälligkeit bei dem in des himmels Namen gegebenen Spruche, auch wegen der im hinses himmels Namen gegebenen Spruche, auch wegen der im hinses himmels Namen gegebenen Spruche, auch wegen der im hinses himmels Namen gegebenen Spruche, auch wegen der im hinses himmels Namen gegebenen Spruche, auch wegen der im hinses himmels Namen gegebenen Spruche, auch wegen der im hinses himmels Namen gegebenen Spruche, auch wegen der im hinses himmels Namen gegebenen Spruche, auch wegen der im hinses himmels Namen gegebenen Spruche, auch wegen

<sup>&</sup>quot;) Epist. Gregorii II. ap. Baronium: "ut memoria nostra excitetur et ut stelida etc. mens nostra erigatur, et in altum evehatur per eos, quorum haec nomina — et quorum hae sunt imagines, et non tanquam. Deos, ut tu inquis, absit, non enim spem in illis habemus."

nicht: Auf Pippin wirkte wohl um meisten die Heitigkeit des papstlichen Namens und das Werdienstliche des dem Fürsten der Apostel geleisteten Schnizes; es wirkte aber zugleich die Eifersucht auf die täglich sich häufenden Vergebserungen der Langobarden, welchen er vielleicht als Vergeben aurechnete, daß der seiner Herrschaft so gefährliche Grippo Schutzita ihrer Mitre zu erhalten hoffte; es wirkte, daß er seine Größen im weitaussehenden Kriege beschäftigen konnte.

Mit Freuden verniramt baber Kbuig Pippin Die unvermuthete Ankunft des heiligen Baters, fchickt ihm fogleich feinen altesten, das mals zwolf Jahre alten Sohn Ravl zwen ehrerbietigen Empfange entgegen, und bald barauf empfangt er ihn feloft an ber Spige feines Hofftaats. Um großern Eineruck zu machen, wirft fic Stephan, nebft ihm feine zahlreiche geiffliche Begleitung vetehrend und bittend gur' Erbe'\*), wird freundlich aufgehoben von dem Ronige, und trägt nun seine bringende Bitte um Beiffand von Er wird ihm zugesagt. Da nun aber bie außeren Bormen nicht vernachlässigt werden durften, so geht' fogleich eine Gesandtschaft ab an den Langobardenkonig Aiffriph, daß er von feinem Beginnen abstehen und dem Papste das Entzogene guvack geben follte; dem heiligen Bater weiset man das herrliche Aloster von St. Denns zum Winteraufenthalte an. Die Antwort war eine abschlägige, wie man erwarten konnte, und nun ließ fich ber Bortrag des Konigs leicht burchfeten. Um Iften Mary fanden die Franken in Berfammlung nach gewöhnlicher Sitte; mit den Borftebern derfelben, den Proceres, halt Pippin feine Berath: schlagung, Alles ist einstimmig, und fogleich geht der Zug in Begleitung des Papftes vorwärts. \*\*)

Um sich des Konigs Anhängkichkeit fester zu erwerden, bes
nützte Papst Stephan die Gelegenheit, ihn und seine beiden Schne als Konige zu salben, ob er gleich beim Antritte der Regierung schon von bem heiligen Banifacius war gesalbt worden \*\*\*); größern Nachdruck sollte die bedeutungsvolle Feierlichkeit

clero suo, aspersus cinere et indutus cilicio, in terram prostratus, per misericordiam Dei Regem obsecrat etc.

<sup>\*\*)</sup> Fredegar c. 119.

<sup>\*\*\*)</sup> Annales Tiliani auctiores ap, du Chesne T. II. ,,a. 760

burch die Hand des Himmels, das heißt des Papstes, gewinnen. hier zum ersten Male holte man diese Handlung aus dem alten Testamente hervor; kein Raiser, kein König war bisher je gessalbt worden, außer etwa in Spanien, als die hohe Geistlichkeit daselbst das Ansehen über ihren König erhoben hatte, doch ohne den mindesten Einstuß des Papstes; von nun an wird die heilige Ceremonie nie wieder vernachlässigt, erst durch sie ist der Fürst wirklich vom Himmel anerkannter und bestätigter Regent.

Eine Schwierigkeit schien ber Unternehmung die unerwartete Ankunft Karlmanns in den Weg zu legen. Mibnch war nach eini= gen Umwechselungen dieser Bruder Pippins in dem Kloster zu Cas= sino geworden, und auf Konigs Aistulphs Betrieb legte ihm sein Abt als Pflicht des Gehorsams auf, den Zug seines Bruders zu verhindern. Pippin kam in Verlegenheit, nicht wegen der For= derung Karlmanns, er schlug sie ab, weil hohere Ansichten die Aussihrung ves einmal gefaßten Entschlusses forderten; aber seine neue Herrschaft hatte noch nicht hinlangliche Festigkeit, der chemalige Mitregent erscheint, keicht erwirbt er sich Anhänger; der Sprung aus Gem Kloster auf den Thron ist bei den Franken keine ungewöhnliche Sache; Pippin muß sich seiner Person versi= dern. In ein Aloster zu Bienne ober zu Lyon wird Karlmann während bes italienischen Juges eingeschlossen, als Gefangener be= handelt, und im folgenden Jahre flirbt er als Gefangener nicht ohne entstandenen Argwohn eines unnatürlichen Todes; seine Sohne erhielten die Tonsur. \*)

Die Armee ruckt unterdessen (754) in Begleitung des Papsstes über Maurienne in Savopen nach dem Uebergange des Hochsgebirges, wo König Aistulph schon zur Gegenwehr in Bereitschaft stand und die engen Pässe in den Bergschluchten von Sufa besetzt hatte. Das Vordringen wurde sehr erschwert, die eine Abtheislung der Franken an einer andern Stelle den Uebergang nach dies

Pippinus secundum morem Francorum electus ad regem, et unctus per manus 8. memoriae Bonifacii episcopi.", A. 754. Apostolicus Stephanus confirma vit Pippinum unctione sancta in regem, et cum eo unxit duos filios ejus."

<sup>\*)</sup> Annales Tiliani, ap. du Chesne, T. II. a. 753,,Papa Stephanus venit in Franciam, et Karolomannus post eum, et filii ejus tonsi sunt.

sen Bergthalern gewann, zwar von Aiftulphs ganzer Dacht ange: griffen wurde, aber auf die Sulfe bes beiligen Peters rechnend boch den Sieg errang; Aistulph wurde geschlagen, und hatte n bei allen von der Natur dargebotenen Bortheilen dem Angriffe da Franken nicht widerstehen konnen, wie konnte er es im Black felde? Er wagte kein ferneres Treffen, ließ fich in seiner feften Hauptstadt Ticinum (Pavia) einschließen und erblickte von hir aus die Berheerung des umliegenden Landes. Nichts blieb ihm übrig als Nachgiebigkeit; er bat und erhielt ben Frieden, ber sprach ber romischen Rirche alles Entzogene zu ersetzen, die frau kische Oberherrschaft anzuerkennen und nie den apostolis schen Sig und die Republik (das Romerreich) feindlich ange Co ließ ihm Pippin nach seiner Herzensgute Leben und Reich; ein großer Beweggrund mogen wohl die an seine Dp timaten ertheilten reichen Geschenke gewesen seyn; die Amm mit Schätzen beladen tehrte nach Saus. \*) Durch den Dif Regius, den Rapellan Folrad und seine Gefährten wird Paff Stephau triumphirend nach feiner Residenz Rom zurud ge leitet. \*\*)

Gekränkt durch die erlittene Demathigung halt King Aistulph die gemachten Versprechungen nicht, zieht gegen Rom bis zur außerhalb der Stadt liegenden St. Peterskirche und und brennt die umliegenden Häuser. So erzählen die franklichen Schriftsteller nach der Angabe des heiligen Vaters, der sich se gleich wieder klagend an Pippin wendete. In der That war die Lage zweideutig; der Kirche hatte Konig Aistulph keine Ländereim entzogen, von seinen Besitzungen Aussopferungen zu machen, wir ihm nicht vorgeschrieben; der alte Streit fäugt also sogleich wieder au; daß die Franken sich entschließen konnten, dem Papsie poer au; daß die Franken sich entschließen konnten, dem Papsie poer au, glaubte er nicht. Anders war die Gesinnung Pippins, wist sogleich bereit zur wiederholten Unternehmung; nicht bloß du Unterstützung des Papsies lag ihm am Herzen, sondern zugleich die Festhaltung der öffentlich anerkannten, und so schnell verletzun

<sup>\*)</sup> Fredegar c. 120.

<sup>\*\*)</sup> Eginhardi Annal. a. 755. "Stephanum Papam cum Folrado capellano, et non minima Francorum manu Romam remisit."

Abhängigkeit von den Vorschriften der Franken. Diese Ausicht theilte sein hoher Abel nicht mit ihm. War auch schon bisher ber heerbann ofters laftig, wegen ber haufig wiederholten Sommer= züge, so ertrug ihn boch die friegslustige Nation willig, er endete in wenigen Monaten, brachte gewohnlich Raub und Beute, im Winter hatte ber Rrieger viel zu erzählen von seinen Thaten. Nun aber verbreiteten die Unternehmungen sich schon über das hochgebirge in fremdes Land, der gewonnene Raub verschwand vor der muhfeligen Nachhausekehr, größer wurde der Widerwille. Und die Großen, welche ihr zahlreiches Gefolge nahren mußten, auch nicht gerne saben, daß der Konig seine Macht auf ihre Ro= sten vermehrte, dadurch weniger abhängig von ihnen wurde, wis berfetten fich \*); ohne ihre Bulfe, bloß von seinen eigenen Len= bes begleitet, konnte Pippin ben Rriegszug nicht unternehmen. Doch hatte er Ginfluß genug, um fie endlich zur Theilnahme zu bes wegen, und nun ging ber Jug rasch vorwarts (756), über den Mont Cenis (Cinisius mons). Auch dießmal hatte zwar König Aistulph die Passe besetzt, doch die Franken, nun schon mehr an den Krieg im Gebirge gewöhnt, fanden mehrere Uebergange; Aistulph ist auf dem Rucken bedroht, nichts bleibt ihm übrig, als sich aber= mals in seine Festung Pavia einzuschließen und auf das Bitten ju legen, wobei er weniger auf den zurnenden Pippin als auf die Zuneigung ber ihn beglettenden Großen rechnete; burch ihre Fürbitte erhielt er nochmals Reich und Leben. Daß er alle frus bern Eidschwure wiederholen, abermals Geiseln geben, vollstän= dige Entschädigung versprechen mußte, versteht sich von selbst; aber er versprach noch ferner Tribut und unverbrüchlichen Gehors sam, nie sich zu empbren gegen Pippin und die Proceres der Franken, lieferte ben britten Theil seiner Schätze an den Ronig, und noch weit größere Geschenke vertheilte er an die Bor= nehmen, welche bas überhängende Gewitter beschworen hatten. Dhne Treffen kehrt die Armee ruhmvoll nach Haus. Ronig Mistulph verlor bald darauf das Leben auf der Jagd durch einen Bturz vom Pferde; mit Einstimmung Pippins und nach bem Nathe seiner Proceres wählen die Langobarden den Desi= berius zum Konig. \*\*)

<sup>\*)</sup> Eginhard vita Caroli M. c. 6.

<sup>\*\*)</sup> Fredegar c. 120, 122.

Damit es nicht ferner streitig bliebe, was an den Papk abzuliefern sen, schenkt er diesem Ravenna nebst der Pentapo Dieß wird nun vollends eine Schraube ohne Ende; die des Landes unkundigen Franken mußten nicht, was sie verschenkt hatten, die Laugobarden nahmen die Schenkung im engen Wortverstande, die Papste hingegen dehnten sie auf das gangt ehemalige Exarchat aus, wodurch sie als meltliche Gebieter in den vollen Besit ber drei heutigen Legationen des Kirchenstaati, oder aller Ländereien bstlich und nördlich von den Apenning und noch weiter gekommen waren, zum Theil auch gekommen find. Andere Ortschaften lagen innerhalb des Dukats von Am und in Tuscien, gehörten aber den Langobarden, diese burfin nicht fehlen, der Papst nimmt sie in Anspruch; die Berge von Benevent und Spoleto waren abhängig von dem Kduif der Langobarden, sie selbst waren Langobarden, suchten aler völlig unabhängig zu werden; der Papft nimmt fich ihrer a. Daher Klagen und Zank ohne Ende; man erstaunt beim Durck lesen der Briefe des Papstes Paul, welcher seinem Brudn Stephan gleich im nachsten Jahre auf dem Throne folgte, wie er immer wieder. Stoff zu Beschwerden findet, abwechselnd die feinsten Schmeicheleien und das Strafgericht des heiligen M ters anzuwenden weiß, um die Franken zum immerwährende Schutze in Thatigkeit zu erhalten. \*) . Gine solche Lage komt nur durch den Untergang des Langobardenreichs eine anden Aussicht gewinnen. Die haben die Papste Alles erlangt, wa sie wünschten, die Phinsche gingen in das Unendliche, aber Ton mußte sich andern, so wie Rarl der Große Konig der la gobarden wurde; sie verlaugen unumschrankte Herrschaft ibe die Bewohner der neuen Erwerbungen, erhalten aber nur bei Genuß der Ginkunfte. \*\*)

Bei Gelegenheit des Siegs über die Langobarden und Mechenkungen an den heiligen Peter erhält Pippin den Im Patricius, mit unverkennbarer Bezeichnung der dadurch klangten Schutherrschaft über die Stadt Rom und über die Be

<sup>\*)</sup> Codex Epistolaris Caroli Magni, ap. du Chesne, III, p. 800 etc.

<sup>\*\*)</sup> Epistola Adriani Papae, p. 802.

sibungen der Kirche. Rie wird er von nun in den Briefen der. Papste übergangen \*), immer sollte der Konig im lebhaften An= denken erhalten werden, daß Schutz des vornehmsten der Apostel: eine feiner ersten Pflichten sey; auch Pippin und sein Nachfols ger vernachlässigen den Titel niemals, ihnen galt er als Beweisder Hoheit über Rom. Bon wem und auf welche Weise er ges geben worden ift, muffen wir nur errathen. Gerne murde ihn der oftrbmische Hof gegeben haben, als Zeugniß hatte er gegolten von seiner durch Pippin für jetzt ausgeübten Obenherrschaft; diese Anerkennung lag aber nicht in dem Sinne der übrigen Parteien. Der Papst ist unstreitig Urheber der Benennung, er für seine Person kann sie aber nicht ertheilen, er ist in keiner Rucksicht Oberherr; er ertheilt sie daher im Namen der Stadt Rom, welche sich geschmeichelt findet, dadurch als selbstständige Repu= blik anerkannt zu werden \*\*); er ettheilt sie zugleich im Namen des heiligen Peters, ohne diese Sentenz geradezu auszusprechen; noch mehr, er erklart ben Heiligen selbst als Patricius, immer mit halb im Dunkel gehaltenen Wendungen \*\*\*). Daß Petrus als claviger regni coelorum Kbnig Karls Protector ist, durch welchen er seine Siege errungen hat, wird im nächfolgenden Briefe und sonst noch gar oft den Frankenkonigen unter die Augen gestellt.

Als Pippin auf dem zweiten Zuge nach Italien begriffen war, landeten Gesandte des Kaisers Konstantin zu Massilia; sie wurden für jetzt nicht vorgeglassen, und wahrscheinlich kam im nächsten Jahre eine zweite Gesandtschaft, oder war es noch die erstere; und liegt nichts daran; denn Unterhandlungen, wo der Kaiser

<sup>\*)</sup> Aufschrift der Briefe: Domno excellentissimo Pippino Regi Francorum et Patricio Romanorum Stephanus Papa.

bruden mohl das Berhältnis am richtigsten aus: Post Pippinum Pium regnavit Carolus silius ejus, quem postea Romani e legerunt sibi Advocatum St. Petri contra reges Langobardorum. Deinde ipsum domnum Carolum elegerunt sibi in Patricium Romanorum.

p. 802. Et flagt, das die meltliche Herrschaft des Papsts nicht im vollen Umfange anersamt werde, Sieut honor Patriciatus Cestri a nobis irrefragabiliter conservatur, simili modo Patriciatus beati Petri fautoris vestri — irrefragabili jure permaneat."

seine Besitzungen in Italien wieder zu erhalten hoffte, konntem kein Gedeihen haben. Aber merkwardig wurde die Sendung, weil sie unter andern Geschenken auch die erste Orgel in das Reich der Franken brachte. Rein Schrifskeller übergeht diese wichtige Nachricht mie Stillschweigen, auch in der Jahrzahl (757) sind sie vollig übereinstimmend.

## Steben und dreißigftes Kapitel.

Aquitanischer Krieg. Thassilo, Herzog der Bajoarier. Pippin theilt das Reich unter seine beiden Sohne und stirbt.

Im nachsten Jahre kommt nun wieder ein Krieg gegen die Sachsen an die Tagesordnung, dessen Veranlassung wir nicht kemmen. Eine starke Verschanzung hatten sie nicht ferne von dem Einsstusse der Lippe in den Rhein angelegt, folglich in einer Gegend, welche Pippin zu den alten Vesitzungen der Ripuarier rechnete. Er greift an, durchbricht nach hartem Widerstande den Wall, schlägt die Sachsen etliche Male und zwingt sie zur Vedingung des gegebenen Friedens, daß sie jährlich auf dem Reichstage der Franken erscheinen und drei hundert Pferde als Geschenk oder Abgabe seierlich überreichen mußten. \*). Es war eine Art von Anerkenzung fränkischer Hoheit.

Während der bisherigen Unternehmungen hatte Herzog Waisfar Ruhe von Seite der Franken, von keiner Feindseligkeit wird die Rede. Nun aber da Pippin ruhige Tage verlebte, und das Volk nebst seinen Großen nicht in Unthätigkeit lassen will, kommen Forderungen zum Worscheine, sehr rechtmäßige nach der Franken Erzählung. Der Princeps Waifar soll die in Aquitanien zerstreuten Kirchengüter der Franken ausliefern, sie in ihrer Immunität lassen, keins Richter und Steuereinnehmer in dieselben schicken. Dadurch ware nun aber Einmischung der Franken in jeden Winkel des Landes erwachsen und Gezänke über die gegenseitigen Vorzrechte. Waifar schlug es ab, lieferte auch die Franken nicht aus, welche sich zu ihm gestüchtet hatten. Dieß war es, was man verzinngte. Wider Willen, sagen dies franksschen Schriftsteller, und anderweitige haben wir nicht, dringk Pippin mit seinen Truppen

<sup>\*)</sup> Egirhardi Annales, a. 758.

vor, sengt und brennt und kehrt zurück, da kein Widerstand er= solgte, und Waifar verspricht, sich in die Forderungen zu fügen; hier und in der Folge darf er es nie wagen, im offenen Felde zu erscheinen. Aber er begeht ben Fehler, um Gleiches mit Gleichem ju vergelten, ebenfalls einen Streifzug in das angranzende Burgund, bis nach Autun und Chalons zu unternehmen, als Pippin seine Truppen entlassen hatte. Eigentlich war er nicht selbst der Unter= nehmer, sondern der Graf nebst dem Bischofe von Bourges und der Graf von Auvergne \*) waren es, welche Rache wegen der er= littenen Planderung üben wollten, und wir lernen durch diesen Umstand, so wie aus bem Fortgange bes Rriegs, bag bas eigent= liche Aquitanien sich unter mehrere ansehnliche Grafen vertheilte, welche zwar den Herzog Waifar als Unführer aber nicht als Ge= bieter in dem Bezirke ihres Landes anerkannten; daher auch der ge= ringe Eifer deffelben zur Vertheidung Aquitaniens. Der wahre Sit seiner Herrschaft war Gascogne.

Dieser Streifzug war erwunschte Sache fur Pippin. Eben. saß er auf dem Reichstage mit seinen Großen, als die Nachricht fam; Krieg gegen Aquitanien wird also sogleich beschlossen und der Angriff (761) gemacht, abermals mit bloßen Streifereien; boch drang man weiter vor und fing an die festen Punkte in Auvergne besetzu halten. Beim dritten Feldzuge ist nun schon der Sinn auf bleibenden Besitz ber Landschaft gerichtet, denn bisher ging im Winter immer verloren, was während des Sommers sich hatte unterwerfen mussen (762). Die feste Stadt Bourges wird von gesammter Frankenmacht eingeschlossen, mit Maschinen die Mauern gebrochen, die Stadt erobert, die beschädigten Mauern wieder hergestellt und Besatzung zurückgelassen. \*\*). Das Weitere sollte ber nachstfolgende Feldzug bringen, denn schon wurden die Truppen nicht ferner entlassen, sondern auf der burgundischen Granze in die Winterquartiere gelegt. Um die Fortschritte zu vereiteln, macht ber Graf von Auvergne einen Ginfall in die Umgegenden von Lyon, er wird aber von zwei andern Grafen angegriffen und erschlagen; der Graf von Poitiers' zieht gegen Tours und wird ebenfalls er= schlagen (763) von den Leuten des heiligen Martins; unwider=

<sup>\*)</sup> Fredegar c. 125.

<sup>\*\*)</sup> Fredegar c. 126.

stehlich dringt Pippin bei diesem vierten Feldzuge immer weiter vor und halt die eroberten Kastelle besetzt, so daß nun Waisar den Entschluß faßt, die Mauern von Poitiers, Limoges, Saintes, Perigeur, Engoulesme, niederzureißen, um dem Gegner keine festen Stützungspunkte beim weitern Vordringen zu hinterlassen\*).

Er macht noch einen Versuch, die Aufmerksamkeit Rarls auf eine andere Seite hinzuleiten. Die Stadt Rarbonne in Gothia (in Languedoc), die einzige in dem Besitze der Sarazenen gebliebene, hatte jedem Angriffe der Franken widerstanden. Drei Jahre lang war sie vergeblich umlagert, bis endlich die gothischen Bürger ber Stadt, durch das Versprechen, daß sie ihre vollige Freiheit und das Recht nach eigenen Gesetzen und Gewohnheiten zu leben behal: ten sollten, sich bereden ließen, die farazenische Besatzung zu n: morden, und den Franken die Thore zu eroffnen. Ueber das Jahr der Ergebung sind wir in Ungewißheit \*\*), doch kann man ver muthen, daß die Belagerung erst nach den italienischen Zugen et folgte, denn während derselben durfte Pippin seine Truppen nicht durch Trennung schwächen. Die Stadt hatte nun frankische Be satzung; um sie entweder einzuschließen oder sie zu vernichten, wenn sie auf dem Ruckzuge begriffen sen, schickt Waifar einen Ge neral mit Truppen ab. Doch die friegsgeübte Besatzung schling mit eigenen Rraften die leichten, zum Kriege in der Linie wenig paffenden Basten. Waifars Angelegenheit ging mit schnellen Schritten dem Verderben entgegen, als ein unerwarteter Aufmitt noch einige Ibgerung bewirkte.

Thassilo, den Sohn seiner Schwester Chiltrud, hatte Pippin als Erbherzog von Bayern anerkannt, und ihn unter ihrer, im Grunde unter seiner eigenen Aufsicht im Lande gelassen. Nach dem

<sup>\*)</sup> Fredegar c. 128.

<sup>\*\*)</sup> Die Annales Mettenses, a. 752 lassen die Belagerung som in diesem Jahre ansangen. Das Fragm. Chronici Tolos (bet du Chesne T. III, p. 148 aber sagt beim Jahre 759. Franci Narbonam obsident, datoque sacramento Gothis, ut si civitatem traderent partibus Pippini, permitterent eos legem suam habere. Quo sacto Gothi Saracenos occiderunt et civitatem partibus Francorum reddiderunt. So viel ist gewiß, daß die Gothen in Zukunst ihre eigenen, von den stäukssen verschiedenen Einrichtungen behielten.

Į

Tode der Mutter nahm er den Neffen an seinen Hof, gab ihm, wahrscheinlich zugleich mit seinen eigenen Sohnen, eine zweck= mäßige Erziehung und nahm ihn mit sich ben dem zweiten Zuge gegen die Langobarden, wo die Schriftsteller seine Gegenwart be= merken. \*) Da nun Tassilo zum Jüngling heranreifte, führte er ihn feierlich in die Versammlung der frankischen Großen und übergibt ihm die Regierung seines Landes, fordert aber zugleich von ihm den Handschlag nebst dem Eide der Treue für sich und seine beiden Sohne (757), wie ihn ein Basall gegen seinen Ober=' herrn zu halten verbunden ift. Den nämlichen Basalleneid mußten zugleich seine Begleiter, die vornehmen und adeligen Bayern (primores ac majores natu) in die Hand des Konigs nach Franken= sitte ablegen. Zu mehrerer Sicherheit führte man dann den Thas= silo nebst seinen Begleitern zu den wichtigsten Heiligen des Landes herum, und überall mußten sie auf den Reliquien derselben den nam= lichen Eid der Treue wiederholen \*\*). Auf diese Weise wurde er als landesherzog nach Bajvarien zurud geschickt, seltsame Berhaltniffe; er ist Antrustio des Konigs und doch zugleich gebietender Herr in seinem Lande.

In Abhängigkeit aufgewachsen fühlte der junge Thassilo das Nachtheilige seiner Lage erst nach erlangter Reise der Jahre, seine Schritte sind mitunter gehemmt durch die Großen, welche so wie er den Vasalleneid geschworen hatten; wie die übrigen Franken, so wurden nun auch seine Vajoarier und er selbst zum Heerbanne aufgeboten, welches in früherer Zeit der Fall nie gewesen war. Er ertrug es, die der Fortgang des aquitanischen Kriegs immer deutlicher machte, Herzog Waifar, der mit ihm in ähnlichen Verhältnissen lebte, sollte nicht zur Nachglebigkeit gebracht, sondern seines Landes beraubt sollte er werden. Da schien es Tassilo unerträglich, selbst mitwirkender Mann bei dem Verderben desselben zu heißen. Er stellt sich krank, läßt die Armee vorwärts ziehen (763) und geht dann ohne Weiteres nach Vapesicht wieder zu Veußerung, nie seh er gesonnen, König Pippins Angesicht wieder zu

<sup>\*)</sup> Fredegar c. 121.

<sup>\*\*)</sup> Annales Eginhardi, a. 757. — Annales Rustici, a. 757. "Thassilo in vasatico se commendans per nus sacramenta juravit multa et innumerabilia etc. sicut Vasallus recta mente Domino suo esse deberet etc."

sehen \*); dieß war nun formliche Hereslitz, Entfernung vom Heere ohne Urlaub.

Der gewagte, vielleicht übereilte Schritt erregte allgemeines Aussehen; der Zug gegen Aquitanien hatte für dieses Jahr ein Ende, ein neuer Krieg schien auszubrechen; zu Worms hält daher (764) Pippin eine Versammlung seiner Großen zur Berathschlagung über die Fortsetzung des bisherigen und wegen des bayerischen Kriegs. \*\*) In Rücksicht des letztern kam es zu keinem Beschlusse, Pippin sühlte vielleicht das Unbillige der Lage, in welche er den Thassilo versetzt hatte; freundlich wurden die Verhältnisse nicht wieder, aber sie kamen auch zu keinem Ausbruche der Feindschaft; Herzog Thassilo regierte, wie seine Vorsahren regiert hatten. Er suchte Ausschlung mit seinem Oheime durch Vermittelung des Papstes zu bewirken, der auch deswegen eine Gesandtschaft an Pippin schiekte; aber die Abgeordneten wurden durch den König der Langobarden an der Fortsetzung ihrer Reise gehindert. \*\*\*)

Auch auf den aquitanischen Krieg äußerte dieser Vorfall seine Folgen, im nächsten Jahre wurde kein sormlicher Feldzug unternommen, gegenseitige Streifereien hatten ihren Fortgang. Friedensvorschläge machte Herzog Waifar, bat um die Jurückgabe des schon verlornen Aquitaniens; frankische Hoheit aber wolle er anserkennen und jährlich bezahlen den Tribut oder die Geschenke, welche man von seinen Vorsahren gefordert habe. H) In den ersten Jahren des Kriegs wären diese Anerbietungen wahrscheinlich angenommen worden, denn Abhängigkeit, aber nicht die Absetzung des Herzogs hatte man ursprünglich gefordert; nun aber war die

<sup>\*)</sup> Annales Rustici, a. 763. "Pippinus rex habuit placitum suum in Nivernis, ibi Thassilo Dux Bajoariorum postposuit sacramenta, et per malum ingenium se inde seduxit — se subtrahendo Bajoariam petiit, et nusquam amplius faciem regis videre voluit."

<sup>\*\*)</sup> Annales Eginhardi, ad a. 764.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Epist. Pauli Papae ad Pippinum Regem, ap du Chesne, T. III, p. 737.

<sup>†)</sup> Fredegar c. 130. Immer liegt dieser gleichzeitige Schriftsteller bei der Hand; die übrigen dienen zur Aushülfe, wo er zu knrz die Thatsachen hinstellt, auch wohl stillschweigend übergeht, was einen Schatten auf Pippins Handlungen werfen konnte.

Lage vollig geandert, Pippin steht schon im festen Besitze Uquita= niens, nur von Gascogne und von der personlichen Unterwerfung des Herzogs ist noch ferner die Rede. Im vollen Rathe der Franken und der Vornehmen wird also der Friede versagt. Immer hat Pippin die Versammlung bei der Hand; denn dieser Rrieg bildet eine zusammenhängende Reihe von Feldzügen, wo die Truppen wohl gewechselt, aber nicht völlig entlassen werden; sie erhalten Winterquartier in Aquitanien selbst und in den an= granzenden Strichen. Bur Erleichterung für die Franken hatte Pippin die Musterungstage des Heeres vom Anfange des Mo= nats Marz auf den Anfang des Mai verlegt, von nun an erscheint also der Campus Madius. \*) Hier standen also die Offi= ciere schon in Vereinigung nebst den Vorstehern des Volks, auch die nicht dienenden Proceres wurden herbeigerufen, wenn von allgemeinen Verfügungen die Rede war; daher drückt sich Frede= gar immer sehr punktlich aus: nach dem Rathe der Franken und der Wornehmen ist der Beschluß gefaßt worden; den ver= sammelten Truppen kundigte man ohne Zweifel den gefaßten Entschluß an, so konnte man von der Zustimmung des Volks sprechen.

Ein solches allgemeines Placitum für den Nugen der Franken hielt nun wieder Pippin in Campo Madio zu Orleans (766);
bereichert wurde er durch die dargebrachten Geschenke der Franken und der Proceres; \*) und nun begann der Bernichtungskrieg. Das Vordringen von Aquitanien aus nach Gascogne war bisher schwer gewesen, wegen der vorliegenden großen Flusse Dordogne, Garonne 2c., jetzt glückte er leichter, weil Pippin
mit einer Abtheilung der Truppen zugleich von Narbonne und
languedoc aus nach Westen den Angriff auf Gascogne machte,
die Hauptstadt Toulouse wegnahm und mehrere Höhlen und
Bergkastelle am Abhange der Pyrensen eroberte. Der Uebermacht
konnte Waisar mit seinen Vasken nicht widerstehen, viele seiner
Anhänger traten auf Pippins Seite.

<sup>\*)</sup> Annales Tiliani, ap. du Chesne, T. II. a. 755. "Venit Thasilo ad Martis Campo, et mutaverunt Martis Campum in mense Majo."

<sup>\*)</sup> Fredegar c. 131.

sehen \*); dieß war nun formliche Hereslitz, Entfernung vom Heere ohne Urlaub.

Der gewagte, vielleicht übereilte Schritt erregte allgemeines Aussehen; der Zug gegen Aquitanien hatte für dieses Jahr ein Ende, ein neuer Krieg schien auszubrechen; zu Worms hält daher (764) Pippin eine Versammlung seiner Großen zur Berathschlagung über die Fortsetzung des disherigen und wegen des bayerischen Kriegs. \*\*) In Rücksicht des letztern kam es zu keinem Beschlusse, Pippin sühlte vielleicht das Unbillige der Lage, in welche er den Thassilo versetzt hatte; freundlich wurden die Verhältnisse nicht wieder, aber sie kamen auch zu keinem Ausbruche der Feindschaft; Herzog Thassilo regierte, wie seine Vorsahren regiert hatten. Er suchte Ausschnung mit seinem Oheime durch Vermittelung des Papstes zu bewirken, der auch deswegen eine Gesandtschaft an Pippin schickte; aber die Abgeordneten wurden durch den König der Langobarden an der Fortsetzung ihrer Reise gehindert. \*\*\*)

Auch auf den aquitanischen Krieg außerte dieser Vorfall seine Folgen, im nachsten Jahre wurde kein formlicher Feldzug unternommen, gegenseitige Streifereien hatten ihren Fortgang. Friedensvorschläge machte Herzog Waifar, bat um die Juruckgabe des schon verlornen Aquitaniens; frankliche Hoheit aber wolle er anserkennen und jährlich bezahlen den Tribut oder die Geschenke, welche man von seinen Vorfahren gefordert habe. Hin In den ersten Jahren des Kriegs wären diese Anerbietungen wahrscheinlich angenommen worden, denn Abhängigkeit, aber nicht die Absehung des Herzogs hatte man ursprünglich gefordert; nun aber war die

<sup>\*)</sup> Annales Rustici, a. 763. "Pippinus rex habuit placitum suum in Nivernis, ibi Thassilo Dux Bajoariorum postposuit sacramenta, et per malum ingenium se inde seduxit — se subtrahendo Bajoariam petiit, et nusquam amplius faciem regis videre voluit."

<sup>\*\*)</sup> Annales Eginhardi, ad a. 764.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Epist. Pauli Papae ad Pippinum Regem, ap du Chesne, T. III, p. 737.

<sup>†)</sup> Fredegar c. 130. Immer liegt dieser gleichzeitige Schriftsteller bei der Hand; die übrigen dienen zur Aushülfe, wo er zu kurz die Thatsachen hinstellt, auch wohl stillschweigend übergeht, was einen Schatten auf Pippins Handlungen werfen könnte.

Lage vollig geandert, Pippin steht schon im festen Besitze Aquita= niens, nur von Gascogne und von der personlichen Unterwerfung bes Herzogs ist noch ferner die Rede. Im vollen Rathe der Franken und der Vornehmen wird also der Friede versagt. Immer hat Pippin die Versammlung bei der Hand; denn dieser Rrieg bildet eine zusammenhängende Reihe von Feldzügen, wo die Truppen wohl gewechselt, aber nicht vollig entlassen werden; sie erhalten Winterquartier in Aquitanien selbst und in den an= gränzenden Strichen. Zur Erleichterung für die Franken hatte Pippin die Musterungstage des Heeres vom Anfange des Mo= nats Marz auf den Anfang des Mai verlegt, von nun an erscheint also der Campus Madius. \*) Hier standen also die Offi= ciere schon in Bereinigung nebst den Vorstehern des Volks, auch die nicht dienenden Proceres wurden herbeigerufen, wenn von allgemeinen Verfügungen die Rede war; daher druckt sich Frede= gar immer sehr punktlich aus: nach dem Rathe der Franken und der Wornehmen ist der Beschluß gefaßt worden; den ver= sammelten Truppen kundigte man ohne Zweifel den gefaßten Entschluß an, so konnte man von der Zustimmung des Volks sprechen.

Ein solches allgemeines Placitum für den Nugen der Franken hielt nun wieder Pippin in Campo Madio zu Orleans (766);
bereichert wurde er durch die dargebrachten Geschenke der Franken und der Proceres; \*) und nun begann der Bernichtungskrieg. Das Vordringen von Aquitanien aus nach Gascogne war bisher schwer gewesen, wegen der vorliegenden großen Flusse Dordogne, Garonne 2c., jest glückte er leichter, weil Pippin
mit einer Abtheilung der Truppen zugleich von Narbonne und
languedoc aus nach Westen den Angriff auf Gascogne machte,
die Hauptstadt Toulouse wegnahm und mehrere Hohlen und
Bergkastelle am Abhange der Pyrenken eroberte. Der Uebermacht
konnte Waifar mit seinen Vasken nicht widerstehen, viele seiner
Anhänger traten auf Pippins Seite.

<sup>\*)</sup> Annales Tiliani, ap. du Chesne, T. II. a. 755. "Venit Thasilo ad Martis Campo, et mutaverunt Martis Campum in mense Majo."

<sup>\*)</sup> Fredegar c. 131.

Einige Erholung brachte der Winter, auch vielleicht die Synode, welche die frankische Geistlichkeit unter seinem Borssitze (767) über den langwierigen Bilderstreit zwischen der dstlichen und westlichen christlichen Kirche hielt, und zugleich über die Frage, ob der heilige Geist von dem Vater und Sohn oder nur von dem erstern allein ausgehe. Fredegar schweigt von dieser Synode, die übrigen Schriftsteller bemerken sie; aber nicht einer gibt uns Nachricht von dem Ausspruche derselben. Es ist wohl keiner erfolgt; gegen die Sätze des den Vilderdienst vertheidigenz den Papstes wollte man nicht sprechen, und den ihr unbekannten Vilderdienst bei sich einsühren, wollte die Geistlichkeit noch werniger im Frankenreiche; die Sache blieb hängen, lebhafter kommt sie unter Karl dem Großen zur Sprache.

Waifar durchstreifte unterdessen das ehemals ihm eigene Aquitanien, hob einige frankische Besatzungen auf, und machte die Landschaft so unsicher, daß weder Feld noch Weinberg bebauet werben konnten; es waren seine letzten Buckungen. Denn als ber abermalige Feldzug begann, verließen ihn schon viele seiner An: hånger, felbst sein Dheim Remistan, welcher zwar wieder abtrumig, aber im nachsten Jahre gefangen und gehenkt wurde. Dieß mag aquitanische Sitte gewesen seyn, frankische mar das Henken bei einem freien Manne nicht. Waifars Gemahlinn, seine Schwestern, wurden im letzten Feldzuge (768) gefangen herbeigeführt, die Wasken jenseits der Garonne schwuren den Eid der Treue; verlassen irrte er in den Wäldern herum, wurde endlich selbst ge= fangen und von den Seinigen ermordet, auf Anrathen des Ronias, wie man versichert, sagt Fredegar; \*) die übrigen Schriftsteller sprechen geradezu, er hat ihn umbringen lassen. warf sich nun, erst im neunten Jahre war der Krieg geendigt, der langwierigste, welchen je die Franken seit ihrem Dasenn durch= gekampft hatten; eine solche Beharrlichkeit war ganz gegen bas Innere ihrer Einrichtungen. Erst von nun an ist aber bas Frankenreich ein vollständiges, ganz Gallien umfassendes Reich. Ohne je eine formliche Feldschlacht zu liefern, deren Berlust Waifar, gegen die so sehr geubten Franken mit Gewißheit vor= aussehen konnte, leistete er einen unerwattet langwierigen Wiberstand.

<sup>\*)</sup> Fredegar c. 134.

## Acht und dreißigstes Kapitel.

Karl und sein Bruder Karlmann, Könige der Franken. Karlmann stirbt, und Karl ist einziger Monarch.

Eine seltsamere Theilung wird sich nicht leicht wieder finden. Entweder hat sie Fredegar, dessen Nachrichten gerade hier ihr

<sup>\*)</sup> Eginhard, vita Caroli M. c. 3.

<sup>\*\*)</sup> Fredegar c. 136, 137.

Ende erreichen, nicht ganz richtig verstanden, und das mit Stillschweigen übergangene Neuster rechtfertigt diesen Gedanken; oder es waren wegen Reuster keine festen Verfügungen getroffen, und jeder der beiden Bruder suchte sich daselbst auszubreiten, so wie er Anhänger unter ben Großen auf dieser Seite fand. Denn wir finden zwar den Karlmann durch die angegebenen Onte feines Aufenthalts wirkend in den Sudgegenden und Karl in den Nordgegenden; aber der letztere feiert seine ersten Weihnachten zu Aachen in Auster, und die Ostern zu Rouen, welches un: freitig zu Reuster gehörte. Ferner Aquitanien war nach bes Vaters Verfügung beiden Brüdern zugetheilt, und doch konnte Karl in die von Auster entlegene Provinz gar nicht kommen, ohnt in dem Besitze eines Theils von Neuster zu senn. Noch mehr, Eginhard \*) versichert, Aquitanien sey auf Karls Loos gefallen, und seine nachsten Schritte berechtigen zur Annahme der Erzik lung. Das Resultat mochte senn, wegen Auster und der Gib lauder waren anerkannte Bestimmungen vorhanden, nicht abr wegen der Westlander; jeder reichte auf dieser Seite, so weit th ihm die Anhänglichkeit seiner Großen erlaubte; daher schon ur: sprünglicher Zwist unter den Brüdern — ein gewöhnlicher Fall bei Erbschaftstheilungen.

Raum war Pippins Tod nebst ben aus der Theilung des Reichs hervortretenden Spaltungen zur dffentlichen Kunde getommen, so machten die Aquitanier, oder vielmehr die Basken, einen nochmaligen Versuch, ihre Unabhängigkeit zu erringen. Ein Häuptling Hunvald trat an ihre Spize, und alles Volk hing ihm an. Gewöhnlich erkennt man unter diesem Namen den Vater des unglücklichen Waifar, welcher vor 25 Jahren in das Rloster gegangen war und dem Sohne die Regierung übergeben hatte; wir dürsen aber die Annahme bezweiseln, nicht bloß wegen der Länge der dazwischen liegenden Zeit, wo der Vater schon ein Greis gewesen wäre, sondern weil Eginhard ihn einen gewissen Hunvald nennt, und weil bei seiner Gefangennehmung zugleich von

<sup>\*)</sup> Eginhardi Annales, a. 769. Er und die sogenaunten Annales Rustici sind von nun an, die der Zeitfolge nach zunächstehenden Quellen, welche alle Spätern benützen, und nur hieweilen aus anderweitiger Kenntniß Beifügungen machen.

von seiner Gemahlinn die Rede wird. \*) Karl mit feinen haustruppen fand am nachsten. In ber richtigen Ueberzeugung so eine rasche Bewegung konne nur durch Raschheit niederge= drudt werben, ehe fie großere Bedeutung erhalte, ruckt er sogleich nach der Dordogne vor (769), ersucht aber seinen Bruder um schnelle Unterftutung. Sie erfolgte nicht; durch den verberblichen Rath seiner Großen ließ Karlmann den Bruder ohne Sulfe. \*\*) Bu einer Unterredung kam er, um sogleich wieder zurück zu tehren. Karl aber zeigte schon hier seinen entschlossenen Geist, der selbst bei kleinen Mitteln vor der Ausführung eines kühnen Entwurfs nicht zuruck bebte. Er geht nach Angoulesme, wo frankische Besatzung lag, führt diese mit allen Artegsgerathschaf= ten an die Dordogne, gründet, daselbst als Stützungspunkt ein sestes Kastell Namens Fronciacum oder Franciacum (heut zu Tage Fronsac) und verfolgt nun den Hunvald, ohne ihn erhaschen du konnen; er hatte Sulfe bei Lupus, dem Herzoge der Wasken, gesucht. Dieser ganz unbekannte Mann führte außerst mahr= scheinlich sein Regiment bei ben Wasten jenseits der Pyrenden auf der spanischen Seite; er wagte es nicht, den Franken zu widerstehen, als Karl Hungalds Auslieferung forderte, oder mit einem Einfalle drobete, den er auszuführen für jetzt nicht vermögend gewesen mare; er zeigt den Verfolgern Hunoalds Schlupf= vintel, \*\*\*) welcher gefangen abgeführt und wahrscheinlich ge= botet wird. Alles kommt zur Rube, innerhalb eines Sommers ift er Krieg zu Ende. Aber nicht der Iwist der Brüder, welcher durch die on Rarl allein ausgeführte Unternehmung noch erhöhet worden war,

boltum et uxorem ejus reddidit. — Doch eine antere Stelle witerlegt meinen zweifel. "Waifar perimitur. Quod Hunoldus genitor ejus audiens, resumtis armis et recepta conjuge statuit contra regem rebellare. Fragmentum ex passione S. Bertharij et Athaleni, ap. du Chesne, T. II, p. 185.

Eginhardi Annales, a. 769. "Procerum suorum pravo consilio ne id faceret impediebatur."

T. II, p. 70, a. 769. "Duxit ees Lupus Wasco Princeps, sieut sciebat loces, captusque est Vnoldus et uxor ejus."

ein bffentlicher Ausbruch bes Rriegs schien zu broben. \*) Da trat Berthrade ober Berta, die Mutter ber beiben Kbnige, als Mittlerinn zwischen die Zurnenden, Worte des Friedens sprach sie, reisete bann burch Babern zu ben Langobarben, auch nach Rom, wo sie ben beiligen Grabern ihre Verehrung brachte, und kehrte mit der Tochter des Khnigs Desiderins auf dem namlichen Wege zuruck; \*\*) sie ift bestimmt, Konig Kurls Brant Die Absicht der Mutter war ohne Iwelfel, die Freund: schaft zwischen ihren Sohnen und dem Berjoge Thaffito wieder auzuknüpfen: eine Absicht, welche fie auch auf eine Reihe von Jahren erreicht hat; ben Konig Desiderius zir mehrerer Rach: giebigkeit gegen die Anforderungen bes Papftes zu bewegen, wie er denn wirklich auf ihr Zureden mehrere Städte an den heitigen Water zurudgegeben hat, \*\*\*) und burch beibe Mittel ben Mubbruch des Kriegs zwischen ihren Sohnen zu verhaten, un welchen ihres eigenen Vortheils wegen die Bayern und bie Langobartn wurden Untheil genommen haben. Die Friedensvermittelung fin zu gelingen. Die Prinzessinn kam mit der Abieginn Wutter nach dem Frankenlande, Karl war zwar, wie wir und bein Briefe des Papstes wissen, langst verheirathet; über er ließ sich auf einer Reichsversammlung scheiben, und des Langbbarben Lochter wird Koniginn ber Franken; benn bie alte Gitte, baß bie Bou steher der Mation zwei Gemahlinnen zu gleicher Zeit haben tonn ten, war langst verschwunden.

Wie erschrack der Papst Stephan, als er den ihm unerwars teten Ausgang der Vermittelung erfuhr! Daß König Desiderind zu mehrerer Nachgiebigkeit war gebracht worden, nahm er mit Dank an; aber nun die Werheirathung, welche ihm für immer die Unterstätzung der Franken bei künftigem nie fahlendem Streite

<sup>\*)</sup> Eginhardi vita Caroli M. c. 5.

<sup>\*\*)</sup> Annales Nazar. a. 770. ',, Berta daxit Aliam Desiderii regis Langobardorum in Franciam. Annales Baldenses, a. 779 fagen das Namliche.

filiam Desiderii regis, et redditae sunt civitates plurimee Petri.

Annales Nibelungi a. 770, ap. du Chesne T. H, fast das Namitthe.

ju ranben durste; sie mußte burch jedes ihm zu Gebote stehende Mittel hintertrieben werden. Ginen Brief schreibt \*) er, ge= richtet zugleich an Rarl mid. ein Rarlmann, mit hintansetzung jeder auderweitigen Bedenklüchkeit. himmel und Holle bietet er auf, um: die unerhörte Heitath zu hintertreiben; Drohungen mit der unausbleiblichen Gtrafe des heiligen Peters und des himmels megen ber unerlaubten Scheibung Rarls wechseln ab mit den übertriebensten. Schmeicheleien gegen. die Franken und mit Herabrakrdigung der Langobarden. "Dihr allerfärtreffliche ken großen Könige, welcher Unfieln ist es, daß unfere herrliche Nation der Franken, welche über jedes andere Wolk hervorragt, daß die glanzüberfließende hochadelige Absprossung eurer könig lichen Macht sich mit dem treulosen, durchaus ftinkenden Bolke der Langabarden besudeln sollte, welches unter der Reihe der Poller, spropicht aufgezählt wird und nach ficherer. Kunde dem Geschlechte iben Mussätzigen seinen Ursprung gegeben hat; bewahre der Himmel!".

In diesem Tone geht es sange fort, und doch machte der donnernde Brief für jetzt keinen Eindruck, vielleicht gerade der argen Uebertreibungen wegen, aus welchen Privathaß so dentlich hervortriet. Die Heirath wurde vollzogen. Aber gleich daraufistischt. König Karlmann (771), und seine Gemahlinn Girberg sindet rathsam, mit ihren Shmen und einer kleinen Anzahl ihrer Anhänger nach Italien zu dem Könige Destberius zu gehen, welcher so unvorsichtig ist, sie aufzunehmen, auch von dem Papste, wiewohl vergeblich, die Salbung der Prinzen zu hewirken sucht. Diese Art von Flucht, welche den Gedanken vorausseizte, daß man zu Karls Gesinnungen gegen seine Nessen wenig Zutrauen habe, erschützeiten und erditrerten diesen; für ganz unndthige Sache erklätzeiter den gemachten Schritt \*\*), und von diesem Augenhlicke ist seine Geskanung gegen den König Desiderius vollig umgeändert. Er scheidet sich von seiner Tochter und schickt

<sup>\*),</sup> Domnie Excellentissimis filis Carolo et Carlomanno Regibus Francorum et Patriciis Romanorum Stephanus Papa." ap. du Cheans T. III, p. 764. Codex Carolin. ep. 45.

<sup>\*\*)</sup> Eginhar di annales, a. 771. Rex hanc corum profectionem quasi supervacaneam impatienter tulit.

sie wieder nach Hause \*). Es mochte mitwirken, daß anch Herzog Thassilo, vielleicht um die nämliche Zeit, die langobar: dische Prinzessinn Luitgarde geheirathet hatte.

Um Rarle Person sammein fich nun auf bem Reichstage zu Corbonacum die wichtigsten bisher ber Portion Karlmanns augetheilten Großen, befonders der Erzbischof Bilhar und Folrad, R. Pippins erffer Rapellan, mit andern Grafen, ibn anerkennend als ihren. Gebieter; nur wenige folgten Rarimanns Shnen \*\*), um welche man fich nicht ferner tammerte, fie verschwinden aus der Geschichte. Rarl hingegen ift anerkannter, einziger Beherrscher bes Frankeureichs, seine Entwurfe fin den von unn an keine Granzen, aus dem einen fproßten im mer mehrere neue hervor. Er ein junger unternehmenber Mann von 29 Jahren erblickte fich an der Spige eines fraft: vollen Wolfes, geröhnt durch ben Bater und Grofpater an Gehorsam, geubt in den Waffen, wie es kein anderes Voll jenes Zeitalters war; die fast mit jedem Jahte wiederholten Feldzüge hatten biese Uebung gebracht, und zugleich ben frie: gerischen Geift, welcher aus bem Bewußtseyn ber Ueberlegen: heit hervorgeht. Zu fürchten hatte er nur wenig die vielen neben ihm mit hohen Anspruchen baftebenben Großen, welcht durch ihre verbreiteten, eigenthumlichen und Cebenbefigungen, durch die Zahl ihrer freien und abhängigen Aubänger seinen Borgangern manche Beschränkung brachten, sich als Mitregen ten des Reichs betrachteten und feinen Schritt bes Monarchen får rechtmäßig hielten, wenn er nicht aus ihrer Berathschlagung hervorgegangen mar.

Rarl hütete sich wohl dieser alten Nationalstte zu nahe zu treten; auch unter seiner Regierung, selbst in den glänzend sten Zeitpunkten seiner Macht, haben die ihn umgebenden Procees der Ration ihr gewichtiges Wort bei allen Verhandlun

<sup>\*)</sup> Eginhardi vita Caroli M. e. 18. Incertum qua causa post annum repudiavit, et Hildegardim — accepit — Nahere Umstande hat der Monachus Sangallensis c. 26 erschren. Weil die Tochter des Desiderius translich und zum Kindererzeugen untanglich war, verließ 771 sie Karl (volut mortua) nach dem Urtheile der heiligsten Priester.

<sup>\*\*)</sup> Annales rustici, a, 771,

gen zu sprechen, aber er wußte fie in Ordnung zu halten, boberes Ansehen gab ihre Beiftimmung feinen Berfügungen; Uns ruhen erregen, dieß konnten fie nicht: die Ueberlegenheit feis nes Geistes erzwang ihre Beistimmung, ihre Folgsamkeit. So wie ein schwächerer Mann ben Ihron besteigt, spielen die Großen wieder die alte Rolle der Unbandigkeit. Nicht immer wurde sein personliches Ansehen hinreichend zur Durchsetzung feiner Entwurfe gewesen fepn; aber fein Bater batte ihm ein anderes wesentliches Dulfsmittel zubereitet, welches er zu er= biben wußte. Eigene, nur ihm gehorchende Anbanger hatte er in großer Bahl, eine Urt von stehenden Truppen, durch welche er auch ohne Beihulfe ber Deerbanns mit überleges ner Sausmacht den Unmaßungen einzelner Großen begegnen tonnte. Wir haben fie fennen gelernt in dem turgen, unvermutheten Rriege gegen ben Basten Sunoald, wo von teinem heerbanne die Rede werden tann, bloß unmittelbare Unbanger Karls jührten ihn.

Wir lernen fie ferner tennen aus den Befatungen, welbe die Franken nun anfingen, an den Gränzen ihrer Gegner ju lassen, zu Narbonne gegen die Sarazenen, gegen die Basfen in mehreren Städten Aquitaniens. Sie mochten aus eis nem Ausschuffe des Deerbanns bestehen, aber auf eigene Roften konnte dieser für längere Zeit sich nicht in der Fremde halten; hesoldet wurden fie aus dem Beutel des Regenten, welcher seine ihm ganz ergebenen Anhänger an ihre Spige stellte, fie waren nun schon Truppen des Konigs und fingen an, aus bem Rriegswesen ein eigenes Handwerk zu machen, verlangs ten nicht zum eigenen Derbe zurückzukehren.

Bon nun an tritt eine neue Welt hervor; die Leudes verschwinden für immer, weder unter Rarl dem Großen noch unter seinen Nachfolgern kommt ihr Name weiter zum Borscheine \*); doch nur ber Rame verschwindet, die Sache bleibt unter abgeänderter Benennung und mit ungleich mehreren Abs stufungen; Baffus beißt icon in den letten Beiten Pippins jeder Mann, der von einem andern in Abhängigkeit lebt, der Name wurde vermuthlich aus Italien zu den Franken überge=

<sup>\*)</sup> Auch die Gesehe tennen den Ramen Leudes nicht.

tragen, wenigstens finde ich ihn zum Erstenmale in den Brie: fen der Papste \*); was er ursprutiglich bedeutete, weiß ich nicht. Auch der Optimate ist von ifin an Baffus, Bassus Das jor, Baffus Fortior, und ber allgemeine Gebieter ift fein Senior, wie es ichon die alten Ronige in Rudficht auf ihre Proceres gewesen waren, nun aber verzweigt fich Diese Benennung bis in die kleinsten Abstufungen. Der große Baffus hat beträchtliches Gut, von welchem er einzelne Abschuitte an getreue armere Unhanger vertheilt; fie bagegen fteben zu feinem Dienste in Bereitschaft; und erhöhen seine Macht und Unfeben. Dieg find die Leute', von welchen bas Gefetz fagt, daß sie zwar im Allgemeinen Zengniß bei Gericht ablegen ton: nen, weil sie von freier Geburt find, aber nicht über liegenbe Sabe und Gut, weil sie selbst tein eigenes besitzen \*\*). namliche Baffus hat aber auch große Lebengater von Rbnige, ganze Graffchaften, mit bem Auftrage, kleinere Theile bavon an getreue Anhanger abzugeben; ber Abnig feibft vertheilt viele Beneficien, die Empfänger fammt und fonders find nun ebenfalls Bassi, aber Bassi Minores; wer, wie ber Italiener den Ausdruck mablte, Bafallf. Auch Diese gaben wieder eine Parcelle an Darftigere ab, um die Bahl ihrer Anhanger zu mehren; ein Meines Stud gelb mit einigen Bauern auf demselben reichte bin, um ein Beneficium ber geringften Rlaffe zu bilden \*\*\*); boch in jedem Falle mußte ber Empfan ger ein Mann von freier Geburt febn, tein Leibeigener ober Rolone konnte bas geringfte Lebengut besigen \*\*\*\*). Der Geber war der Senfor des Empfängers, welcher als Domo bes

<sup>\*)</sup> Du Chesne T. III. p. 742. "Pippino Regi Paulus Papa. De omnibus Comberto vestro sidelissimo Vasso injunximus etc." Auch in ben Gesetzen der Bajoarier und Alemannen erscheint ter Bassus, durch spätere Sinsungen in diese Gesetz; der Franktennt den Namen nicht in früherer Zeit.

<sup>\*\*)</sup> Capit. Wormatiense, a. 825 ap. Baluf. T. I. p. 671. ,,De liberis hominibus, qui proprium non habent, sed in terra dominica resident, ut propter res alterius in testimonium non recipiantur."

<sup>\*\*\*)</sup> Eginhardi epist. num. 6. ap. du Chesne T. II.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Capitul. de villis, 5. 50.

Gebers galt; die Benennung Somo exhalt baburch von nun an einen durch alle Stande fortlaufenden Umfang, nur selten bezeichnet es, was der Rame sagt, einen Menschen im allge= meinen Verstande.

Dieß Alles exhielt seinen Ursprung unter Konig Pippin und vollständige Aushildung durch Raul den Großen, es mar berechnet für ben Kriegsbienft; auf jeden Wink des Seniors sollte bereitfertig steben bie Babl ber Bassi, Diese brachten einter ihrer Jahne die Schage ihrer Bafalli, :elle geübt und vollständig ausgerüstet, ihre Besoldung war das Beneficium. Dief verloren fie, wenn der Genior mit ihrem Benehmen nicht aufrieden mar, fie verloren es in jedem Falle bei dem Tode des Geniers ?), von dem Nachfolger deffelben mußten fie suchen, es auf des Neue zu erhalten. Die Zahl der Bewerber war größer als die Zehl der Beneficien; wertond empfahlen fie fich dam Senior, bis die Bunft beffelben sie mit einem erledig= ten begabte \*\*), verrichteten Hofdienste, und waren seine Fideles; dies Alles fand sich bei den geistlichen wie bei den welt= lichen Großen. Aus den fammtlichen Basallen bildete sich die Reiterei ber Armee, welche beffer geubt und vollständiger aus= gerüftet sepn mußte, mit Harwisch, Helm 20., als daß dieser Dienst von den Mannern des aufgerufenen Seerbannes gefordert ober erwartet werden konnte.

So lag Alles in voller Bereitschaft zur Aufforderung an Karl den Geoßen, daß er die Kraft des Reichs zu Unternehmungen benütze, und der ehrgeizige Mann benütze sie vielz leicht mehr als er gesollt hätte, wie dieß der Fall bei allen Eroberern ist. Unmittelbar brängt sich nun, die Erzählung von der Reihe seiner Thaten, von der Menge seiner geztroffenen Anstalten zc. auf; aber die turze Uebersicht der in dem Frankenreiche von seiner Entstehung an allmälig umgezmodelten Verhältnisse, fordert einen Stillstand der Begebenzheiten. Erst hier kann die allgemeine Uebersicht gegeben werzben, weil der Gang der Geschichte sie von selbst gibt, und frühere Unterbrechung nur unzusammenhängende, bisweilen einz seltige und schiese Bruchstäcke würde geliefert haben.

<sup>\*)</sup> Eginhardi epistoles num. 6. ap. du Chesne, T. II.

<sup>\*\*)</sup> Monachus Sangallensis, L. I, c. 20.

Neun und dreißigstes Kapitel.

Uebersicht der franklischen Berfassung. Die Gesete. Der Gravio. Sagibaro.

Wie wir die westlichen Dentschen zur Zeit des Tacitus ge funden haben, so finden wir fle wieder in den folgenden Jahrhunderten unter dem gemeinschaftlichen Namen Franken, ewig kampfend gegen die Romer am Rheine, mit abwechselndem Glis de, je nachdem ein Raiser auf dem Throne saß, überwiegend in Ganzen feit bem vierten Jahrhunderte, weil sie als Manner sich wehrten, für welche der Tob nichts Abschreckendes hatte, und weil sie fechten mußten, um ben hunger bei ber immer wachsen den Menschenmenge in den nicht sorgfältig angebauten waldign und engen Bezirken von fich abzuhalten. Bergeblich blieb dahr die gegen sie verübte Rache des Kaisers Konstantin; bei jeder aufgespurten Gelegenheit durchplanderten sie die dem Rheine be nachbarten Striche Galliens so fehr', daß die Romer fie erst an greifen konnten, wenn fremdes Getreide für die Truppen entwe der aus Britantien ober aus den südlichen Gegenden Galliens herbei geführt worden war. \*) Unter einzelnen Anführern mit freiwilliger Begleitung ihrer Anhanger erfolgten bie baufigen Anfalle auf mehreren Punkten; es waren nicht Nationalkriege, son dern Bersuche auf gut Gluck, wie einft bei ben vielen Duces zur Zeit bes Tacitus, welche vielleicht den einheimischen Ramen herjoge, auch wohl Ronige führten, wenn fie Stammhaupter ber einzelnen Abtheilungen des allgemeinen Bundes waren. Der Romer übersetzte dieses Wort durch Reges, auch mit Berkleine: rung Reguli, Regales, und fing an, mehrere dieser Anführer als Berbundete in' seinen Dienst zu ziehen, wo fie wichtige Dienste, felbst mitunter gegen ihre eigenen Stammgenoffen leifteten; bem während ein Saufe für die Romer kampfte, durchstreiften andere nicht in ihrem Dienste Stehende Gallien wie vorher.

Diese Verhaltnisse anderten sich zu Anfange des fanften Jahrhunderts. Andere deutsche Bolterhaufen drangen nach Gal

<sup>\*)</sup> Ammianus, XVII, 8. Opperiens Julium mensem, unde sumunt Gallicani procinctus exordia. — Nec enim egredi poterat antequam ex Aquitania, aestatic remissione salutis frigoribus et pruinis, veherctur annons.

lien vor, die Franken mußten kampfen für ihren eigenen Berd, namentlich mit den Bandalen; das ganze Land unterlag den Ber= heerungen; die Romer vermochten nur felten sich felbst zu schu= gen, fie konnten keine Sulfsgelber zahlen wie in fruberer Beit. Da reichten die getheilten Unternehmungen einzelner Anführer bei den Franken nicht ferner hin fur bas Bedurfniß des Wolks. Einen allgemeinen Unfuhrer mußten fie haben zur Bereinigung der Nationalkraft, wie bieß einst ber Fall gegen die Anfalle der Romer auf ihr Land gewesen war, und fie wahlten einen Ronig für die sammtlichen Abtheilungen der Franken, mahlten als sols den einen Stammfürsten aus der alten, jetzt erft wieder bervor tretenden Bolkerschaft der Sicambern, bei welchen es herge= brachte Sitte war, das hetabhangende gescheitelte haar zu tra= gen, jum fichtbaren Beweife, daß fie ber Fürftenfamilie zugebor= ten; von nun an erhalten also die Franken langhaarige Rb= nige (criniti reges). Db ber erfte berfelben Pharamunb hieß, wie einige romische Chroniker versichern, ober ob nach Are= degars Angabe der mehr bekannte Clodio die Reihe erbffnete, thut wenig zur Sache.

Die Nationalkraft stand nun in Bereinigung und fie wurde benütt, nicht ferner ausschließend zur Plunderung, sondern zur bleibenden Besitznahme der angranzenden Gegenden Galliens, so wie die übrigen deutschen Wölker das Beispiel in dem nämlichen lande gaben. Ronig Clodio war der unternehmende Mann, wels der seine Waffen über die angranzenden Gegenden von Rieder= Germanien und Belgien verbreitete, zwar mitunter zuruckge= drangt wurde, wenn ein tuchtiger romischer General, namentlich Aetius, der Romer wankenden Thron zu flützen suchte, doch nie wieder nach dem rechten Ufer des Rheins zurückfehrte. In dem. Bezirke von Tongern hatte er seinen Sit aufgeschlagen, von da aus Cambray und endlich die fernern Striche bis zur Comme bleibend besetzt. Durch diese Eroberungen umhüllte er das Land eines andern frankischen Zweigs, der Salier, welche einst Rais ser Conftantius friedlich in Brabant und andern umliegenden Strichen aufgenommen hatte. Sie lebten als Verbundete der Admer und leisteten häufige Kriegsbienste unter eigenen Anfuh= tern, einen gemeinschaftlichen Stammfürsten aber tennen wir bei ihnen nicht. Diese schloffen sich nun an Clobio, ber Name Gas

lier verschwindet, sie heißen Franken wie alle Uedrigen, und durch ihren Beitritt gewinnt das westliche Frankenland hinlang- liche Ausdehnung und innern Zusammenhang, um sich durch eigene Kraft zu erhalten; das dstliche voer Ripuaria dehnte sich zu gleicher Zeit an den westlichen Usern des Rheins aus; Koln wurde bald der bleibende Hauptsitz des Landes.

Die nun schon erwachsene allgemeine Monarchie trennte sich nach Clodio's Tod. Imei Soone hatte er, den altern erkamten die Ripuarier als ihren Stammkbnig, die westlichen Franken him gegen den jungern Sobn, durch den romischen General Aetius um terftützt, Ramens Meroveus; die Ansprüche des altern sucht der heranziehende Hunnenmonarch Attila geltend zu machen. Er wurde geschlagen, bei ben Franken aber blieb die Anficht, wit sie bisher gewesen war. Zwei Frankenzeiche bilden sich, das ib puarische unter Anfihrung bes altern Sohns und seiner nachste Abkömmlinge, und das westliche unter dem Merovens; a wird der Stammvater aller kunftigen Ronige, welche von ihn ben Namen Merovinger tragen. Ihm folgte sein Sohn Childerich, welcher entfliehen mußte, weil er Bersuche macht, willkatlich zu regieren. Als Oberhaupt erkannten nun die Franfen den romischen Generalstatthalter Egidius, welcher die den Momern übergebliebenen beträchtlichen Theile Galliens beberrichtt, als das Westreich schon nicht ferner einen eigenen Raiser hatte Die Umwandlung des Berhaltnisses war leicht, die Franken kehr ten in die Lage zurud, in welcher die Salier gelebt hatten; romb fche Sobeit erkannten sie, leisteten bei der Aufforderung Rriegt dienste, übrigens unbeschräuft fortlebend nach eigener Werfassung. Diese Ansicht theilte: aber mit ihnen nicht der Comes Egidiud, als Untergebene behandelte er sie, legte ihnen Steuern auf, eine unerborte Sache bei den Franken. Mit Freuden schlossen fie fich daher an den zurückkehrenden Childerich, welcher fich behaup tete und das befestigte kleine Reich seinem Sohne Chlodwig binterließ.

Der unternehmende Chlodwig überblickte die Wahrscheinlichkeit, die Reste des Romerreichs in seiner Nachbarschaft überwältigen zu können, und er überwältigte es, mit Beihülse seiner Vettern Ragnachar und Chararich, dehnte seine Besignus gen allmätig gegen Suden aus die zur Loire. Durch diese

Eroberung anderte fich seine und zugleich die Lage des Bolts. Er wird Beherrscher nach romischem Sinne des Wortes über eine sehr große Zahl von Unterthanen, und bleibt doch zugleich sehr beschränkter Anführer seines Wolks, welches wie bisher ohne fremdartige Vermischung auf seinem altväterlichen salischen hofe lebt, nur Kriegsbeute, aber selten eine liegende Besitzung verlangt, durch welche ihm die beschwerliche Arbeit des weitern Anbaues zugewachsen ware. Aber das nämliche Bolk ift zu= gleich der wahre Souverain. Nichts kann das Dberhaupt un= ternehmen oder ausführen, ohne durch Ueberredung die Bei= stimming deffelben auf dem allgemeinen Bersammlungstage, mit dem Anfange des Monats Marz, erhalten zu haben. Seute ist der bewaffnete Bersammlungstag, morgen zieht die Schaar in den fich selbst auferlegten heerbann; ohne Schwierigkeit besuchte der ringsumher wohnende Franke den Reichstag, und hatte einer nicht Lust zu erscheinen, an den allgemeinen Beschliß blieb er doch gebunden. Aber das Ginberufen zur Ber= sammlung, noch mehr die ganz unentbehrliche Ordnung bei ber versammelten Menge fetzte viele Vorsteher voraus, hier als Berather und im Kriege als Anführer einzelner Abtheilungen. Diese Principes wirkten hauptsächlich auf das Wolk, weldes wie in alten Zeiten beschloffen zu haben glaubte, mas im Grunde die Worsteher vorzugsweise beschloffen hatten.

Sehr wichtige Manner waren die Principes, wie schon der Umstand beweist, daß mehrere derselben aus den Familien abstammen mußten, welche als Stammoberhäupter einzelner Abtheilungen sich ausgezeichnet hatten, ehe noch der Entschluß gefaßt worden war, ein allgemeines Oberhaupt aufzustellen; umbglich konnten diese in die Dunkelheit des großen Haufens zunäcktreten. Sehr viel lag also dem Regenten daran, sie für seine Absichten zu gewinnen, und obgleich äußerst wenige Racheichen über die übrigen Verhältnisse des Bolles aus diesem Zeitraume auf uns gekommen sind, so wissen wir doch, daß Ehlodwig den gefährlichen Krieg gegen die Westgothen erst nach erhaltener Beistimmung der Principes unternommen hat. Die gebornen Reichsräthe waren also diese Optimates, und jezder spätere Konig, der nicht auf ihr Wort hörte, mußte einer unrnhigen Regierung entgegen sehen. Sehr wahrscheinlich war

ihnen schon bei ber ursprünglichen Besitznahme der Riederlande ein reicheres Loos als anderen Franken zugefallen; weit bebeit tender wurde aber der Zuwachs aus dem gewonnenen Abmer: Verlangte auch der gemeine Franke keine Umwandlung lande. seiner Wohnsitze, so verlangte sie desto mehr ber Bornehme; sein Konig sollte nicht der einzige Gutsbesitzer seyn, auch n forberte Grundstude in ben gemachten Eroberungen, wo An bere für ihn arbeiteten und er die Mühe übernahm, die Ein: künfte zu beziehen. Daher finden wir in Zukunft viele unter ihnen als sehr reiche Leute, durch ursprüngliches Erbgut ober auch durch konigliche Schenkungen, welches keine Beneficia waren, beffen ungeachtet aber in der Regel nach dem Tode bei Besitzers an den Fiscus zurudfielen. Aus ihrer Mitte mable ten die Konige ihren besondern geheimen Rath; wer nicht in demselben aufgenommen war, gehörte gewöhnlich zur Oppos tion; benn an bas Reich waren fie gebunben, aber nicht # die Person des Rbnigs.

Gebunden hingegen an diese waren die Lendes, die nam liche Rlasse von freien Leuten, welche wir schon bei Tacitus als fest angeschlossen an den erwählten Princeps gesehen haben. Jett hatte nur der Konig seine Leudes; auch die Vornehmen haben ihre Unhänger unter den freien Franken, sie führen abn den Namen Leudes nicht. Der Konige bewilligte dieser geehrten Rlasse Vortheile, so weit er sie bewilligen konnte, die Leude hingegen blieben gefesselt an sein Wort, waren seine Fideles, mußten machen für die Sicherheit seiner. Person, und ziehen, wohin er es ihnen befahl. Schon unter Chlodwigs Regierung finden wir sie in bedeutender Zahl; sie ließen sich von ihm be ftechen, um den Schutz eines feiner Nebenkonige zu vernachläffigm; zu Tausenden stehen sie da seit den gemachten Eroberungen. Entbehren konnten sie die Ronige auf keine Beise, benn bfters finden wir, daß nur die Leudes ihre Person gegen die Angrifft der Bettern schützten, bei den Familienstreitigkeiten, an welchen die Nation wenig Antheil nahm, in der Boraussetzung, jeder Prinz der koniglichen Familie muffe seine Privatverhaltnife fo wie alle Mitglieder des Volks, durch eigene Kraft auszukämpsen Dieser Schutz ihres Seniors war uur die eine Salfte von den Pflichten des Leudes; zerstreut wurde er in alle Komis

tate des éroberten Landes, weil die gemachten Eroberungen gegen innere erwachsende Unruhen mußten gesichert werden, und dieß durch bie Masse des Frankenvolks nicht hinlanglich geschehen konnte, welches der Regel nach in seinen Niederlanden fortlebte, wenn auch in der Folge immer mehrere in den eroberten Läudereien fich verbreiteten. So brauchbare, unentbehrliche Leute konnten nicht ohne Belohnung ihrer Dienste bleiben; Hofstellen erhielten fie, in so ferne ein Franke sie zu versehen vermogend war, gewöhnlich aber ein Landgut in den Provinzen mit den dazu gehörigen Leibeigenen zc., um von dem Ertrage deffelben ans ståndig und immer zum Kriegsdienste bereitfertig ihre Tage vers leben zu konnen. Aber ihr Eigenthum wurde ber gegebene Besitz nicht, ein Lehen war es, welches wieder an den Senior juridfiel, wenn er mit dem Dienste des Leudes unzufrieden var, ober welches dieser verlassen und in die Masse der übrigen jreien Franken zurücktreten konnte. Der letzere Fall ereignete sich wohl felten, desto häusiger die Entlassung aus dem Dienste, wodurch ber Entlassene sein Leben, nicht aber sein Erbgut verlor, \*) wenn auch der Hof. mit dem Benehmen deffetben unzu= frieden war. Durch ben Tob. des Gebers.und auch des Empfan= jers horte ber Besit bes Lebens selbst noch in viel spatern Zeiten mf; der Sohn mußte es auf das Neue zu erobern suchen, erhielt 18 auch gewöhnlich. Durch Untreue ging es verloren; da sich iber bei ben Familienstreitigkeiten nach Konig Chlotar I. Tode riele Leubes an einen andern Geniot geschloffen hatten, als em sie ursprünglich zugeschrieben waren, so gab Ronig Guntbramn durch den Vertrag von Andlau die Entscheidung, daß ie durch diese Schritte ihr Lehen nicht verlieren sollten. Der lateiner hatte kein eigentliches Wort zum Ausbrucke für diese thensverhältnisse, er übersetzte es durch Beneficium, und diese benehnung ift von nun an die gewöhnliche geblieben, bis spåt m Mittelalter, wo das deutsche Wort wieder in seine Rechte intrat. . 🗈

So war die Lage Chlodwigs und seiner Nachfolger nach der roßen Erweiterung des Frankenreichs. Die neuen Verhältnisse

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. IX, 52. Mehrere Leudes vertoren ihre Beneficia: nihil aliud est relictum nisi quod habere proprium videbantur.

zwungen ihn, sagte ich schon oben, Gesetzeber seines Bolis zu werben, so wie abnliche Werhaltnisse bie übrigen deutschen Könige zu diesem Schritte gezwungen hatten. Wiren die Franken auf ihre alten Sige ohne frembe Beimischung beschränkt geblieben, noch lange hatten sie keiner geschriebenen Gesetzgebung beduff, auch wohl keine angenommen. Jeder Hausvater wußte, dif auf einzelne Dishandlungen eine bestimmte Buse gefetzt wa, die wenigen Begriffe hatten fich von den Urgatern auf Die paten Abkommlinge fortererbt; und trat ein schwieriger Fall ein, p stand der Princeps mit seinen hundert rechtskundigen Begleiten in der Wersammlung. Er stand noch gegenwärzig da, Gravit hieß er nun, und seine Begleiter Rachinburgii, als Get kniedige; wahrscheinlich wählte beide der König mit Beistimum der Wolksversammlungs Schwieriger wurde das wichtige Am, nicht weil sie die verdorbene lateinische Sprache verstehen musum denn diese verstand wohl jeder ansehnliche, auch zum Theil u gemeine Mann, wegen der frühern haufigen Kriegsbienste in den Romern 20., sondern weil sie bes Lesens und Schreibm mußten kundig seyn, um die bishen in Naturalien bestimmtn Strafen auf den nun angesetzten sehr hohen Geldwerth zu we stehen.:

.. Ferner das geschriebene Gesetz hatte zur vorzüglichsten Ab sicht die Verhältnisse ber Sieger zu den Besiegten so viel miglich festzusetzen, benn natürlich hatte ber Romer in den ersten Sin men der Eroberung pielfache Mißhandlungen : von den wen Franken zu ertragen; diesem Uebel mußte gewehrt werden, wem eine ruhige Regierung in Zukunft hervortreten sollte. Dich war nicht hinreichend, daß bem Gallier die Beibehaltung seine bieherigen romischen Rechts zugesichert wurde; es schützte im gegen Gewaltthätigkeiten ber Romer, aber nicht ber Barbaren; das salische Gesetz sollte die erforberlichen Schranken bezeichnen, und bezeichnete fie ohne Anstoß in Rudficht auf Sachen. Date der Franke ein Pferd gestohlen, so zahlte er seine Buse ohne Unterschied, ob er es seinem Landsmanne ober einem Romer & raubt hatte; manchom Benehmen des Uebermuths wurde dadund ein Riegel vorgeschoben. Verwickelter zeigten sich die Verhalt: niße bei dem Urtheile über personliche Beleidigungen. Als immeli währende Regel wurde festgesetzt, der Franke hat einen gedoppelt höhern Menschenwerth als der Romer, mochee der letztere auch ein sehr ansehnlicher Mann in seiner Vaterstadt seyn. Des Franken Leben wurde auf 200 Solidus geschätzt, das Leben des Kömers aber nur auf 100 Solidus, wenn er ein freier Gutschesitzer war, der Hörige kostete nur 45 Solidus. \*) Nach dież sem Verhältnisse waren die übrigen personlichen Beleidigungen berechnet, und der Richter bei der dem Franken vorgeschriebenen Vestrasung durfte kein Romer, der Gravio oder sein unterzgeordneter Tingonus oder Centurio mußte es seyn, wenn wir gleich Ursache haben anzunehmen, das rönnische Beistzer mit zugegen waren.

Schon diese Verwickelungen forderten Renntnisse und hohe Rlugheit des Gravio, Festigkeit forderte sein Benehmen bei den Streitigkeiten zwischen Franken. Defters mußte man ben Be-Kagten vorladen, the er es nothig fand, vor Gericht zu erscheinen fein freier Mann durfte bei schwerer Sprache gebunden vor ihn geführt werden; \*\*) das Urtheil war gesprochen, aber viel= sache Aufforderungen blieben erforderlich, ehe der Richter es wagen durfte, bas bestimmte Strafgeld mit Gewalt aus dem Sause des Widerstrebenden abzuholen, und dadurch seine Immunitat zu verletzen. \*\*\*) Und nun erft beim Sprache über Leben und Tod. Das Gesetz fagte, das Leben des Franken ift 200 Golis dus werth, wer ihn also umbringt, zahlt diese Summe an die Anverwandten des Umgebrachten, nebst dem Strafgelde an den Fiscus, so ist er fren, los und ledig; kamm er nicht zahlen, so fallt er bem Gutbanken ber beleidigten Familie anheim. Reine Todesstrafe verfügte bas Gesetz, außer etwa, wenn Jemand ohne allen vorhergegangenen Zank Einen ermordete, 4) wodurch wahre

<sup>\*)</sup> Lex Salica, Tit. 43. "Si Romanus homo possessor, id est qui res in pago ubi commanet proprias possidet, 100 Solidis judicetur. — Si quis Romanum hominem tributanum occiderit, 45 selfdis culpabilis judicetur."

<sup>\*\*)</sup> Lex Salica, Tit. 54., Si quis hominem noxium ligatum per vim tulerit Graviani vitam suam redimat.

<sup>\*\*\*)</sup> Lex Salica, Tit. 52. Auch Lex Ripuar. Tit. 32,

scheinlich der Straßenräuber bezeichnet wird; ein solcher wird ohne weitere Umstände umgebracht. Der Spruch galt für alle Franken, ohne Ausnahme des höhern oder des niedrigern Standes, der freie Franke kann sich von der Todesstrafe loskausen, Niemand, selbst die königliche Familie nicht, war ausgenommen, von dieser Vergütung des Todschlags; wir haben das Beispiel, daß Chlodwigs Sohne Vergütung an Geld für das Leben ihrer Base von den Ostgothen forderten und auch erhielten.

Die nothige Ordnung mochte durch die gegebenen Borschristen erhalten werden, so weit sie bei dem unruhigen Bolke möglich war, wenn der Gravio mit Klägern und Beklagten zu schassen hatte, welche er zu bändigen wußte. Traf nun aber der ungünstige Spruch einen ansehnlichen Mann, so fügte er sich selten; wor den Konig wurde endlich der Proces gezogen, und erst wem auch dessen Urtheil verworfen wurde, zog man das Vermögen des Beklagten ein, und er durfte nicht ferner dei Hof erschinnen. \*) Der Gravio hatte also ein schweres Amt zu verwalten, und man versteht nun die spätere Borschrift im alemannischm Gesetze: "Jedermann soll vor Gericht erscheinen; ist es ein widerstrebender Mann, welchen weder der Comes noch der Eentwarius zur Folgsamkeit bringen kann, so soll ihn der Herzog dazu zwingen, und mehr suchen, Gott zu gefallen als den Menschen. \*\*)

Der auf keine Weise aussührbare Punkt blieb die Bergitung (compensatio) für des freien Franken Leben. Auf 200 Solidus bestimmte sie das Gesetz, und die Verfügung ist geblieben für Kind und Kindeskind, noch in dem spätern Mittekalter. Aber in diese für vornehm und gering gegebene Festsetzung sügte sich durchaus nicht der mächtigere Franke, der Optimat. An der uralten Sitte hielt er fest, daß die Kompensation keine Vorschrift erlaube, daß sie nach freiwilliger Uebereinkunft der streiten:

kommt aber außerbem das Henken, sogar das Madern in der Geschickt vor, aber nicht durch den Spruch des Gesetzes.

<sup>\*)</sup> Lex Salica Tit. 59. ,, Rex extra sermonem suum eum esse dijudicet."

<sup>\*\*)</sup> Lex Alemann. Tit. 36. Et si est talis persona, quam Comes vel Centenarius distringere non potest, tunc eum dux distringet plusque quaerat Deo placere quam homini.

streitenden Parteien erfolgen muffe; wobei nun freilich bei solchen Mannern nicht ferner von der Bestimmung des Gesetzes, sondern von ungleich höheren Summen die Rede wurde, welche herbei geschafft werden mußten, wenn nicht ewiger Vernichtungskrieg zwischen den Parteien erwachsen sollte. Die geschichtliche Er= zählung hat ein auffallendes Beispiel dieser Art aufgezeichnet; die Behauptung wurde durchgesett; ich finde kein Beispiel, daß ein Mächtiger sich in die vorgeschriebene Kompensation fügte, wohl aber, daß man auf Leben und Tod fortraufte, bis frei= willige Ausgleichung erfolgte. Es findet sich sogar eine Stelle, daß die Sohne gestraft. wurden, weil sie unterlassen hatten, den Mord ihres Baters zu rächen. Sabregisil, ein Dur in Aquitanien, wurde umgebracht, und seine Sohne wollten die Blutrache nicht übernehmen. Daher wurden sie von den Vornehmen des Reichs verworfen, alle ihre naturlichen Besitzungen verloren sie, welche dem Fiscus anheim sielen; nach der Lex Romana sagt die Stelle, burch fehlerhafte spatere Abschrift; das romische Gesetz gebot die Gelbstrache nicht. \*)

Aus allem Bisherigen ergibt sich die beschwerliche bfters gefährliche Lage des Gravio von selbst; er sollte sprechen und vollziehen nach dem Buchstaben des Gesetzes, mas die ihm bei= gegebenen Rachimburgii als rechtlich aufgefunden hatten, und war doch in vielen Fallen nicht vermbgend durchzugreifen. In Todesgefahr kam er dfters, und wir kennen den Fall, daß ein Gravio an seiner Gerichtsstelle (ad mallum) ist ermordet wor= Daber ertheilte das Gesetz ihm, und nur ihm allein, den. einen dreifachen Frankenwertly, mit 600 Solidus wurde sein gewaltsamer Tod vergütet. Er und seine Familie gehörte ohne Zweifel zu den Optimaten des Reichs, dieß war aber die Ur= sache der Preiserhöhung nicht, denn sie hatte in diesem Falle auf die sammtlichen Optimaten ihre Anwendung gefunden; und doch ist nur er allein der Hochausgezeichnete, alle Uebrigen ge= hen in dem Gesetze gleiches Schritts, der Princeps gilt nicht

<sup>\*)</sup> Gesta Dagoberti regis, c. 35. "Sadregiselus dux Aquitanorum a quibusdam hominibus interfectus est. Filii ejus mortem patris vindicare noluerunt, propterea postea secundum legem Romanam a regni Proceribus redarguti omnes paternas possessiones perdiderant — omnia ad regalem Fiscum sunt redacta.

mehr als jeder andere Franke. Seinem Amte verdankte er daher das erhöhte Wehrgeld. Ein Franke war er, ich kenne kein Beisspiel, daß je ein Nomer diese Stelle erhielt, ob er gleich in alle übrigen Stellen sich einzudrängen wußte. Sehr natürlich, weil der Gravio mit den Nationalverhältnissen von Jugend auf mußte vertraut seyn, mit dem romischen Rechte hingegen nichts zu schaffen hatte, auch wohl, weil der Franke aus dem Munde des Römers nie würde Vorschriften angenommen haben.

Doch kennt das salische Gesetz außer bem Gravio noch eine andere Klasse von Gerichtsmannern, die Sagibarones, welche, ohne Grapionen zu feyn, das nämliche Wehrgeld von 600 Solidus erhalten, wenn sie von frankischer Abstammung find, oder die Hälfte mit 300 Solidus, wenn sie als hörige Hofdiener diese Wurde zu gewinnen wußten. Ihr Spruch war so gultig als der Spruch des Gravio, man konnte von demfelben nicht an den Letz tern appelliren, und mehr als drei Sagibaronen durften sich nicht auf dem Gerichtstage einfinden. \*) Aus diefer lettern Bestim mung, wie aus ber Wahrscheinlichkeit selbst, scheint ihre Lage und Bestimmung am deutlichsten hervorzugehen. Rechtegelehrte waren sie, bei Hof von Jugend auf gebilder und dann angewendet, wo ihr Dienst erforderlich schien. Der Gravio war gebunden an einen bestimmten Gau, wo sich bisweilen die Geschäfte so sehr häuften, daß er allein sie nicht beendigen konnte; in einem solchen Falle erschienen die an keinen bestimmten Bezirk gebundenen Sagibarouch ale ambulante Gehülfen; war das Gericht zu Ende, so endigte sich zugleich ihr Wirkungstreis an dieser Stelle, und sie erschienen nach den Vorschriften des Hofes an einer andern. Noch mehr. Sie be: standen zum Theile und wohl Anfangs größtentheils aus Romern, welche aus niedrigen Hofdiensten sich allmälig zu heben gewußt hatten und das romische Recht verstanden. Der Falle zeigten fic

<sup>\*)</sup> Lex Salica, Tit. 56. Si quis Gravionem occiderit 600 Sol. culpabilis judicetur.

Si Sagibaronem qui puer regis fuerat, 300 Sol.

Si Sagibaronem qui ingennus est, et se Sagibaronem posuit, 600 Solidis.

Sagibarones in singulis mallobergiis plus quam tres esse non debent. Et si qua causa ante illos secundum legem suerit definita, ante Gravionem eam removere non licet.

gar viele, wo der Franke mit dem Romer in Gegensatz kam, bes sonders in den Städten; da reichte der Gravio mit seiner kurzgesfaßten deutschen Rechtskenntniß nicht aus, studirte Leute mußten es senn, welche beider Gesetz inne hatten, und dieß waren denn nun die Sagibarones, vorzüglich von romischer Abkunft.

Bei Gregor von Tours kommt nie der deutsche Name Gravio jum Vorschein, er weiß auch keine lateinische Benennung an die Stelle deffelben zu feten; Judex nennt er ihn im Allgemeinen, ohne nahere Bestimmung, ob der Judex Gravio, oder ob er Sagibaro, Tinganus, Centurio, war; durch Comes kann er ihn nicht über= segen, wohl wissend, daß dieß eine ganz andere Person bezeichnete. Das ripuarische Gesetz wagt eine anderweitige Uebersetzung des deut= schen Namens Gravio. \*) In der Aufschrift nennt es ben Gra= vio, in der Gesetzesstelle selbst aber heißt es: "wer einen Fiscal= richter, welchen man Comes nennt, umbringt, zahlt 600 Solidus;" ister aber als höriger Mann zu der Stelle emporgestiegen, so kostet sein Leben 300 Solidus. Das Lettere bezeichnet die Sagibarones, deren Namen dieses Gesetz nicht ausspricht; die Uebersetzung des Wortes Gravo ift aber nur zur Salfte gelungen, sie halt sich an den Umstand, daß der Gravio außer der Bergutung des Beleidigten zugleich das Fredum, oder die fur den Fiscus bestimmte Strafe aussprach. Db bas Wort Comes schon in dem ursprünglichen Texte sich befand, läßt sich sehr bezweifeln; wenigstens war der Gravio dieses Zeitalters gewiß nicht, was der Franke unter der Benennung Comes verstand. Sein Geschäft beschränkte sich auf das Recht, und mit Wahrscheinlichkeit darf man voraussetzen, daß er zur Zeit des Krieges Anführer der Manner seines Gaues war; nichts aber hatte er zu schaffen mit Erhebung der Abgaben, weil der Franke feine Abgaben bezahlte; nichts hatte er zu regieren, weil der Franke unabhängig auf seinem Salgute lebte, wenn er nicht mit dem Nach= barn in Streit sich verwickelte; nur in diesem Falle trat der Gravio als Richter zwischen die uneinigen Parteien.

<sup>\*)</sup> Lex Ripuar. Tit. 53. "De éo qui Gravionem interfecerit. Si quis Judicem ffiscalem (quem Comitem vocant) interfecerit, 600 Sol. multetur.

Quod si regius puer vel ex tabulario ad eum gradum ascenderit, 500 Solidis multetur."

Mis min aber mit bem Fortgange ber Zeiten diese Gravionen zugleich Borffeher in ben romischen Gauen wurden, und dabund über Land und Leute zu gebieten hatten, verwandelte sich ihre Benennung in ben spätern Gesetzen in den Titel Comes; es trifft sich auch wohl, daß die beiden Namen neben einander stehen. In diesem Falle bezeichnet Gravio den Mann, welcher nach aller Sitte bloß Rechtesprecher ift, Comes aber den, welcher außer der Im stiz jäglich als Gouverneur in ligend einem Bezirke zu befehlen hatte; der Letztere wird daher dem Erstern vorgesetzt. \*) Umgewendet hingegen erscheint der Fall in der Geschichte. Dben wurd bemerkt, daß das Wort Gravio beim Gregor von Tours sich nie gends findet, bei den Fortsetzern des Fredegar zc. hingegen, ift th die gewöhnliche Benennung, und das Wort Comes erscheint mu hin und wieder als gleichbedeutend. Da nun aber alle Welt late nisch schrieb, so ist in Zukunft einzig von dem Comes die Rede, om jedoch die alte deutsche Benennung aus dem Munde des Volk verdrängen zu konnen. Raum fing man an, deutsch zu schreiben, fo erscheint auf das Neue der Graf und behauptet sein Vorrch für immer.

Das vom Konige Theodorich entworfene Gesetz der Ripus: rier stimmt in den Hauptsachen mit dem salischen überein, in den einzelnen Fällen ausgenommen, wo Lokalverhaltnisse eine 26: änderung forberten. Es bedarf keiner Erinnerung, daß die offen baren, zum Theile auffallenden spätern Ginfugungen von dem furzu Urtexte muffen getrennt werden. 3. B. Tit. 36 die Werhaltnisse der Geistlichkeit, welche zu jener Zeit vorzüglich in Auster nichts we niger als glänzend waren. Oder Tit. 11, daß das Leben des Antrustio mit 600 Solidus vergütet werden nuß: eine Stelle, welch auch in dem Dit. 43 des falischen Geseiges Eingang gefunden hat; es gab aber um diese Zeit noch keine Autruftiones, Oder Tit. 65 die Stelle vom Beerbanne, ob wir gleich ans der Geschichte wisen, daß zwar das Wolk den Konig Theodorich, er aber nicht das Bell bannen konnte. Endlich Tit. 88, wo nach eingeholtem Rathe, alt: våterlicher Axadition und nach Gesetzesgewohnheit. befohlen wird, daß kein Richter sich soll bestechen lassen, und als Richter ber Ma-

<sup>\*)</sup> Lex Ripuar. Tit. 88., "Ut nullus optimatum, Major Domus, Domesticus, Comes, Gravio etc."

jor Domus, der Domesticus, der Comes und Gravio, und der Kanzler aufgezählt werden. Welches Alles auf die kommenden Jahrhunderte, aber nicht auf Theodorichs Zeitalter paßt. Daß es spätere Einfügung ist, ergibt schon der Eingang, wo man sich auf altväterliche Tradition beruft zc.

## Vierzigstes Kapitel.""

Die Optimaten, Principes, der Major Domus, Der König.

Bei allen diesen Berfügungen führte der Optimate seine Le= bensweise nach eigenem Gutdunken fort; durch das Gesetz sollte er wie alles übrige Volk gehunden senn, nud ließ sich pur wenig bins den. Den hohen Adel bildeten er und seine Familien; daher nennt ihn die Geschichte bisweilen Senior, bisweilen Princeps, und die gesammte Innung die Proceres; \*) damit man nicht zweiste, daß seine Vorzüge erbliche Vorzüge find, erhielten diese hervorragenden Männer den Titel Majores natu, auch Meliores natu \*\*) (die Wohlgebornen). Vermuthlich war bei ihnen die deutsche Benen= nung adelig ursprünglich zu Hause, wir hören sie aber nicht bei den altesten Schriftstellern, weil sie das deutsche Wort so wenig aussprachen als das Wort Gravio, und der Abelige die Uebersetzung Nobilis nicht gelten ließ. Die ansehulicheren Magistratsfamilien in den romischen Städten machten Anspruch auf den Titel nobilis, und mit freigebiger Hand vertheilt ihn au sie Gregor von Tours, \*\*\*) der selbst aus einer Senatorsfamilie absproßte. Nun dünkte sich aber der alltägliche Franke für noch= mals so viel werth als den ansehnlichsten Romer; wie sollten nun die hervorragenden Proceres sich so weit vergesseu, als gleichgeltend mit dem romischen Nobilis augesehen zu werden?. Nur hin und wieder macht daher Gregor Anspielungen auf den frankischen Adel; "der Sohn eines hochadeligen Franken, bei feinem Bolke," sagt er zum Beispiel. 3) Freigebiger ist ber Dichter Fortunatus;

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. VII. 35. Principes Childeberti regis.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Gregor. Tur. VII. 19, 32.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> B. Gregor. Tur. VI., 39. "Est enim vir valde nobilis, et de primis Scnatoribus Galliarum 16,"

<sup>†)</sup> Gregor. Tur. VIII., 16. "Franci cujusdam et nobilissimi in gente sua viri filius mutus surdusque erat.

unter vielen Lobgedichten hebe ich nur eins aus auf den Dur Launebod. Von seiner Gemahlinn Berethrud versichert er, "ihr erz habenes Geschlecht glänze vom Stamme der Mächtigen; ihn selbst läßt er strahlen wegen seines Adels — aus hohem Stamme sprost sein Gipfel."\*) Das Bisherige wird hinreichen zu dem Beweist, daß ein ursprünglicher und zwar hoher Adel bei den deutschen vorhanden war, ob er gleich durch die Gesetze nicht namentlich angez gegeben, und selbst auf seine wichtigsten Mitglieder kein höheres Wehrgeld gelegt wird als auf jeden andern Franken; der alte Grundsatz von gesetzlicher Gleichheit des gesammten Volkes durst nicht verletzt werden.

Alls unabhängige Männer zur Sicherstellung ber Grundver fassung des Reichs, welchem sie zugeschrieben waren, galten die Optimates over Senfores der Nation, nicht für den personlichen Schutz des regierenden Konigs; die gebornen Reichsrathe mam fie. Aus ihrer Mitte ernannte der Regent seinen geheimen Rath, fast alle wichtigen Geschäfte wurden durch Mitglieder derselbm ausgeführt; Manner, die sich im Rriege ausgezeichnet hatten, et hielten den Titel des Dux, und wurden dadurch die Anführer entwe der einer ganzen aufgebotenen Armee oder einzelner Abtheilungen. Der Rang und Name blieb ihnen auch nach geendigtem Kriegezugt, daber finden wir fo viele Duces bei den alten Schriftstellern; befrie digte aber ihr Dienst oder ihre Anhänglichkeit den Monarchen nicht, so konnte er ihnen den Ehrentitel wieder entziehen; \*\*) es war eine Hofstelle; der Entwürdigte horte auf, Dur zu heißen, aber Optimate und gewöhnlich mußvergnügter Optimate blieb er dessen ungeachtet. - Perzoge aber und Derzogthumer nach dem fpatern Sinne des Mortes, wo der Vorsteher Regent eines weitlaufigen. ihm zugetheilten Bezliks ift, gab es unter den Merovingern nicht. 3ch finde nach dieser Ansicht nur den Ducatus Campanae, dieset zwischen Auster und Reufter streitigen Landschaft, den Ducatus Dentelini, welcher ein nordliches Stud von Campanien bilbete, den Ducatus Juranus in der westlichen Schweiz, und in späterer

\*\*) Gregor. Tur: 🗘., 14.

<sup>\*)</sup> Fortunati carmina, L. II., carmen 9. ,. Cui genus egregium fulget de stirpe potentum. Er selbst: ,, micans nobilitatis ope – altum tenet de stirpe cacumen.

Zeit den Ducatus Curensis oder das heute Graubundten; auch diese wenigen kommen nur in kurzen Zeiträumen zum Vorschein. Daß hier nicht von den großen, erblichen frankische Hoheit anerskennenden Herzogthümern die Rede ist, versteht sich von selbst.

Dhne fesselnde Verbindung konnten die madtigen und schon deswegen häufig unruhigen Vorsteher des Volkes schwerlich blei= ben, wenn nicht fehr fruhzeitige Zerruttung im Staate hervortreten sollte. Sie kamen daher auf den Gedanken, aus ihrer Mitte fich einen Auführer zu mahlen, welcher auf ber einen Seite die Bor= rechte der Korperschaft gegen alle Welt vertheidigen, zugleich aber auch das Recht haben follte, unruhige Mitglieder zu bestrafen. Fredegar belehrt uns über dieses Vorrecht. Major Domus hieß ber ansehnlicheson dem Konige mur wenig abhängige Mann, wel= der auch baber felten als Dur an ber Spige einer Armee erscheint. . Nur der Franke allein kannte diese Würde; den Namen hat er aus dem Gesetze der Burgunder entlehnt, aber nicht die Sache. Bei den Burgundern waren die Majores Domus mehrere, sie sammit= lich bildeten den Staatsrath, bei welchem die Bittenden aus den Provinzen ihre Bittschriften einreichen und durch sie die konig= lich Entscheidung erhalten mußten. \*) Bei den Franken ist es ein einziger, und er handelt für jetzt nicht im Ramen des Ro= nigs, der ihn nicht zu wählen hat, sondern als Haupt seiner Genoffenschaft.

Ob er der lenkende Anführer aller Optimaten war, oder nur derer, welche sich an den Hok geschlossen hatten, vermag ich nicht zu entscheiden; die Wahrscheinlichkeit neigt sich mehr auf die letztere Seite, wegen des Beisatzes Domus: ein Beisatz, unter welchem nur der königliche Hok verstanden werden kann. Die Aussicht über das untergeordnete Hokpersonale war indessen seine Sache nicht, diese besorgte der Domesticus nehst mehreren anz dern Beamten; anch auf die vornehmern Staatsdiener verbreiztete sich für jetzt sein Wirkungskreis nicht, wir sinden keine Anzordnung, daß die Referendarien, Kanzler, der Comes Palatinus zu, von ihm Vorschriften anzunehmen hatten; nur wenn sie zugleich Hochgeborne waren, erkannten sie vielleicht mehr freizwillig als gezwaugen seinen Einsluß. Der Gedanke den hervorz

<sup>\*)</sup> Lex Burgundionum Additamentum II, Tit. 13.

ragenden Mann als den Aufseher der königlichen Villen zu erstlären, verdient nur im Vorbeigehen einer Erwähnung. Wir können diese Ausseher bestimmt, es war der Seneschal und der Buticularius \*); der erste hielt das zahlreiche Personale in Ordnung, der andere sorgte für die Herbeischaffung der Erzeugnisse, vorzüglich war seine Sache die Aussicht über die Wälder. Beide hängen unmittelbar von der Person des Königs und der Königinn ab.

Wie hatte auch der bloße Dekonomieaufseher zu ver Macht, zu der schwindelnden Sobe emporsteigen konnen, auf welche wir ihn seit Brunechildens Sturg erblicken. Er ist es, welchet hauptsächlich das Sinken des koniglichen Ansehens bewirkte; a bewirkte es als Vorstand der sammtlichen Optimaten. Bald kann nichts weiter ohne seine Lenkung bei Hof geschehen; jest ist er im strengern Sinne Präsectus Aulae, erhält auch diesen Titel \*\*), das ganze Personale bing von ihm ab. Selbst die Bischofe, nach deren Würde ehmals der Major Domus haschte, drangten sich nun, seinen Schutz zu erhalten \*\*\*); vor dem Sprucht des Gesetzes waren sie gesichert, aber nicht gegen die Gewalts thätigkeit roher Männer; der weltliche Schutz des mächtigen Major Domus mußte ihnen Sicherheit verschaffen. rohen Manner schlugen auch mitunter den Major Domus todt, wenn er zum Nachtheile ber Principes, an beren Spige er fo

<sup>\*)</sup> Capitulae de villis §. 16. "Volumus, ut quidquid nos aut regina unicuique judici ordinaverimus, aut ministeriales Sincscalcus et Buticularius de verbo nostro ordinaverint-impletum habeat." §. 47 fommen beide Manner nochmals als Ausscher vor. — Ludovici Pii praecepta ap. Balus. T. I, p. 793. "Odo Buticularius de sua soreste interroganda est."

<sup>\*\*)</sup> Du Chesne T. I, p. 877. "Desiderius servus servorum dei atque per gratiam ejus Cadurcae urbis episcopus Domino Inlustri, totius aulae imoque Regni Rectori Grimoaldo Majori Domus." So schreibt einer der ansehnlichten Alschofe des Reichs an den Major Domus; doch setzt er seinen eigenen Namen und Titel voran.

<sup>\*\*\*)</sup> Marculfi formulae, §. 24. "Cognoscat magnitudo vestra, quod nos apostolico viro illo sub scrmone tuitionis nostrae visi sumus recepisse, ut sub mundibarde vel defensione Inlustris viri Majoris Domus nostri quietus debeat residere."

boch gestiegen war, zu handeln wagte. Seit Pippin von Beri= stall ragte benn nun am Ende der Major Domus weit über alle Großen empor, bringt sie zur Folgsamkeit, die Konige zur ganzlichen Unbedeutsamkeit; Pippin der Kurze setzt sie ab, um mit erneuerter Kraft an die Spige des Wolks zu treten; er hutet sich forgfältig, je wieder einen Major Domus zu ernennen, oder ernennen zu lassen; die mit dem Verhaltnisse des Unter= thans ganz unverträgliche Stelle hat für immer ihr Ende gefun= den. Sie war ungleich wichtiger und gefährlicher als die Stelle eines Großveziers bei orientalischen Monarchen. — Unter diese Zahl gehört nicht der Major Domus, welchen Konig Chilperich seiner Tochter Rigundis mitgab, um fie als Braut dem Ronige der Westgothen zuzuführen. Dieser war Aufseher über die sammtliche, aus mehr als viertausend Menschen bestehende Be= gleitung der Prinzessinn, und über die reichen ihr mitgegebenen Schätze; mit Einem Worte, der Vorsteher ihres Sofs ober hauses. Der wirkliche Major Domus von Neuster war um die nämliche Zeit Landerich.

Von der Personlichkeit des Kouigs hing seine Macht ab, sie war außerst groß unter einem fraftvollen Regenten, sehr unbedeutend unter einem Monarchen, welchen nicht Klugheit und Tapferkeit auf dem Throne begleiteten. Chlodwig, ungleich mehr beschränkt als seine Nachfolger durch den Gesammtwillen des Volks, führte es hin zu beliebigen Kriegen, zur Fügung in jede genommene Maßregel; eben so sein Sohn Theodorich; die übrigen Sihne durch Mangel an Geisteskraft erscheinen schon weit mehr abhängig, nicht von der Gesammtheit der Nation, welche den Familienstreitigkeiten der Bruder mit weniger Theil= nahme zusah; besto mehr mußten sie horen auf die Stimme der Großen und der Leudes, von deren Beihulfe die Kestigkeit ihrer Regierung abhing. Auffallender zeigte sich in der zweiten Gene= ration die von der personlichen Geisteskraft abhängige Wichtig= Chilperich, bei Weitem der klügste unter feit des Monarchen. seinen Brüdern, beging manche Gewaltthätigkeit an einzelnen Mitgliedern der Optimaten, und doch findet sich keine offene Widersetzlichkeit der Uebrigen gegen seine Maßregelu, weil er seine Anhänger mit Freigebigkeit belohnte, und selbst an ihrer Spitze in den Krieg trat; von einem Ungehorfam der Lendes

ist unter seiner Regierung keine Rede; auch in Zukunft erbliden wir mehr Einheit des Gesammtwillens in dem von ihm beherrschten Neuster als in den übrigen Zweigen des Frankenreiche. Sein Bruder Guntchramn hingegen, bei aller Sanftmuth ober vielmehr Geistesunentschlossenheit, wird vernachlässigt, ob er gleich die Geistlichkeit auf seiner Seite hat. Nachstellungen der Großen erheben sich von allen Seiten, weil seine Schwäche bald sichtbar wurde, und er Wohlthaten und Strafen zur Unzeit und unpassend vertheilte; überdieß weil er nie felbstkämpfend als Rrieger sich zeigte. Und der dritte Bruder Sigebert, das war der Mann des Volks, immer ist er in eigener Person Anführer, er bekampft mit Erfolg die roben Wolkerschaften Deutschlande, bekampft mit Ueberlegenheit seine Brüder, ohne auf ihre Ber einigung zu achten; nie zeigt sich der Widerspruch seiner bald nachher so auffallend einwirkenden Großen, deren Namen wi während Sigeberts Regierung gar nicht nennen horen. er fällt durch Verratherei, und von diesem Augenblicke an et hebt sich der Gräuel der Berwuftung.

Nachfolger in Auster wird sein Sohn Childebert, ein Kind, das nicht selbst regieren kann; daher das Gedräng der Großen, welche bisher zur Hofpartei gehörten, gegen die übrigen in leinen anderweitigen Verhältnissen lebenden. Bald kam als dritte Partei des Konigs Mutter Brunechild hinzu, gegen welche im Grunde beide kampften; mit Truppen, mit formlichen Armen sehen wir die Optimaten im Felde erscheinen, welches beim erfien Anblicke auffallen kann, aber bei ben ungeheuern Reichthumen der meisten Optimaten leicht erklärbar wird. Unter den Austrasiern erwarben sie sich freie freiwillige Anhänger von Leuten, die zu Hause wenig zu verlieren hatten, theilten ihnen Studchen von ihren Ländereien ab auf Widerruf, auch wohl anderweitigt uns unbekannte Vortheile. Dieß find die Manner, von welchm das Gesetz spricht, daß sie im Mallum als Zeugen zc. erscheinen konnen, weil ste freie Leute sind, aber nicht zeugen konnen über liegendes Gut, weil sie selbst kein liegendes Eigenthum haben. \*) Gegen diese Opposition der Großen verschaffte Bru

<sup>\*)</sup> Capit. Wormatiense, a. 829, ap. Baluf. T. I, p. 671, §, 6. ,De liberis hominibus qui proprium non habent, sed in terra dominica resident etc."

nechilds Herrschergeist ein Mittel, welches in der That wirkte, ihr auf lange-Zeit das Uebergewicht zuzusichern; sie wußte viele wichtige Manner zu gewinnen, daß sie in ihr Wort übertraten, das heißt, daß sie ihrer ungebundenen Freiheit entsagten und ihnen, oder wie man sagte, des Konigs Vorschriften sich dahin gaben. Antrustionen nannte man die wichtigen Männer, in früherer Zeit kommt ihr Name nie zum Vorschein. Zwar spricht das salische Gesetz \*) von dem Manne, welcher in der Trustis dominica ist, und theilt ihm das hohe Wehrgeld von sechs= hundert Solidus zu; aber der Fall war selten; sie gibt das Wehrgeld jeder einzelnen Klasse an, des freien Franken, des Romers 2c. und läßt bei der Aufzählung den Grafen weg, um ihn an ganz anderer unpassender Stelle (Tit. 56) einzuschalten, so daß die Frage entsteht, ob er nicht in der frühern Stelle bezeichnet werde als der Mann, welcher in der Trustis dominica sich befindet; wohl auch, daß die Stelle eine spätere Abande= rung erhalten hat. — Doch kommt die Trustis regia auch im ripuarischen Gesetze vor. \*\*)

Diese gefährliche Maßregel führte allmälig zu ihrem und zu dem Berderben des ganzen Reichs. Die Antrustionen erhielzten dreisachen Menschenwerth, sie erhielten große liegende Besstäungen aus dem Staatsgute. Schon in früherer Zeit zeizgen sich häusige Fälle, daß die Könige Ländereien an Große verzschenkten, nicht als Lehen, sondern um die Anhänglichkeit der Männer zu gewinnen, welche sie belohnen oder erwerben wollzten; aber dieß waren Geschenke auf Lebenszeit; mit dem Tode des Begünstigten zog der König die Güter wieder zu dem Fiscus; nur als seltene Ausnahme bemerkt Gregor, daß den Schnen nichts ist entzogen worden. \*\*\*). Jeht hingegen verschenkt der König durch bindende Verträge ausgebreitete Villae, mit allen Gebänden, Menschen, Vieh, Feldern und Waldungen auf imz merwährende Zeit, verschenkt sie mit voller Immunität, so daß

<sup>\*)</sup> Lex Salica, Tit. 43, §. 4.

<sup>\*\*)</sup> Lex Ripuar. Tit. XI.

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor. Tur. VIII, 23. Wandelin, des Königs Childeberts Erzieher, stirbt, was er von dem Fiscus erworden hatte, fällt an den Fiscus zurück. — Der Dur Bodegisil stirbt, von seinem Permögen wurde den Söhnen nichts entzogen.

unter vielen Lobgedichten hebe ich nur eins aus auf den Dur Launebod. Von seiner Gemahlinn Berethrud versichert er, "ihr erz habenes Geschlecht glänze vom Stamme der Mächtigen; ihn selbst läßt er strahlen wegen seines Abels — aus hohem Stamme sprost sein Gipfel."\*) Das Bisherige wird hinreichen zu dem Beweist, daß ein ursprünglicher und zwar hoher Abel bei den deutschen vorhanden war, ob er gleich durch die Gesetze nicht namentlich angez gegeben, und selbst auf seine wichtigsten Mitglieder kein höheres Wehrgeld gelegt wird als auf jeden andern Franken; der alte Grundsatz von gesetzlicher Gleichheit des gesammten Volkes durst nicht verletzt werden.

Als unabhängige Männer zur Sicherstellung der Grundverfassung des Reichs, welchem sie zugeschrieben waren, galten diese Optimates over Senfores der Nation, nicht für den personlichen Schutz des regierenden Konigs; die gebornen Reichsrathe wam sie. Aus ihrer Mitte ernannte der Regent seinen geheimen Rath, fast alle wichtigen Geschäfte wurden durch Mitglieder derselben ausgeführt; "Manner, die fich im Rriege ausgezeichnet hatten, et hielten den Titel des Dux, und wurden dadurch die Anführer entwe: der einer ganzen aufgebotenen Armee oder einzelner Abtheilungen. Der Rang und Name blieb ihnen auch nach geendigtem Kriegszugt, daher finden wir so viele Duces bei den alten Schriftstellern; befrit digte aber ihr Dienst oder ihre Anhänglichkeit den Monarchen nicht, so konnte er ihnen den Ehrentitel wieder entziehen; \*\*) es war eine Hofstelle; der Entwürdigte horte auf, Dur zu heißen, aber Optimate und gewöhnlich mußvergnügter Optimate blieb er deffen ungeachtet. — Berzoge aber und Herzogthumer nach bem spätem Sinne des Mortes, wo der Vorsteher Regent eines weitlaufigen, ihm zugetheilten Bezirks ift, gab es unter den Merovingern nicht. Ich finde nach dieser Ansicht nur den Ducatus Campanae, dieset zwischen Auster und Reufter streitigen Landschaft, den Ducatus Dentelini, welcher ein nördliches Stück von Campanien bildete, den Ducatus Juranus in der westlichen Schweiz, und in späterer

<sup>\*)</sup> Fortunati carmina, L. II., carmen 9. "Cui genus egregium fulget de stirpe potentum." Er selbst: "micans nobilitatis ope—altum tenet de stirpe cacumen."

\*\*) Gregor. Tur. V., 14.

Zeit den Ducatus Eurensis oder das heute Graubundten; auch diese wenigen kommen nur in kurzen Zeiträumen zum Vorschein. Daß hier nicht von den großen, erblichen frankische Hoheit anerskennenden Herzogthumern die Rede ist, versteht sich von selbst.

Dhne fesselnde Verbindung konnten die machtigen und schon deswegen häufig unruhigen Vorsteher des Volkes schwerlich blei= ben, wenn nicht fehr fruhzeitige Zerruttung im Staate hervortreten follte. Gie kamen daher auf den Gedanken, aus ihrer Mitte fich einen Anführer zu mahlen, welcher auf der einen Seite die Bor= rechte der Körperschaft gegen alle Welt vertheidigen, zugleich aber auch das Recht haben follte, unruhige Mitglieder zu bestrafen. Fredegar belehrt uns über dieses Vorrecht. Major Domus hieß der ansehnlichenon dem Konige nur wenig abhängige Mann, wel= cher auch baber selten als Dur an der Spige einer Armee erscheint. . Mur der Franke allein kannte diese Burde; den Namen hat er aus dem Gesetze der Burgunder entlehnt, aber nicht die Sache. Bei den Burgundern waren die Majores Domus mehrere, sie sammit= lich bildeten den Staatsrath, bei welchem die Bittenden aus den Provinzen ihre Bittschriften einreichen und durch sie bie konig= lich Entscheidung erhalten mußten. \*) Bei den Franken ist es ein einziger, und er handelt für jetzt nicht im Ramen des Ronige, der ihn nicht zu mahlen hat, sondern als Haupt seiner Genoffenschaft.

Ob er der lenkende Ansührer aller Optimaten war, oder nur derer, welche sich an den Hof geschlossen hatten, vermag ich nicht zu entscheiden; die Wahrscheinlichkeit neigt sich mehr auf die letztere Seite, wegen des Veisatzes Domus: ein Veisatz, unter welchem nur der königliche Hof verstanden werden kann. Die Aussicht über das untergeordnete Hofpersonale war indessen seine Sache nicht, diese besorgte der Domesticus nehst mehreren anz dern Beamten; auch auf die vornehmern Staatsdiener verbreiztete sich für jetzt sein Wirkungskreis nicht, wir sinden keine Anzordnung, daß die Referendarien, Kanzler, der Comes Palatizungs von ihm Vorschriften anzunehmen hatten; nur wenn sie zugleich Hochgeborne waren, erkannten sie vielleicht mehr freizwillig als gezwungen seinen Einsluß. Der Gedanke den hervorz

<sup>\*)</sup> Lex Burgundionum Additamentum II, Tit. 13.

sicien angewiesen waren; er zahlte das Bauwesen, die erforder: lichen Kosten bei den Versammlungen der Großen, Geschenke an die Auhänger und andern ähnlichen Auswand. Aber wenig zahlte er au seine stehenden Truppen oder die Leudes, sie waren größtenztheils auf Beneficien angewiesen: nichts kostete ihm die Nationalaurmee in Rücksicht der einzelnen Streiter, wohl aber blieb ihm zur kast all der übrige Auswand, die Zurüstungen welche ein Kriegszug fordert. Mit Einem Worte der König nahm viele Millionen ein, und nur wenige durste er ausgeben, daher häusten sich die Schätze unter jeder Regierung; Alles sloß in den Fiscus, das heißt in seinen Beutel, einen Unterschied zwischen Staatseinnahme und den Einkünsten des Königs oder einer sogenammen Civilliste kenne ich nicht.

## Ein und vierzigstes Kapitel. Das Volt der Franken. Die Leibeigenen.

Die Gesammtheit der Nation hatte bei allen diesen Vorfale len sehr wenig in der' Theorie, Vieles hingegen durch die Pratis verloren. Die allgemeinen Volksversammlungen, wo jeder Frank als Mitglied der gesetzgebenden Macht auftrat, hatten freilich långst aufgehort, mußten aufhoren, als viele einzelne, vorzüglich die vornehmen Mitglieder sich über ganz Gallien verbreiteten; große Last für das Volk ware eine allgemeine Einberufung geworden, weil der Reiz zum Erscheinen, Raub und Beute, langst auf gehört hatte, das Kastige hingegen durch die weitere Entfernung von seinem Hauswesen sich mehrte. Aus der namlichen Ursache ertrug er auch wahrscheinlich den Heerbann. Durch Beides ist nun freilich die unmittelbare Einwirkung des großen Saufens beseitigt. Mie hingegen gaben sich die herrschenden Theile die Miene, sie beseit tigen zu wollen. Die Wahl der Konige, die einzelnen wichtigen Anordnungen 2c. — Alles geschieht im Namen der Franken. Dieß waren nun zwar in der Hauptstadt nur die sogenannten utiliores Franci, die ansehnlichen die wichtigsten Geschäfte leitenden Man ner; aber sie handelten boch im Namen der sammtlichen Franken, weil diese nicht in Vereinigung erscheinen konnten; wer erschien, wirkte auch mit. So wissen wir zum Beispiel, daß ein Theil der Großen den Konig Chilperich verließ, um den Sigibert als Konig

zu ernennen; die Lenkenden waren also sie, bei der Handlung selbst aber sammelt sich die ganze Armee, erhebt Sigibert auf den Schild und macht ihn dadurch zum König. \*). Wer gerade zugegen war, nahm also Antheil, die große Masse blieb zu Hause. An ihrer Stelle wirkten die Optimaten, welche, wie ursprünglich das ganze Volk, im Ansange des März mit jedem Jahre von den Königen zur Verhandlung der öffentlichen Geschäfte einberusen wurden. \*\*) Die Volksversammlungen hatten also bloß eine andere Wendung bekommen; unterbrochen wurden sie bei dem Sinken der königlichen Macht, um durch Pippin von Herstall im weitern Umfange für die Nation wieder hergestellt zu werden; wo die Verathschlagungen wie vorher mit den Großen angestellt würden, die versammelte Armee aber ihre Beistimmung zurufte.

Zurückgesetzt war also der alltägliche Franke in der Einwirkung auf dffentliche Geschäfte, aber durchaus nicht in seinen Privat= werhaltnissen. Reine geschichtliche Angabe, kein Wink berechtigt uns, ihn als herabgewürdigt zu betrachten. Unbeschränkt lebte er auf seinem Hofe, bebaute selbst sein Feld, wenn er keine oder nur wenige Leibeigene aus dem frühern Vaterlande mitgebracht hatte; denn zum Ankaufe mehrerer fehlt ihm wohl das Geld. Niemand hatte das Recht, ihm Einrede an seinen Handlungen zu machen, als nur ber Gravio, wenn sich der rohe Mann in Strei= tigfeiten mit seinen Nachbarn verwickelte; und auch in diesem Falle mußte er gewöhnlich mehr als ein Mal vorgeladen werden, ehe es ihm beliebte, auf dem Malberge zu erscheinen. Niemand durfte es wagen, ihn gebunden vor den Richter zu bringen, und erst nach vielen Umständen hatte dieser mit seinen Rachindurgii das Recht, in die Immunität des Verurtheilten zu dringen, um aus derselben an Geld und Geldeswerth so viel heraus zu holen, als die im Ge= setze bestimmte Strafe betrug. Fast ganz unabhängig lebte er auf dem Erbhofe oder der terra Salica seiner Vorfahren, welche nicht aus der Familie kommen durfte, so lange ein mannliches Glied derselben vorhanden war, nur bei anderweitigen erblichen Erwer=

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. IV, 52.

<sup>\*\*)</sup> Decretio Childeberti regis circa 595, ap. Baluf. T. I, p. 17. ,, Childebertus rex Francorum. — Cum in Dei nomine nos omnes Calendas Martias quascunque conditiones, una cum nostris optimatibus, pertractavimus.

bungen, meist in der Romer Land, galt das Testament zur Entfremdung des Guts an anderweitige Personen. Mitunter war der immer verunglückte Versuch gemacht worden, solche Gilter mit Abgaben zu belegen, weil sie ursprünglich steuerbares Gut gewesen waren; seine salischen Besitzungen versuchte Niemand zu besteuern.

Unter solchen Verhältnissen wuchs die Volkszahl im eigentlichen Frankenlande äußerst schnell, und nur dadurch wird is erklärbar, wie die zahlreichen Armeen in allen Perioden auftreten konnten, Armeen bestehend aus wirklichen Franken; denn in den Familienkriegen der Könige sinden wir zwar häusig römische Truppen, nie aber im Heere der Franken, dessen Dienst noch immer als Chrendienst betrachtet wurde. Auch erschienen sie, wie zur Zeit des Tacitus, bei allen friedlichen Handlungen im mer in voller Bewassnung, welche daher keinen neuen Auswad erforderte, wenn sie zum Heere bannirt wurden; vergebisch strebte noch Karl der Große, das Volk dahin zu bringen, die es in Friedenszeiten die Bewassnung bei Seite ließe. \*) Freisich mochte diese Lebensweise manche Beeinträchtigung des friedlichem Kömers erzeugen.

In den Ursigen, aus welchen die Eroberung Galliens ihren Anfang genommen hatte, wohnten einzig die Franken, keine fremdartige Beimischung, keine Kömer, kein Comes, zeigen sich auf dieser Seite, anch die wenigen Städte des Landes waren mit Franken besetzt. Daher hat sich ihre Sprache in diesen Bezirken durch alle Jahrhunderte dis auf den heutigen Lag erhalten. Man spricht deutsch in den Niederlanden, in den Rheingegenden gegen Süden dis nach Lothringen; wie ware auch das Gegentheil ohne fremdartige Einwirkung möglich gewesen! Von keinen Schulen wird bei ihnen die Rede, auch sindet sich noch immer keine Spur von irgend einer Schrift in deutschrischen Sprache; wenn man nicht die wenig verständlichen malbergtschen

<sup>\*)</sup> Capitul. II, 805. Selbst die Bischofe machten Vorstellungen gen das Verbot. Concil. Mogunt. a. 813, c. 17. "Laicis arma portare non pracjudicemus, quia antiquus mos est, et ad nos usque pervenit." (aus Schmidts Geschichte bet Deutschen entlehnt.)

schen Roten als ein Lallen in einzelnen Ausdrücken will gelten lassen. So wie der Franke an die Sige des Romers hinreichte, bildete sich allmalig eine gemischte Sprache; ein Patois an den Gränzen der Miederlande, von der heutigen Picardie weiter ndrdlich, oder ein Nebeneinanderbestehen des Franzosischen, wie in Lothringen, wo die austrasischen Konige ihren anfänglichen Sit hatten. In allen übrigen weit verbreiteten Ländereien Galliens lebte der Franke bloß sporadisch eingestreut; der Opti= mate mit seinen großen Besitzungen, der Leudes auf seinen Beneficien, andere allmälig sich verbreitende Franken mit den sie begleitenden Wehr und Waffen; sie sammtlich bloß zur Er= haltung der Folgsamkeit bei den wohl zwanzigfältig zahlreichern Romern, welche noch überdieß durch die zahlreichen Städte, durch weit hobere Bildung, durch Anstalten, welche dem Fran= ken des Urlands fremd bleiben, und durch die lateinische Sprache bei allen gerichtlichen Verhandlungen, bei Weitem das Ueberge= wicht hatten. Hier behauptete die verdorbene lateinische Sprache, mit Beimischung des altgallischen, das ihr gebührende Vorrecht; einzelne deutsche Namen und Wortfügungen der Frankensprache erhielten Aufnahme, und so erwuchs mit dem Fortgange der Beit bas Franzbsische. Auch bei den Burgundern erwuchs es ans ähnlichen Ursachen. Schon die eigenen Konige dieses Volks hatten durch ihre Gesetze den Abmern beinahe gleiche Rechte mit demfelben zugetheilt. Es lebte eingemischt unter ber weit größern Zahl der frühern Bewohner, in der Folge wußte man kaum auszuscheiden, was Burgunder und was Römer war; beide Theile wurden Franzosen, und ihre Sprache verbreitete sich so weit, als die Herrschaft der Burgunder. In den dstlichen Theilen der Schweiz spricht man noch zur Stunde die Sprache der Alemannen in ihrem Urlaute; das Westland bezeugt durch sein Franzbfisches den burgundischen gemischten Ursprung.

Mit jedem Tage mußte der Fall eintreten, daß ein Famislienvater mehrere Sohne hatte, von welchen das salische Gut bloß dem altesten zusiel, weil außerdem der zersplitterte Hof die Brüder nicht hatte nahren, die Rosten des Aufwands zum Kriegszuge nicht hatte ertragen konnen. Die jüngern Sohne zingen also leer aus an liegendem Gute, oder wurden mit kleisten Bruchstücken abgefertigt. Familienzwist, innere Zerrüttung Mannerts Geschichte der Deutschen I.

ware die Zolge dieser Sitte gewesen. Aber da traten in die Mitte die Optimaten; auf ihren in allen Gegenden ausgebreite ten Besitzungen gaben sie Abschnitte an den Bittenden als ge Iehntes Gut dahin. Leudes der Vornehmen wurden fie, ohne diesen Namen zu führen, in obsequio alterius lebten sie, ohne dadurch ihre angestammte Freiheit zu verlieren; nur Zeugnif über liegendes But konnten sie selbst in viel spätern Zeiten nicht ablegen, weil sie selbst kein eigenthumliches Gut hatten, mit oben bemerkt wurde; aber einen jabrlichen Census mußten fie an den Gutsherrn abgeben. \*) Beim Ariegsdienste waren sie mehr an den Grundherrn als an den Staat gebunden, und es bat viele Wahrscheinlichkeit, daß der Ursprung der Vassi aus diese Berhaltnissen hervor trat, obgleich der Name erft im Zeitaltt Ronig Pippins gehört wird. Durch diese Lebentrager ub sich hauptsächlich das Gewicht des hohen Adels über die fdnig liche Macht. Das der Adel mitunter auf den gemeinen Franks druckte, ihm allmälig einzelne Besitzungen zu entziehen such läßt sich leicht als möglicher Fall denken, eine historische Die weisung kenne ich aber nicht; sogar die Wahrscheinlichkeit sprich dagegen. Der Franke wehrte sich, hielt sich für eben so su als den Vornehmen, weil das Gesetz beide auf gleichem guf behandelte; konnte auch der isolirte Hofhesiger dem Andrage des Mächtigen nicht widerstehen, so konnte es doch die Beihulf der bewaffneten Gemeinde. Der Optimate suchte sich wenige auf Rosten der kleinen Gutsbesitzer, deren Zuneigung er nicht vernachlässigen durfte, zu vergrößern, als auf Rosten der Konig-

Der Franke hatte zu Gehalfen bei seinem Feldhau, welchn einem kriegerischen Volke nie zur Derzensangelegenheit wird, seine schon aus Deutschlands Wäldern mitgebrachten Leibeigenen, du mit ihm auf ziemlich gleichem Fuße lebten, zuruck gelassen; in alten Vaterlande hat er sie zuverlässig nicht, so wenig als die Langobarden und andere auswandernde Völkerschaften. Bat er mit den geleisteten Diensten des Unterthänigen zufrieden, so

<sup>\*)</sup> Marculfi Formulae J. 29. "Super terra nostra commineant, et reditus terrae, ut mos est pro ingenuis, annis singulis desolvant. — Aber J. 36 tritt and des Guisher einen Abschritt von seiner Billa als vollig seeies Eigenthum an seinen Fidelis ab.

ließ er ihn frei ohne Umstände. Durch diese Belohnung war aber nicht die volle Freiheit, nicht die Unabhangigkeit der Person gewonnen. Sollte auch diese hinzu kommen, so mußte er den Freigelassenen, auch den Leibeigenen, vor den Konig fuhren, und in dessen Gegenwart ihm den hingehaltenen Denar aus der Sand schlagen; von diesem Augenblicke an ist der Glückliche Jugenuus, ein Franke wie alle übrigen Franken; doch wenn er ohne Erben stirbt, wird der Konig sein Erbe. \*) Dieser Fall war gewiß nicht häufig und bloß angewendet auf Leute, welche durch die långe der Zeit schon halb und halb zu Franken umgemodelt waren. In spätern Zeiten erforderte der Uebergang in volles Frankenrecht ungleich mehr Umstände. Ganz anders war der Fall bei den Optimaten und Leudes. In Gallien bestand von der Romer Zeiten vielleicht der größere Theil der Bevölkerung aus erkauften Gervi, mit weit harterer Behandlung als bei den Wie das übrige Vieh wurden auch sie mit jedem Lage gekauft und verkauft, ohne einem liegenden Grunde zuge= schrieben zu seyn. Auch diesen konnte der Romer freilassen und ließ ihn bfters frei; doch nie durfte er magen, mit dem Dena= rius vor dem Konige zu erscheinen, zum Tabularins machte er ihn in der Kirche; der dadurch Freigelassene erhielt seine Tabula oder Diplom, und wurde nach Beschaffenheit der Umstände ent= weder Libertus mit bloß persbulicher Freiheit, oder auch völlig freier Romer, Franke konnte er nie werden. — Uebrigens findet sich ein bedeutender Unterschied zwischen dem leibeigenen Bebauer des Felds und dem ebenfalls leibeigenen Aufseher, Handwerker, Kunftler; ben letztern gibt das Gesetz der Alemannen, \*\*) auch anderweitige Vorschriften, ein hoheres Wehrgeld als dem die= nenden Bauern.

Dergleichen Leute hatten benn nun auch die Vornehmen auf

<sup>\*)</sup> Lex Ripuar. Tit. 57. Siezu die schriftliche Formel Marculfi, J. 22. "Quia inluster vir ille servo suo N. per manum illius in nostra praesentia jactante denario secundum legem salicam dimisit ingenuum — ejus absolutionem nos firmamus — ita ut Dei et nostra gratia valeat permanere bene ingenuus."

<sup>\*\*)</sup> Lex Aleman. Tit. 29. "Si alicujus senescalcus, qui servus est — occisus fuerit, 40 Solidis componatur. — So auch der Mars schal, Koch, Bacter, Wagner, Goldschmied.

den ihnen zugetheilten Gutern, fie wußten weit mehrere zu er: werben, bisweilen auf Rosten ber mißhandelten Romer, weit häufiger aber durch freien Ankauf; denn Sklavenhandel war eine sehr alltägliche Sache, so daß endlich die Ausfuhr verboten wurde; die Einfuhr war nie verboten. Dem alten Rom lieferte der Drient die großen Schaaren von Servi auf die Laudguteru. der Reichen; diese Quelle war langst abgeschnitten; jest erkaufte man sie von den Nordlandern, vorzüglich von Deutschland. \*) Aus Kriegegefangenen bestand nun wohl die größere Zahl, aber vielt wurden auch aus ihrem Vaterlande gestohlen und im Auslandt verkauft; selbst bei den Franken war der Fall keine Seltenheit. Dergleichen Leute kauften nun vorzugsweise die vornehmen Franken; die einheimischen Servi waren weniger tauglich zu dem Endzwecke, Pueri aus ihnen zu bilden; am häufigsten finden wir Sachsen unter dieser Benennung. Man machte fie zu frie gelassenen, sonft hatten sie in Friedenszeiten keine Waffen trage dürfen; \*\*) sie waren keine freien Menschen, benn sie erhielm Diese Pueri blieben die beständige Umgebung ber Großen, zum Schutze gegen unvermuthete Anfalle zu hank, weit mehr aber auf Reisen. Denn Niemand, am wenigsten die Machtigen wagten es, ohne hinlangliche Bedeckung von bewaff: neten Leuten, von einem Orte zu dem andern zu ziehen. die Kaufleute machten ihre Reise von einer Stadt zur andem auf die nämliche Weise; Mancher wurde aber auch von der eigenen Bededung unterwegs ermorbet. \*\*\*)

\*\*) Gregor. Tur. VI. 22. Pueri reginae apprensis parmis etgladiis super eum irruperunt.

<sup>\*)</sup> Paul. Diac. hist Langob. I, 1. "Ab hac populosa Germania saepe innumerabiles captivorum turmae abductae meridianis populis pretio distrahuntur."

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor. Tur. VII, 46. Ein Raufmann wurde im Walde von seinen pueri, die er oft hatte prügeln lassen, mit der Lanze durchbohrt und mit der Francisca im Gesichte zerhauen.

Zwei und vierzigstes Kapitel.

Die sogenannten Romer, die Städte, die Igraeliten.

So lagen die Verhaltnisse zwischen den verschiedenen Abs ftufungen der Barbaren; in die einzelnen fleinern Umftande, besonders in Rucksicht auf die gerichtlichen Theile vermag ich nicht einzugehen; wer sie naber zu kennen munscht, findet hin= reichende Befriedigung in ben kenntniftvollen Werken Savignys und Eichhorns. \*) Ganz anders hatten fie sich gestaltet bei ben weit zahlreichern Gingebornen des Landes, den sogenannten Romern. Bei ihnen erblicken wir ein Leben durchmischt von Un= terbrudung und von freier Regsamteit. Dahin hatten sie sich gegeben als Besiegte an ben siegenden Franken, welcher in fei= nem Gefühle des Uebergewichts sie zwar nicht ihrer Freiheit be= raubte, aber boch nur fur halb so viel geltend als sich selbst betrachtete. Dieser Stolz ift leicht zu erklaren und auch zu ver= zeihen einem vordringenden Deere, welches das Bewußtsenn in sich trägt, Alles muffe sich vor ihm beugen. Aber unverzeihlich ift es, wenn es diesen Gedanken fur immer festhalt; und dieß blieb die druckende Lage für den Romer; er ist auch in spätern Zeiten nie mit dem freien Franken zu einem Bolke verschmol= zen; beständig blieb er der geringer geachtete. hielt er einige Bergutung seines großen Berlustes dadurch, daß er als selbstständiges Wolk neben den Franken lebte, daß er seine alten Einrichtungen nicht umschmelzen durfte, nach dem ihm angebornen romischen Rechte ungestort seine Streitigkeiten ohne fremdartige Ginmischung beilegen konnte, und daß er durch bas salische Gesetz gegen Gewaltthätigkeiten roher Franken größtentheils geschützt wurde; als Untergebene, nicht als Unter= jochte sollen Romer behandelt werden.

Ein anderer Umstand erleichterte gar sehr ihre Ergebung in das untergeordnete Schicksal. In früherer Zeit waren sie keinen Tag ihres Lebens oder doch ihres Vermögens sicher. Streisfende Haufen von Vandalen, Alanen, Hunnen und Alemannen

<sup>\*)</sup> Savigny Gesch. des romischen Rechtes im Mittelalter, 4 Bbe. Heidelb. 1815. — Eichhorn deutsche Staats= und Nechtsgeschich= te, 4 Theile, Göttingen, 2te Auflage.

erschienen unvermuthet, und wehe der Gegend, in welche die fürmenden Haufen vordrangen; seit der anerkannten franklichen Herrschaft hingegen storte kein Barbar ferner ihre friedlichen Werhaltnisse; das lang durchplunderte Land ging und nahm p. Ferner die Raiser, noch mehr die in den Zeiten der allgemeinen Berwirrung herrschenden Generale, hatten Gallien mit uner schwinglichen Abgaben belegen muffen, um die Bertheidigungs: anstalten nur einigermaßen zu fordern, auch wohl um ihm Beutel zu füllen. Das Alles gewann mit einem Male eine Der frankische Aufseher forderte bab umgewandelte Ansicht. Nämliche, was bisher der rdmische gefordert hatte, aber noch rechnen konnte er nicht; altere Steuerverhaltniffe gab man an, zahlte im Pausch und Bogen, und freudig ging der Frank zuruck bei der Menge Geldes, die er erhalten hatte. Sehr k deutend hatten sich also die physischen Verhältnisse zum Bm theile des Romers verändert, und im Geistigen kam noch be wichtige Umstand hinzu, daß der Herrscher mit ihm Eine Glaubens war, so wie in der Bildung die große Ueberlegenhit des romischen Städtebewohners gegen den gebietenden Rrigs Die Städte besonders kamen allmälig zu bedeuten: mann. der Bluthe; von diesen muß ich also por Allem sprechen.

Da die Franken nichts Besseres an die Stelle zu setzen wuß ten, so waren überall die altern Einrichtungen unverrückt geblit: ben; so auch in den Städten die Gemeindevorsteher; Dekurionen hatten sie in alterer Zeit geheißen, jest heißen fie fammt und fom ders Senatoren; über die Umwandlung der Berhaltniffe und bes Namens gibt Savigny nabere Auskunft. Sie betrachteten fich als Nobiles, wurden auch von den Romern durchgängig dafür aner kannt, und ihre Würde war erblich; gar oft spricht Gregor von Tours von den Senatorsfamilien auch von den Seniores populi.\*) Unbeschränkte Richter, auch einigermaßen Regenten waren fie, dit ihrer Aufsicht anvertrauten Bürger; doch so, daß der an Ansehen und Macht immer hoher steigende Bischof gewichtige Einrede bei allen Verfügungen hatte. Alle Welt lebte daher in den Städten ungestört, kein isolirter Franke durfte es wagen, Gewaltthatigkeiten zu verüben; die Burger wehrten fich, und ber Uebermitbige wurde

<sup>\*) 3.</sup> B. Gregor. Tur. VI., 51.

ju Boben gebrudt. Auch tonigliche Abgeordnete fanden nicht felten fraftigen Biberftand. Doch einige Umftanbe erregten mitunter ihre Bangigkeit. Bornehme Franken fiedelten fich baufig in den Stadten an oder auf ben junachft gelegenen Billen. Ramen biefe in Streit mit den Burgern, fo fagten fie fich gewöhnlich unter den vereinten Ausspruch bes Magistrates und ihres frautischen Jus der (Gravio), auch dann noch, wenn nach löblicher Sitte Pueri und Leibeigene gegenseitig tobtgeschlagen wurden. Berlor aber eis ner der Optimaten selbst bas Leben durch die Band des Gegners, da erwuchs große Noth. Un die vom Gesetze aufgestellte Lebens: vergutung war bei folchen Mannern nicht zu benten, freiwillige Uebereinkunft der Parteien mußte den Sader ausgleichen, wenn ernicht zu fortwährendem Rampfe und Morde der Familienmitglie= ber führen sollte, wobei bie Stadt in das Gedränge tam. Alles Mögliche wendete sie deswegen an, die Ausgleichung im Falle der Roth auf eigene Roften zu bewirken, Gelder wurden vorgeschoffen ben der Stadt und besonders von dem sorgsamen Bischofe, wenn der Thater nicht hinlangliches Bermbgen hatte, um die Forderuns gen der beleidigten Familie zu befriedigen.

Noch mancher andere Uebelftand lastete auf dem freien Barger. Schloffen die Konige bei ihren Familienstreitigkeiten mitun= ter gegenseitigen Bergleich, so mußten bie ans ansehnlichen Familien ausgehobenen Geifeln Burgen bes gegebenen Bortes feyn. Bar man auch im Vorans überzeugt, daß der Vertrag wankende Dauer habe, so nahm man boch sehr willig die hingebotenen Beiseln an, im gewöhnlichen Falle bes gebrochenen Bersprechens benützte fie der Empfänger als Leibeigene. Sie blieben nicht in dieser unverbienten Lage; entweder fanden fie Mittel zu entschlupfen, und dann waren sie geborgen in ihrer Baterstadt, oder ihre reichen Anverwandten fauften fie los; auf biese Geldschneiderei mar die ganze Spekulation abgesehen. \*) Es scheint nicht, daß sie daus ernd gewesen sen; nach Gregors von Tours Zeiten finden fich ähnliche Beispiele nicht. Eine andere hingegen ift geblieben, so lang fich reiche Romerfamilien vorfanden. 3ch tenne tein Gebot, welches die gegenseitige Berheirathung der Franken und Romer verboten hatte; beide Theile wurden als freie Leute betrachtet,

<sup>&</sup>quot;) Gregor. Tur. III., 45.

und in diesem Falle trat nie eine Erniedrigung der Nachkommens schaft ein, kein Hinderniß stand folglich im Wege. Unterdessen wird sich schwerlich ein Beispiel zeigen, daß der Romer eine Franskinn geheirathet habe; der Vater gab sie wahrscheinlich nicht dahin an den nur Halbgültigen. Hingegen kommt der Fall, daß der Franke eine Romeriun zu erhaschen sucht. Leute, welche Hofgunst, aber weniges Vermögen hatten, andere, welche durch ihr Amt auf Einsuß rechnen durften, saben sich nach einer reichen römischen Erbtochter um, und erhielten sie gewöhnlich, wenn auch die Eltem oder Verwandten mit Einwendungen entgegen traten. \*)

Solcher einzelnen Mißhandlungen ungeachtet erhob sich all malig, aber immer zunehmend, die Bluthe, auch das Gewicht der in den letten Romerzeiten so tief gesunkenen, bftere ausgeplum derten Stadte. Die Ronige begunftigten fie gegen die unbandigen Großen; denn von hier aus floß ihre ergiebigste Ginnahme, wem auch einzelne mit Unterstützung ihrer Bischbfe mitunter auf turk Zeit Steuerfreiheit zu erwerben gewußt hatten, alle aber auf i nen sehr gemäßigten Fuß gesetzt waren. Täglich mehrten sich bei den Franken die Gegenstände des Bedürfnisses, auch des Luxus, und nur zum Theile befriedigte ihn der Leibeigene und der Freigelaffene auf seiner Diffa; bas Beffere mußte er aus der Stadt holen und de durch ihren Wohlstand vermehren. Nur in den Städten allein fin den wir daher mannigfaltige Kunftler, Baumeister, welche manche Tempel zum Dasenn brachten, ihn mit Zinn zu decken wußten, oder auch wohl die Gilber- und Goldarbeiten an der herrlichen Rirche des heiligen Dionpsius auszufertigen verstanden; Schulen finden wir, \*\*) aber freilich selten zum Unterrichte fur den Franken, wie wohl auch diese allmälig Antheil an mehrerer Bildung nahmen, so daß Staatebeamte, sogar Bischofe, aus ihrer Mitte hervorgehen fonnten.

Schon dieses Ineinandergreifen brachte Wortheil den Stad: ten, mehr uoch das Daseyn der Bischbfe in ihrer Mitte, deren

<sup>\*) 3.</sup> B. Greg. Tur. IV., 13.

<sup>\*\*)</sup> Gregor Tur. V, 45. König Chilperich besiehlt, daß in allen Schulen der Städte seine neuersundenen Buchstaben sollten einges führt, und daß die Bücher mit Bimsstein sollten abgerieben und umgeschrieben werden (codices rescripti).

Einfluß und Ansehen immer hoher stieg. Sie verwendeten es jur Unterftugung ber Stabte, und biefe hingegen ichugten ihren Bischof, wenn der weltliche Urm sich Unmagungen gegen benselben erlauben wollte. Eine Hand wusch die andere. den Mauern der Stadt war der Bischof gesichert gegen jeden feindlichen Anfall, es wagte auch Niemand, ihn innerhalb derselben anzugreifen; zu keiner Zeit war er Herr der Stadt, immer aber zeigte sich sein Einfluß wirksam und ersprießlich für die Ein= wohner. Fur beide Theile brachte dieses Berhaltniß große Bortheile. In den Städten befanden sich die verehrten Reliquien der Landesheiligen, und dadurch das Asplum für jeden Berfolge ten, welches gewöhnlich seine Seiligkeit gegen irgend einen Frevler schützte; wollte die Seiligkeit nicht hinreichen gegen die Ge= walt, so schützten die Bürger; umlagern konnte R. Chilperich ' mit Truppen den heiligen Martin zu Tours, aber einzudringen wagte er nicht. Der Burger ging zwar in Friedenszeiten wehr= los, aber er führte die Waffen mit geubter Dand, wenn er aufgefordert wurde; dieß maren Ueberbleibsel aus der Romerzeit, wo die Landesbewohner durch die Noth zur Gelbstvertheidigung sich gezwungen sahen. In den Familienkriegen nach R. Clothars I. Tod nahmen manche Stadte Partei für den einen, andere für einen andern seiner Shhne. Da zogen aus die Burger mit vereis nigtem Heere, unter frankischen Anführern, oder auch mit ihrem Comes, mit dem Bischof an der Spige, wenn dieß ein kriegeris scher Mann war. Durchgeplundert wurde alles offene Land, Treffen gegenseitig geliefert; die Stadte blieben, was sie gewesen waren, kein Beherrscher zurnte wegen des geleisteten Biderstands, er dankte dem Himmel, wenn sie ihm am Ende huldigten. Was vollte er auch beginnen, wenn Feindseligkeit ihm entgegen trat? Die Burger versicherten, das Recht sey auf ihrer Seite, da sie ben Fürsten vertheibigten, dessen. Ansprüche sie für die gultigsten sielten, und der Konig hutete sich, eine feindliche Miene blicken u lassen. Die Städte waren fest, mit zahlreichen Bertheidigern versehen, die Belagerungskunft lag bei ben Franken in der Wiege is in die Zeiten ber Pippine; mabrend ber Belagerung konnten rachtheilige Ereignisse für ihn hervortreten. Die Stadt blieb, vas sie gemesen war, freundliche Unhängerinn, sobald der Ronig eine Anspruche burchgefochten hatte. Reine, auch mehrere in

Bereinigung nicht, machten je den Bersuch zur Befreiung von der Franken Oberherrschaft; wozu hatte auch das Losreißen führen können? Die Könige auf der Gegenseite neigten sich immer auf die Seite der Städte hin; es waren königliche Städte, kein ander ver Franke, auch der Bischof nicht, hatte in denselben zu besehlen. Was ich von den Raufereien derselben angeführt habe, betraf hauptsächlich die streitigen Städte Aquitaniens, wo wenige Franken lebten, dei den Ripuariern z., wo sie in Masse sasen, erscheinen ähnliche Fälle nicht; aber auch hier, an den Ufern die Rheins blied der Bürger gesichert. Während der Frankenhensschaft ist keine der alten Romerstädte beschädigt, noch wenign gänzlich vernichtet worden.

Kaum kann man fich bes Gedankens erwehren, daß in die ser ursprünglichen Lage der Keim der so weit spätern deutschn Reichestädte gesucht werden muffe. Sie find hervorgegangen a ben Ufern des Rheins sammtlich an der linken gallischen Sein, erft Rarl der Große hat die Romerstadt Regensburg an M Donau und wahrscheinlich Augsburg am Lech ihnen beigefigt; im innern Deutschlande find sie nach abulichem Muster in spätern Jahrhunderten erwachsen, und nur die ältern erhalten bei den gleich zeitigen Schriftstellern ben Titel Civitas, alle fpatern erscheina noch als Willa Regia, Castrum zc. In den altern Städten lebit als freier Einwohner der Romer, und seine Obrigkeit im Ramm des Abnigs waren die Senatoren, ebenfalls Romer. Beide erkannte der noch freie Franke nicht als gleichgeltend mit sich, sonden um die Salfte weniger werth, ob er gleich ihre personliche Frie beit nicht ftreitig machte; ebenso wollte ber Lebensmann des Mits telalters den Burger und seine Vorsteher nicht als gleichgeltend mit sich betrachtet wiffen. In diesen Stabten hatte der Bisch großen Ginfluß, Leibeigene und horige Leute, über welche er nach Belieben verfügen konnte, sie waren seine nächsten Umgebungen, rings um die Stadt verbreiteten fich feine Befigungen; aber Go bieter ber Burger murde er zu keiner Zeit, so baufige Bersuch er von Beit zu Beit machte, ihren Befit zu erwerben.

In ahnlicher Lage befand sich ber Graf; er verwaltete den Gan, das offene Land, er wohnte in der Stadt, zeigte sich als Oberausseher im Namen des Konigs; so wie aber diese Grafen aus singen, sich als erbliche Eigenthumer des ihrer Aussicht übergeber

nen Distrikts zu benehmen, trennte sich von ihnen das Gemeindes wesen der Städte, sie blieben koniglich, wurden auch für immer als freie Städte des Reichs betrachtet. Daher sinden wir z. B. Grafen von Worms zc., nie aber, daß diese Grafen Besitzer der Stadt Worms gewesen sind. Unter dem letzten Karolinger war allgewaltig der Erzbischof Hatto von Mainz, und doch erscheint bald nachher die Stadt Mainz als königliche Stadt \*). Das Bers mögen, sich in dieser Freiheit zu erhalten, gab außer den oben ans geführten Umständen der Handel.

Von jeher hatte der Handel seinen Mittelpunkt in den Stads ten, aus Ursachen, deren Entwickelung hier überflussig ift. den gallischen Städten lag er in Bernichtung mahrend der Bermirs rung, welche der frankischen Eroberung vorausging, und fie Uns fange begleitete. Raum mar Sicherheit und Rube eingetreten, fo fing er an, aus feinen Ruinen fich wieder zu erheben; Unfangs bloß als inlandisches Gewerbe, weil der Franke seine meisten Bedurfniffe aus den Städten holte, wo der Arbeiter gegen den Anbrang unbandiger Manner gesichert lebte; bald auch durch den Busammenhang der Stadte, wo die eine aus der andern holte, was ihr mangelte, und bagegen abgab, was sie mit mehreren Bors zigen bearbeitete. Diese Erweiterung des Gemerbs hatte menige ftens Unfange ihre Schwierigkeiten, weil nicht bloß einzelne Raus ber, sondern ganze Gesellschaften unter Anführung ober Beguns stigung eines machtigen Mannes auf ben reisenden Raufmann lauerten \*\*). Daher der oben angeführte Umstand, daß dieser nie ohne bewaffnete Begleitung seine Wanderung antreten konnte \*\*\*). Die namliche Erscheinung finden wir im Mittelalter. Immer weiter verbreitete fich indessen die Lebhaftigkeit der Gewerbe; Runftler aller Art zeigen sich nicht bloß in den Städten, sondern zugleich auf den Landgutern Rarls des Großen, mahrscheinlich im mins dern Maße auf den Billen anderer Vornehmen; alle Mungen wurden in den Städten geprägt; im heutigen Flandern zeigen fich bie verbreiteten Tuchmanufakturen, und vorzüglich blieb die Bers

<sup>\*)</sup> Regino. a. 953. "Moguntia metropolis Franciae regia civitas."
\*\*) Gregor. Tur. X., 21. Vornehme Franken verüben Raub und
Mord.

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor. Tur. VII., 46.

fertigung aller Art kunstlicher Waffen, Helme, Panzer, eiserner Beinkleider, Schwerter zc. von der Romer Zeit her den Städten vorbehalten.

Die Ausfuhr wurde verboten, weil man nicht wollte, daß die kriegerischen Bolker des Mordens und Oftens durch bessere Bewaffnung, die sie nicht selbst zu verfertigen wußten, mit den Franken in das Gleichgewicht kommen follten.' Doch schon das Berbot beweiset, daß mit diesen und andern Gegenständen ein lebhafter Handel in das Ausland betrieben wurde, und welches Gebot konnte dem Schleichhandel wehren? Karl der Große fand es daher nothwendig, Stapelplage zu bestimmen, aus welchen der Handel mit den flavischen Wolkerschaften erlaubt war. Hauptzug der Gewerbe ging also nach den Dst = und Mordgegen den, wie wir denn schon aus weit früherer Zeit wissen, das frankische Raufleute Bohmen besuchten. Wie einträglich diese Sandel mar, lernen wir aus einer von Gregor entlehnten Begt Die Burger von Verdun hatten in dem Drange der Umstände ihren Wohlstand verloren, durch den Handel wollten fie ihn wieder heben, aber es fehlte au Geld. Da entschloß sich R. Theodobert, auf Fürsprache des Bischofs, ihnen 7000 Golis dus gegen landesübliche Zinsen vorzustrecken. Diese Unterfin: tung fruchtete, neue Bluthe trat hervor, bald fand sich die / Stadt reich genug das Rapital zuruckzuzahlen, der Konig aber schenkte es ihr \*). Die bedeutenden Reichthumer der Städte kennen wir aus andern Stellen \*\*). Diese Gewerbe scheinen in aller Stille auf die deutschen Rheinstädte übergegangen zu senn, wo wir in Zukunft die ersten Reime deutschen Handels erbliden; lebten sie vielleicht, wenigstens zum Theile, noch ferner fort nach romischen Gesetzen?

Der Handel aber mit den Produkten und Kunstwerken des Südens lag fast ausschließend in den Händen des blühenden Massilia. Defters sprach ich im Zusammenhange der Geschichte von dieser Stadt, welche bei allen Umwandlungen der Gebieter immer ihre Selbstständigkeit zu erhalten wußte, weil jeder einssah, daß sein eigener Vortheil von der unbeschränkten Regsams

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. III, 34.

<sup>\*\*)</sup> Gregor. VI, 32.

keit derselben abhange. Lange lebte sie in getheilter oft streitiger herrschaft zwischen den Konigen von Burgund und von Aufter. Dieß brachte ihr wenig Nachtheil, keine Befatzung lag in derfels ben, die Seniores Civium betrieben die Geschäfte \*), den Bi= schof betrachtete sie als ihren Bermittler, die Konige verlaugten und erhielten bloß den Ertrag der Bolle, welche außerst einträglich waren, so daß R. Dagobert einen beträchtlichen Theil ber auf die Rirche v. St. Denns verwendeten reichen Ausschmus dungen durch einen Theil dieser Iblle ausfertigen kounte \*\*). Nicht bloß Sig des Handels mit den Sudlandern blieb Massilia, sondern zugleich die Pflegerinn der Wissenschaften; hier ftudirte man den Wirgil, das heißt die alte reinere Sprache der Romer nebst den anklebenden Renntnissen; mancher Raufmann ließ feis nen fähigen Leibeigenen unterrichten, im Birgil, im Theodosischen Befetze und in der Rechenkunft, um ihn zu feinem Geschäfte vor= theilhafter benützen zu tonnen; wir kennen Falle, daß dergleichen Errvi nach Sof kamen und durch ihre Renntniffe zu Chrenamtern emporstiegen \*\*\*). Sklavenhandel gehorte unter die 3weige der allgemeinen Thatigkeit; hier ließ Papft Gregor junge Englander einkaufen, um fie in ber Regel des heiligen Benedikts unterrich= tet zur Deibenbekehrung in ihr Baterland zurud zu schicken, bier ließ er auch die in Italien nicht geltenden frankischen, geringhals tigern Munzen einmechseln. Alle 3weige des Sandels umfaßte also das thatige Massilia. — Erst unter Karl dem Großen und seinen Nachfolgern verdrängte Benedig diese Statt aus einem Theile bes Handels nach bem Driente.

Einen lebhaften Antheil an diesem Gewerbe nahm der hier wenig beschränkte Jude. In Gegenden, wo jedem Christen der Zutritt verweigert wurde, fand ihn von jeher der Israelite; durch ihn wurden daher die Gewürze und andere Erzeugnisse des Orients herbeigeführt. Bald wußte der schmiegsame Unterstehmungsgeist des Volks in die Mitte der Franken Zutritt zu

b) Gregor. Tur. VI, 11.

bertus de proprio Telonio, quod ei annis singulis e Massilia solvebatur, centum solidos in luminariis ecclesiae concessit etc. \*\*\*\*) Gregor. Tur. IV, 47.

gewinnen, obgleich die eifernden Bischbfe Alles anwendeten, um die Juden zu bekehren ober zu verdrangen. Die Bersuche glud: ten felten, obgleich R. Chilperich ben Befehl zu ihrer Bekehrung gegeben hatte \*), weil die Jeraeliten ben wenigstens stillschweigen: den Schutz der Konige zu erwerben gewußt hatten; als hose wecheler fingen sie an unentbehrlich zu werben. Gregor von Tours erzählt uns selbst, wie er durch überzeugende Grunde dem Becheler des Konigs Chilperich die Wahrheit unter die Augen gestellt habe \*\*). Geine Beredsamkeit blieb ohne Erfolg, der Jude antwortete festen Muthe, und Jude ist er in der Folge wie vorber. Kam es zur gerichtlichen Rlage, so ist er beffen ungeachtet ber verlierende Theil. Ein Jude war tobt geschlagen worden, man kannte den Thater, die Sache kam zur Rlage, das Placitum bes R. Childebert war zum Spruche bereit. Aber am Gerichte: tage erschien die drei Tage hindurch tein Rlager, folglich wird der Miffethater frei gesprochen \*\*\*). Die Juden fühlten, daß f die Anklage nicht durchsetzen wurden gegen ben Christen, baf fie überdieß die Proceskosten bezahlen mußten; wohlweislich lik ben fie gurud.

Gegen die Masse des in den Handen der Bischofe liegen: den Bolks konnte sie die Begünstigung der Konige nicht schüken. Mitunter wurde einer zum christlichen Glauben gebracht und dann in schöner Rleidung unter die Gemeinde geführt. Dies war denn nun auch der Fall zu Clermont, wo der Ungläubigen viele wohnten und ihre eigene Synagoge hatten. Ein neu getaufter Jude zog von der christlichen Begleitung umgeben ein: her. Da entbrannte der Feuereiser eines Israeliten, stinkendes Del goß er ihm über den Ropf, und da Alles über den Misse thater herfallen wollte, wehrte der menschenfreundliche Bischose Sinige Tage später ist aber des menschen Procession, man zieht an der Synagoge vorbei, welche sogleich erstürmt wird, 500 Juden entschlossen sich zur Tause, und die übrigen mußten nach Massellisa auswandern, wo sie in Sicherheit lebten \*\*\*\*): ein Ere

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. VI, 17.

<sup>\*\*)</sup> Gregor, Tur. VI, 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor. Tur, VII, 25.

<sup>\*\*\*\*</sup> Gregor, Tur. V, 11.

eigniß, welches zugleich das gedrückte Dasenn des Bolks und seine immerwährende Ausbreitung beweiset.

Die Juden lebten in Zukunft wie bisher, werden als Aerzte befannt \*); Mißhandlungen wichen sie aus so gut sie konnten, aber eine allgemeine Werfolgung bedrohte fie zur Beit des Ronige Dagobert. Der Raiser Heraklius hatte angeblich die Prophezeihung erhalten, daß seinem Reiche der Untergang durch ein beschnittenes Bolk bevorstehe; die Sarazenen wurden durch die Beissagung bezeichnet, er deutete fie aber auf die Juden, und sogleich exhab sich die allgemeine Berfolgung derselben nicht nur, sondern die befreundeten Konige, namentlich die Franken, wurs den zu dem nämlichen Schritte aufgefordert. So eine Warnung ließ sub R. Dagobert nicht umsonst gesagt seyn; auf Beirath seiner Bischefe und weisen Manner sollten fich alle Juden taus fen laffen oder auswandern \*\*). Den Erfolg kenne ich nicht, vermuthlich war es eine Geldschneiderei, die Debrker zahlten, und wir finden fie unter ben Franken wie bisher. Wir finden noch mehr, daß fie baufig Christenstlaven einkauften, in ihrer Relis gion unterrichteten und ihnen bann die Beschneidung gaben \*\*\*). Dies murde nun freilich verpont, aber der Jude mußte fich un= ter dem Gefege wegzustehlen. In feinem Lande waren die Borschriften gegen sie strenger als bei den Westgothen; mehrere Ra= pitel ihres Gesetzes eifern auf Betrieb der Bischofe nicht bloß dur Beschränkung, sondern zur ganglichen Bertilgung des Jeraeliten \*\*\*\*). Deffen ungeachtet finden fie fich in teinem Lande haus figer als in Spanien; um nicht vertrieben zu werden, ließen fie sich taufen, und blieben Juden wie vorher. — In Italien waren st durch die Gesetze geschützt, und hatten Richter aus ihrem tigenen Bolke 7).

<sup>\*)</sup> Gregor, Tur. V, 6.

<sup>\*\*)</sup> Vita Dagoberti, c. 25 Fredegar c. 65.

<sup>\*\*\*)</sup> Collectio Capit. Garoli M. et Ludovici Pii J. 286. "Si quis Judaeorum christianum servum — emerit et circumciderit, a Judaei potestate sublatus in libertate permaneat."

<sup>144\*)</sup> Lex Wisigothorum L. XII, Tit. IV-XVIL

<sup>†)</sup> Edictum Theodorici regis §. 145.

### Drei und vierzigstes Kapitel. Die Comites. Die Geistlichkeit.

Die Regierung bes ganzen Romerlandes im vollen Umfange des Worts war anvertraut dem Comes. Er sammelte die Einfanfte des Fiscus auf dem offenen Lande und schickte sie ein, mit Beihulfe eines Bicarius ober Bicecomes \*). entschied in allen Fallen, wo romisches Recht anwendbar war auf dem Laude, auch in den Städten, wo er gewöhnlich feinen Sit hatte, mit Beihulfe der Senatoren und des Bischofs. Wurden die Romer zum Kriegszuge aufgeboten, so ift er gewohnlich ihr Anführer, wenn nicht der Bischof selbst die Bemühung bei seinen Leuten übernahm, gewöhnlich standen mehrere unter einem Dur, mauche aber hingen unmittelbar von dem allgemeinen Dur oder Anführer des Deeres ab. Alle Zweige da Staatsverwaltung umfaßte er, und er ist unstreitig romischen Ursprunge, wie sich aber alte Begriffe so schnell umandern konnten, weiß ich nicht befriedigend zu erklaren. Im Romerreicht galt der Comes als allgemeiner Befehlshaber großer Provinzen und die Duces waren in kleinern Bezirken ihm untergeordnet, wie die Notitia Imperii den Beweis liefert, selbst bet lette rbmische Generalgouverneur in Gallien, Egibius, führte ben Iitel Comes; unter den Franken tritt ganz das Gegentheil hervor.

Dieser Comes war allezeit ein Romer, die lateinischen Namen desselben liefern den Beweis, oft zeigt aber auch Gregor von Tours die Abkunft des Mannes au, und ein späterer Fredegar bemerkt immer sorgfältig, ob er römischen oder frankischen Ursprungs war, welches zu entscheiden in spätern Zeiten schwerer fällt, weil viele Romer deutliche Namen sich beilegten. Die Thatsache, daß man untergeordneten Männern, welche der gemeine Franke nicht als Seinesgleichen anerkannte, so einflußreiche Stellen übertrug, darf keine Verwunderung erregen, der Natur der Sache nach mußten diese Vorsteher Kömer seyn. Wie hätte auch der gesschickteste Franke sich in das römische Recht sinden können? Wer hätte ihn belehrt, das Rechnungswesen zu sühren und es in Ord-

\*) Gregor. Tur. X, 21. Staf Macco geht nach Hof, ut debitum fisco servitium solito deberet inferre.

nung

nung zu erhalten? Wie ware er der Sprache hinlänglich mächtig gewesen, um mit dem gemeinen Manne im alltäglichen Berstehre sich verständlich zu machen oder seinen Bortrag pünktlich zu verstehen? Hätte nicht der frankische Uebermuth ihn zur harten Behandlung der Untergebungen hingerissen? Er war völlig uns brauchbar zu dieser Stelle, Romer mußten sie bekleiden. Das her sinden wir auch den Comes nur in den südlichen Provinzen, in dem ehemaligen Lande der Westgothen, in Burgund und in der Provence, wo die bei Weitem überwiegende Menschenmasse aus Kömern bestand. In den Bezirken, wo der Salier oder der Rispuarier das Laud besetze, kommt kein Comes zum Vorscheine, selbst in den Städten nicht, wo doch zum Thelle Kömer mit Krankon vermischt ihre Wohnung hatten, daselbst schlichtete der Vischof mit Beihülse der Senatoren die einheimischen Händel.

Durch Einfluß bei Hof erhielten die Comes ihre Stelle; durch Unterstützung ansehnlicher Hosbeamten, durch reichliche Geldsendungen an den Fiscus machten sie sich beliebt, wurden aber auch häusig durch einen anderweitigen Bewerbei verdrängt \*). Mancher wußte sich geltend zu machen, kam selbst nach Hof, erstieg eine Ehrenstufe nach der andern, wurde endlich Domestis aus (Kammerherr), und nun ist sein Glück im Reinen. Der Rosing umgürtete ihn mit dem Ehrenschwerte, dadurch wird er ein vornehmer Franke, wird tafelfähig \*\*), und häusig verändert er seinen Namen. Diese Gnadenthüre ständ aber nicht ihm allein offen, sondern Leute von der niedrigsten, von serviler Abkunft sanden Empfehlungen bei Hof \*\*); sie wußten Zugang zu all den

<sup>\*)</sup> B. B. Gregon Tur. V, 48. Leudastes, verdrängt durch den Eunamius, war der Sohn eines Leibeigenen, kam in die königliche Rüche, von da in die Bäckerei, lauft ein paarmal davon, zur Bezeichnung wird ihm ein Theil des Ohrs abgeschnitten. Endlich machtihn die Königinn Marcoveva zum Hüter der auserlesenen Pferde, von da wird er Comes der Ställe und endlich Comes in Tours. — Wenn er mit den geistlichen und weltlichen Senioren im Gerichte saß, warf er die Leute hinaus, welche ihr Necht vertheidigen wollten."

\*\*\*) Fortunati Carmina, ap. du Chesne, T, I, p. 502. De Condone Domestico.

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor. Tur. IV, 47. V, 48.

Mannerts Geschichte ber Deutschen. I.

•

vornehmsten Hosamtern zu gewinnen \*), weil sie wirklich die brauchdarsten Geschäfteleute auf der Kanzlei waren, bei Ausserztigung der Befehle, Verfertigung der Urkunden zc., wozu mau aber vorzugsweise auf ähnliche Art emporsteigende Geistliche verwendete. Zur Geschäftsführung, zur Versendung an fremde Hofe waren sie ganz unentbehrliche Leute \*\*). Da sie nun gezwöhnlich das Ohr der Könige hatten, so wußten sie sich zu den hochsten Stellen empor zu schwingen; nicht bloß römische Duces treten hervor, sondern die Rectores der Provence, die Patricii der Burgunder, und einer derselben Protodius wurde Major Domus; auch schon zur Zeit K. Childeberts war Florentianus Major Domus \*\*\*); häusig wußten sie sich durch Hosgunst als Bisschöfe einzudrängen.

Dieß Alles gewann eine andere Ansicht seit dem Tode der Koniginn Brunechild. Allmalig hatte mancher Franke angefangen zu ftudiren, das beißt er hatte lefen und fcbreiben gelernt \*\*\*\*), bie Gesetze und das tanonische Recht studirt. Seinem Emperftreben lagen die Schwierigkeiten nicht in dem Wege, welche der Romer zu überwinden hatte; er wurde Referendar. Domes stieus, Sagibaro, und sehr fruhzeitig finden wir Bischofe von frankischer Abstammung. Da gelang es dem romischen hofbe: dienten nicht ferner fich zu heben; Familien, welche schon früher ihre Angelegenheit in das Reine gebracht hatten, blieben in ibrer Burde, sie und ihre Nachkommen waren Franken geworden; nur Familien fanden nicht feruer Zutritt; wenigstens kennt man keine spåter hinzugekommenen Gunstlinge des Glucks. Alles ift jest Franke, und der Franke steht an der Spige aller Nur eine eigentlich den Romern zugehörige Stelle reizte den Geiz und die Chrfucht auch des vornehmsten Mannes; die Bifchofswurde, welche in der Regel durch die Wahl der Burger

<sup>\*)</sup> Doch galt der Conviva regis aus tomischem Ursprunge nur 300 Solidus, oder halb so viel, als wenn er eingeborener Franke gewesen wäre. Lex Salica Tit. 43.

<sup>\*\*)</sup> S. Gregor. Tur. III, 33. Gewöhnlich schickte man einen Frenken und einen Gallier, 3. B. Gregor. IV, 39.

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor. Tur. IX, 30.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Gregor. Tur. VII, 6. Die vornehmen Franken unterdrieben den mit R. Chilperich geschloffenen Bertrag.

und der Geistlichkeit erwotben werden sollte, folglich immer einem Momer zugefallen ware, fiel ihm selten zu; die ansehnlichssten Manner bei Hof drängten sich nach dieser Reichthum und großen Einfluß gebenden Stelle, und erhielten sie auch gewöhnslich. Es ist ein Beispiel vorhanden, daß selbst der Major Domus sich um dieselbe bewarb und sie befam \*); sehr natürlich, diese Würde setzte ihn weit mehr in Sicherheit gegen die Abswechselungen des Glücks als jede andere.

Von nun an verschwinden durchgangig die adeligen Romer= familien, haufig aber tritt die Benennung Nobilis bei den Franten hervor; Alles ist mit Franken besetzt, so auch die Stelle des Comes, welcher jest die Oberaufsicht über romische Unterthanen mit der Richterstelle über die Deutschen vereinigt. Dadurch wird er Befehlshaber über Land und Leute, ausgebreitete Bezirke sind seiner Aufsicht anvertraut; bei einem romischen Comes horen wir nie von einem erhöheten Wehrgelde, als deutscher Gravio aber behalt er seinen breifachen Menschemverth bei, und erwachst in dem Pippinischen oder Karolingischen Zeitalter zum wichtigsten Manne des Staats. Die historischen gleichzeitigen Schriftsteller nennen häufiger den Gravio als den nun gleichgeltenden Comes, die Ge= setze aber und spätere Geschichtschreiber behalten in ihrem Latein die alte Benennung bei; aus dem Munde des Volks ist der deutsche Name Graf zu keiner Zeit verschwunden.

Einen beträchtlichen Ranm des Vortrags sollte die Lage der Bischofe und ihrer Geistlichkeit einnehmen. Es ist aber größtenzteils unnöthige Sache, da beide in den Gang der Geschichte so innig verstochten sind, daß die Verhältnisse deutlich genug hervorztreten. Schon bei den Römern war ihr Ansehen hoch gestiegen, die Kirchen glänzten von den Geschenken der Gläubigen, die Visschher glänzten von den Geschenken der Gläubigen, die Visschher wurden als Väter des Volks betrachtet, weil sie in gefährzlichen Zeiten oft die Rathgeber und Fürsprecher desselben gewesen waren. Dieß Alles erhöhete sich, seitdem Chlodwig zum orthodoxen Christenthum übergetreten war; schon bei seiner Tause sinden wir, wie zweckmäßig man auf die Sinnlichkeit des rohen Volks einzuwirken suche. Man wirkte noch ferner, den Himmel erblickte ein

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. VI, 9. Badechist Domus regiac Major wird Bischof ber Cenomanni, schon unter Konig Chlotar.

heiliger Manu in der Bisson, wo der ganze Beden wie Gold und Silber funkelte \*); das war ein Himmel für die Franken! überlegene Renntniffe erhielten die Bischbfe bald Ginfluß auf die dffentlichen Geschäfte, und man wußte das gegenseitige Einwirken des Geistlichen und Weltlichen zu immer machsenden Bortheilen der Kirche zu benützen. Besonders faßte sehr fruhzeitig die Lehre tiefe Wurzel, daß ein sundiger Mann sich von allen Strafen im künftigen Leben durch reiche Gaben an die Kirche loskaufen und dabei bleiben konne, wie er bisher gewesen war. Dieß ließen sich reiche Franken, welche keine Lust hatten, die bisherige Lebensweise umzuändern, nicht umsonst gesagt senn: Vermächtnisse erfolgten in remedium animae in so großer Zahl, daß Markulf \*\*) es ndthig findet, eine eigene Formel fur bergleichen Schenkungen aus: Sie sind in wachsender Menge fortgeblieben durch das ganze Mittelalter; die meisten Klöster haben ihr Daseyn oder ihren reichen Wachsthum diesen remediis animae zu verdanken; auch der rechtliche Mann, im Bewußtseyn, versundigt habe et denn nun doch häufig genug auf dieser Erde, wählte ber Sicherheit wegen dieses Auskunftsmittel.

Witwirkung der Geistlichkeit, welche aber die dargebotenen Bottheile der Kirche nicht zurückweisen wollte. Unter den vielen Testatmenten, gemacht an die Kirche, erschienen auch manche, wo der freigedige Testator Kinder und Brüder hatte, und dessen ungeachtet sein Gut ad manum mortuam dahin gab. Daher erklätte König Chilperich dergleichen Testamente für ungültig, vermochte aber nichts über die allgemeine Denkungsart; die Sache blieb wie disher \*\*\*); in den spätern Kapitularien erhob man die Gleichgültigsteit sogar zum Gesetz; bedungen wurde meist dabei, daß die Kinder des Erblassers des Baters Gut gegen jährlichen Zins noch ferner als erbetteltes Gut (precarie) auf Lebenszeit besitzen sollten; das Eigenthum blieb für immer der Kirche, welche von ihren Erwerbungen nie etwas in fremde Hände sollte kommen lassen. Daher wurde der frevelnde Uebertreter Karl Martell mit ewiger

<sup>\*)</sup> Gregor-Tur. VII, 1.

<sup>\*\*)</sup> Marculfi Formula, L. II, §. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor. Tur. IV, 13 und andern Stellen.

Höllenstrafe belegt. Bergeblich wurde der schreiende Mißbrauch unter den spätern Konigen verboten. \*)

Ein anderes ergiebiges Hulfsmittel blieb das Afplum; es war schon vorhanden zur Romerzeit als wohlthätige Anstalt und blieb als solche bei den andern deutschen Völkern, namentlich bei den Langobarden und Westgothen. Fürchtete ein Stlave Mißhandlung von seinem Gebieter und fluchtete sich in die Rirche, so erhalt er die Fursprache des Vorstehers, Bitte um gutliche Behandlung bei seinem harten Gebieter; aber ausgeliefert muß er dann werden ic. \*\*) Richt so bei den Franken; hat der Flüchtling die Kirche und in derselben den Altar erreicht, wo die Reliquien des Schutheiligen lagen, so war keine weltliche Macht vermögend, ihn aus dieser Sicherheitsstelle zu ziehen, selbst wenn er Jahr und Tag seinen Sit in derselben aufschlug. In dem glaubigen Neus ster und Burgund wurde die Behauptung der Kirche bald als geltend angenommen und außerst selten dagegen gehandelt. Bei den wilden Austrasiern hingegen, wo ein beträchtlicher Theil der Ein= wohner lange fort Seiden blieb \*\*\*), das Bild der Diana bei Roblenz defentlich aufgestellt war, und noch der heilige Columbanus aus dem Klofter zu Luxueil seine Junger auf Beidenbekehrung in die umliegende Franche Comté ausschicken mußte, wollte die Kir= chensicherheit lange keinen Eingang finden. Ronig Theodorichs Truppen plundern die Rirchen, stechen Leute am Altare nieder; und ob nun gleich die Konige mit den Bischofen nach Rraften

<sup>\*)</sup> Capitul. Car. M. et Ludov. Pii, ap. Baluf T. I. p. 720. ,,Vt nullus ecclesiasticus ab his personis deinceps res accipere praesumat, quarum liberi aut propinqui hac inconsulta oblatione possint rerum propriarum exhaereditari."

<sup>\*\*)</sup> Lex Langobard. C. 1. §. 277. Lex Visigoth. L. VI, Tit V. §. 16.

<sup>\*\*\*)</sup> Vita S. Amandi, c. 11, "Dagobertus rex praecepit, ut si quis incolarum gentilium ad Scaldim fluvium se non sponte per paptismi lavacrum regenerare voluisset, coactus a rege sacro ablueretur baptismate." Also noch im stebenten Jahrhunderte sanden sich Heiden im alten Lande der Salier. — Auch in dem Concil. Namnetense, a. 659, canon 10, wird die Rede, ut arbores daemonibus consecratae, quas vulgus colit, et in tanta veneratione habet, ut nec ramum vel surculum inde auderet amputare, excidantur.

wehrten, und man nicht ferner in die Kirche zu dringen wagte, so deckten doch die Krieger das Dach ab und todteten den Geflüchteten von Oben herab. Der König Childebert vergütete reichlich den verzursachten Schaden, der Bischof von Verdun wollte sich über das gebrochene Usplum auf keine Weise trosten lassen. \*)

Das immer wachsende Unsehen der Bischbfe, melde von de Geistlichkeit und den Bürgern der Stadt erwählt werden sollten, in der That aber durch die Konige ernannt wurden \*\*), zeigte all: malig seinen Einfluß auf die liegenden Besitzungen derselben. Ih Gut war Romergut, folglich mußten sie tragen, was jeder Rome zu tragen hatte. Aber sie sahen in ihrer Umgebung den Franken, welcher nichts bezahlte, und die Lust wandelte sie an, auf gleichem Fuße zu stehen. Alls Frankengut konnten sie das Ihrige nicht geltend machen, ein anderweitiges Gulfemittel mußte in Bem gung gesetzt werden. Nach König Chlotars Befehl follten k Rirchen den dritten Theil ihres Felderertrags an den Fiscus zahle. Schon hatten die Bischofe unterschrieben, der einzige Bischof Jujum sus von Tours unterschrieb nicht. Willft bu Gottes Eigenthum wegnehmen, sagte er, so wird dir bald der Herr dein Reich nehmen. Zurnend ging er ab, Chlotar aber, den Jorn des heiligen Martin fürchtend, nahm die Verordnung zurück. \*\*\*) Tragen mußten fi des neuen Stützungspunktes ungeachtet die gewöhnlichen Abgaben, bis die Vischofe nach Konig Chilperichs Tod die Steuern auf ei nige Zeit von den leidenden Städten und dadurch von sich abm wälzen wußten. Die Städte zahlten in Zukunft wieder, nicht aber die Bischöfe, alle machten sich allmälig frei +), nur die all gemeinen Lasten, besonders der Kriegszug, hafteten für immer Da fortwährend neue Erwerbungen gemacht wurden so fühlte der Fiscus den für ihn erwachfenden Nachtheil; ein an derweitiges Mittel mußte die Geistlichkeit sichern; bei gunftigen Umständen wußten sich einzelne Bischbfe, und am Ende alle, Im munitatsprivilegien von den Konigen zu erwerben. durch war nun mit Ginem Male ihr Gut zum völlig freien Fran-

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. 1X, 12.

<sup>\*\*)</sup> Edictum Chlotarii II, a. 625.

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor. Tur. IV, & .

<sup>.+)</sup> Gregor. Tur. X, 7; der Geistlichkeit in Auvergne erläft Amig Childebert allen Tribut; mit freigebiger Frommigkeit, fügt Gregor bei.

XLIV. Rap. Zehnten. Reliquien. Chescheibung. Bewaffnung. 391

keine obrigkeitliche Person durfte von nun an den Fuß in ihre kandereien setzen; die Unabhängigkeit ist im Reinen.

Nur bei den Franken und Wisigothen hat die Geistlichkeit den hochsten Gipfel geistlicher und weltlicher Gewalt erstiegen, bei den Langobarden zahlten sie wie andere Leute, und kein Bischof fitt in den Rathsversammlungen der Großen des Reichs. Doch kaum ift Karl der Große Konig der Langobarden, so erfolgt die Verord= nung, daß Bischofe und Aebte zugleich mit den viris Mustribus in den Rathsversammlungen sigen und sprechen. \*) - Aus der gesammten Frankengeschichte geht die Thatsache hervor, daß die Bischbfe und ihre Canones sich an die Grundsätze hielten, welche wir erst spater in Isidors angeblichen Defretalen in Bereinigung aufgestellt finden. Der Bischof ist das Auge Gottes; keine weltliche Hand darf sich an ihm vergreifen, kein Urtheil über ibn sprechen, selbst wenn er erwiesen ein großer Missethater ift. Auch der Metropolitan hat kein anderes Vorrecht, als ihn mit Beihalfe anderer Kollegen zu konsekriren; verdammen kann ihn einzig die Synode aller Bischofe, sie kann ihn im außersten Noth= falle absetzen; dann ist er nicht ferner Bischof und fällt der welts lichen Hand anheim, die ihn aber noch immer schonend zu behandeln hat. Nichts fehlte zum Vollmaße der spätern Defretalen als die Hand des Papstes, welcher im Namen Gottes der einzige Richter des Bischofs anf dieser Erbe ist. Dieser galt aber zur Merovinger Zeit noch wenig bei den frankischen Bischofen, erst seit St. Bonifacius tonnte er eine gebietenbe Stimme erheben.

### Vier und vierzigstes Kapitel.

Allmälige Einführung des Zehnten. Berehrung ber Reliquien, aber tein Bilderdienst. Chefcheibung. Aeltere Bewaffnung. Reiterei.

Bu den reichsten Ausstattungen der Kirche gehörten die Jehnsten, entsprungen aus geringem Anfange. Die Könige waren im

<sup>\*)</sup> Caroli Magni additamentum ad leges Langobard. circa 779.

Besitze besselben \*), ich weiß nicht im Allgemeinen, ober nur auf einzelnen Kiskalgutern. Die Bischofe aber strebten, diese alt: testamentliche Einrichtung der Kirche zu erwerben, und König Chlotar I. schenkt ihnen den Feld= und Blutzehnten auf ihren eige: nen Besitzungen, so daß in Zukunft sein Decimator nicht femer Zutritt auf denselben hat. \*\*). Dieser Konig tritt also das Zehm: recht auf ihrem eigenen Gute an die Geistlichkeit ab, und dabei if es geblieben, obgleich die Bischofe Versuche machten, ihn auf auderweitige weltliche Guter auszudehnen, um die bei Gelegenheit der Burgerkriege gemachten Gefangenen loskaufen zu konnen. droheten mit dem Banne gegen die Widerstrebenden \*\*\*), abn keine weltliche Porschrift erfolgte. Erst als der heilige Bonisacius auf das Frankenland einzuwirken, und der heilige Bater die allge meine Verbreitung dieser Abgabe zu betreiben anfing, erhick die Sache größern Umschwung durch Karlmanns und Pippins & gunstigung. . Auf die unbekehrten Deutschen war es vorzüglich a gesehen, weil man auf andere Weise nicht Rath zur Erbaum neuer Kirchen, zur Besoldung für die Geistlichkeit zu schaffen wußte. In dem gegenwartigen Zeitraume fand die verderblicht Berordnung keinen durchgangigen Eingaug. Mit vieler Noth konnte erst Karl der Große den Zehnten als allgemeine Ansialt durchsetzen 🕂), ob er gleich seinen Vorschriften die Grunde bei fügte, warum er muffe geleistet werden, und seine eigenen Privat guter dem Zehnten unterwarf. ++) Geit seiner Zeit ist die Regel

<sup>\*)</sup> Lex Alemann. "Servi agrarium et pascuarium, secundum aestimationem judicis et usum provinciae, de triginta modiis tres, decimum fastem de lino et decimum vas de apibus en hibeant."

vel decimas.parcorum Ecclesiae pro sidei nostrae devotione concedimus, ita ut actor aut decimator in rebus ecclesiae nullus acceded. Desters hat man diese Bewilligung König Chlotae als ganzliche Bestreiung der Kitchen von allen Abgaben ausgelegt; the ist aber offenbar einzig von dem Zehnten die Rebe.

<sup>\*\*\*)</sup> Concil. Turonense II, a. 566. Concil. Matisconense II, ad a. 585, canon. 5. (Mus Eckhardts Francia Orient. T. I, p. 663 20. entlehnt.)

<sup>†)</sup> Capit. Frankofurt, a. 779. ap Baluf. T. I, p. 357.

<sup>††)</sup> Capitulare de Villis, §. 6)

allgemein; doch immer mußte das Gebot erneuert werden, weil sich so viele Leute demselben zu entziehen suchten. In der Folge ist der Zehnten, so wie andere Besitzungen der Kirche, durch Tausch, Verkauf, und durch gewaltsame Mittel auch auf Laien übergegangen, ohne alle Erleichterung für den Dienstpflichtigen; bezahlen mußte er immer, und zahlen muß er noch jetzt, den Zehnten. — Es war eine heillose Anstalt, welche hauptsächlich der Annahme des Christenthums bei den heidnischen Wölfern in dem Wege stand, und so vieles Blutvergießen verursachte.

Daß der Geistliche bei immer wachsender Herrlichkeit nicht hinter dem Laien in Rucksicht auf offentliche Schätzung zurück= bleiben wurde, versteht sich von selbst. Anfangs hatte das Gesetz in diesem Punkte nichts verordnet; was jeder Einzelne seiner Geburt nach ist, fur das gilt er in der Schätzung des Wehrgelds. Ganz deutlich druckt diese Satzung das Gesetz der Ripuarier aus. Ist der Clericus ein Anecht, so wird er bezohlt wie des Konigs Knecht, ist er ein Freier, so gilt sein Leben 200 Solidus; \*) er wird also als Franke anerkannt, wenn er auch ein geborner Romer gewesen ift, wie sie es um diese Zeit sammtlich waren. Aber bald hatte die Geiftlichkeit sich über alles Weltliche erhoben und dadurch zugleich ihren Schätzungswerth. Daher fährt das nämliche Gesetz mit wahrem Widerspruche durch spatere Einschaltung fort, zu bestimmen, wie viel der Subdiaco; nus, der Diaconus zc. und so fort bis zum Bischofe koste, 900 Solidus wurde fur, den letztern festgesetzt; so hoch stieg bei Weitem kein Weltmann. Aehnliche Verfügungen mit noch höherer Steigerung wurden in das Gesetz der Bajoarier 2c. eingeschaltet; das salische Gesetz weiß nichts von ber übermäßigen Schätzung.

Uebrigens celebrirte der Geistliche den hergebrachten Gottes= dienst, er las seine Messe; mehr als drei Messen des Tags durfte er nicht lesen; \*\*) die Feier des Sountags suchte man allmälig dem Volke einzuprägen, man sing au, ihn nicht ferner Sonntag, sondern des Herrn Tag (dies dominicus): zu nen=

<sup>\*)</sup> Lex Ripuar. Tit. 36.

<sup>\*\*)</sup> Decretale quorundam episcoporum ap. Baluf. T. I, p. 200. Edgari regis leges, §. 37, "Docemus etiam, ut nullus sacerdos uno die saepius quam ter ad summum Missam celebret."

nen, \*) vhne die alte Sitte in dem Munde des Volks vertil: Strengere Vorschriften zur Enthaltung von aller gen zu konnen. Arbeit an demselben erfolgten erst seit des heil. Bonifacius Einwirkung, welcher auch, wenigstens zum Theil das ebelose Leben der Geistlichen durchzusetzen wußte; denn vor seiner Zeit befolgten zwar die Bischbfe die Vorschrift des Nicknischen Coneiliums immer haufiger, die übrige Geiftlichkeit aber band fich nicht an bieselbe. \*\*) Dieser Apostel der Dentschen wird überdieß Urheber der versagten Berehlichung unter Berwandten, wob vorzüglich von der in Jukunft so außerst erschwerten Chesch eid ung, wo die Getrennten nie zu einer zweiten Che schreiten konnten. Nicht so nach den ursprunglichen driftlichen Berfügungen bei ben Franken. Lebten Mann und Weib in bleibender Uneinigkeit, so wurde der Scheidebrief ausgefertigt, und jeder Theil konnte nach Belieben entweder in das Kloster gehen oder in eine zwein Che treten. Die Formel eines solchen Scheidungebriefs gibt uns Markulf, \*\*\*) Diese reiche Quelle zur Kenntniß der Gewohn heiten seines Zeitalters.

Von eigentlicher Gottesberehrung wird nur selten die Rede, wenn der Geistliche handgreislich machen wollte, daß Gott seine Diener schützt, und jeden Verächter derselben unausbleiblich straft. Der ganze Glaube, die volle Andacht blieb hingewendet auf die einzelnen Schutzheiligen der Hauptkirchen, wo ihre Resliquien verwahrt und verehrt wurden. An diesen sich zu vers

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. III, 15. "Dies Solis, sic enim barbaris vocitare diem dominicum consueta est."

eines Geistlichen eingegangene She für ungültig. — Das nach altern Bersügungen der Geistliche durfte verheirathet sepn, hat R. Fr. Eich horn im ersten Theile seiner deutschen Staats- und Nechtsgeschichte aus den Stellen mehrerer Koncilien gezeigt.

<sup>\*\*\*)</sup> Marculfi formulae, §. 30. "Si inter conjuges non caritas sed discordia regnat, placuit utriusque voluntas, ut se a consortis separare deberent. Propterea has epistolas inter se fieri decreverunt, ut unusquisque ex illis, sive ad servitium Dei in monasterie, aut ad copulam carnalem matrimonii se sociare voluerit, licentiam habeat etc. — In dem Capitul. Pippinia. 744, §. 9, blieb smar die Ehescheidung im Falle des Chebruchs, nicht server aber die sweite Derheitathung erlaubt.

greisen wagte Niemand, und nur seiten hatte der mit andern Eidschwüren so leichtkinnige Franke die Kühnheit, den Schwur, geleistet mit Aussegung der Hand auf das Reliquienkästchen, zu brechen. Die Jahl der Schutzheiligen war nicht groß, und nur die einheimischen wurden als vollwirkend anerkannt. Co wie der Papst nach exrungenem Einflusse diese Hinneigung sühlte, schickte er den Bittenden mit freigebiger Hand aus seinem reichen Borrathe anderweitige Körper von Martyrern, deren Name der Franke disher noch nie hatte nennen hören. In späterer Zeit sind mitunter Kollissionen zwischen einzelnen Kirchen erwachsen, deren jede im Besütze des wahren Heiligen zu sehn behauptete. Nach Frankreich ist auf diese Weise der heilige Nazarins mit einigen Andern; gekommen; die Klöster gewannen dadurch schnelzleren Wachsthum, da Wunderthaten die unausbleiblichen Gestährten des geseierten Körpers waren.

Der Bilberdieust hingegen, un welchem Rom mit so voller Seele hing, sand nicht den mindesten Eingang bei den Franken. Selbst die Mutter Gottes, deren Himmelsahrt uns Gregor \*\*) mit allen Umständen beschreibt, erhielt wenige Berz ehrung; ein Paar ihr gewidmete Kirchen oder Kapellen kennen wir zu Tours und zu Paris, so auch vom Apostel Petrus; von ihrem Bilde hingegen oder von einer demselben bewiesenen Berz ehrung zeigt sich nicht die mindeste Spur. Daher der stillsschweiz gende Widerstand der Bischofe, als der Papst dem Bilderdieuste auch in Gallien Eingang zu verschuffen suchte. Selbst der übrigens so andächtige Karl der Erose hielt fest an der alten Sitte; auch in den spätern Kapitulaven sindet sich keine Erz

\*) Annales Tiliani, ap. du Chesne T. II, anno 765.

<sup>\*\*)</sup> Gregorii Tur. liber Miraculorum, c. 4. Beata Maria lebte mit den Aposteln'im gemeinschaftlichen Gute. Als ihr Ende nahete, sammelten sich die sammtlichen Apostel in ihrem Hause und wachten mit ihr. Da kam Dominus Jasus mit seinen Engeln, nahm ihre Seele, übergab sie dem Erzengel Michael und ging ab. Am folgenden Morgen legten die Apostel den Leichnam auf ein Monument, erwartend die Ankunst des Herrn. Er trat in ihre Mitte, hüllte den Leichnam in eine Wolke und besahl den Engeln ihn in das Paradies zu tragen, wo er nun seine Seele wieder erhielt und inst den Auszerwählten in ewiger Freude lebte.

wähnung des Bilderdienstes; erst die erwachsene Allgewalt der Papste verschaffte ihm Eingang in allen Winkeln der Christenheit.

Der Laie erhielt damals beim heiligen Abendmahle auch den Kelch; da stellt nun Gregor \*) den Satz auf, das der Recht: glaubige beim Genusse des Kelchs nicht könne vergiftet werden. Ob diese Annahme noch jetzt als geltend erkannt wird, mag der Geistliche entscheiden.

Unter allen diesen meift religidsen Ansichten sing almälig die deutsche Sprache au, sich auszubilden, um in der nächsen Periode auch als Schriftsprache hervor zu treten. Bersucht zu Dolmetschung einzelner Namen hatte man von jeher gemacht; die Dichter Fortungtus z. B. legt den Romern vor, daß Chilperich bei den Franken so viel bedeute als Hilferich (adjutor fortis), \*\*) und nun tritt auch endlich der Name der deutschn Sprache (teutonica lingua) hervor in den Jusätzen, welche kalder Große zu den Gesetzen der Langobarden ungefähr im Ichn 779 lieferte. In dem Runde des Bolks muß schon früher da Stammname geläusig gewesen sen, ehe man ihn schristlich anwenden konnte.

Den Schluß dieser Uebersicht bilde die Bewaffnung bei Franken. In den Wästdern Deutschlands beschränkte sie sich aus einen längern und kürzern Spieß und auf den leichten Schild von Weidengeslecht, mit Leder überzogen und hübsch bemahlt; zur Versertigung des Schwerts sehlte ihm der erforderliche Stahl und wohl auch die Runsk; er verschmähte es nicht, wenn n durch die Ariegsbeute zum Besige desselben kommen konnte. Einen Helm sührte er nicht; wer hätte ihm diesen verfertigen sollens sich mit einem eroberten den Kopf zu decken, hätte ihm Schande bei der Jahl seiner Brüder gebracht, welche mit unbedecktem Kopfe kämpsten. Diese geringsügige Art der Bewassnung blich für immer bei den Franken; doch entlehnte man aus der römischen Rüstkammer das Lieblingsinstrument die Francisca, ein gewichtiges Eisenstück, auf der einen Seite spissig, auf der andern

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. III. 31., Nos vero Trinitatem in una aequalitate confitentes, etiam si mortiferum petamus — nibil nos nocebit."

<sup>\*\*)</sup> Fortunati carmina IX, 5.

Seite schneidend wie eine Art, vorn mit gekrummter Spige, das Janze mit kurzem Stiele versehen. Dieser Waffe, in der Nähe ebraucht, widerstand kein Helm, kein Harnisch; aus der Ferne eworfen hing sie an dem Schilde des Geguers, zog ihn durch ie Schwere nieder, und bffnete dem nachdringenden Franken den lugang zum ungedeckten Korper. Durch die im Romerdieuste ehenden Sailer mag diese Securis vorzüglich Eingang gefunden aben; sie wurde in spatern Zeiten immer seltener, und nur als rivatwaffe in Friedenszeiten zum Handgebrauche zeigt sie fich bis= eilen; sie verschwindet endlich ganz, im Zeitalter der Pippine ndet sich die Francisca nicht mehr. Go ist die Bewaffnung, ls Chlodwig bei der Armee Musterung hielt. "Dein Spieß taugt ichts, so wenig als dein Schwert und deine Francisca (securis)" agte er dem Soldaton, gegen welchen er Rache im Sinne hatte; \*) on dem Helm wird nicht die Rede. Doch finden wir auch don Erwähnung von Bogen und Pfeil, sogar von vergifteten Pfeilen, \*\*) ganz gegen die alte Denkungsweise des Volke, velches sich ärgerte, mit einem so kleinen Loche eine schmerzhafte nd gefährliche Wunde erhalten zu haben.

Die nahere Beschreibung nebst der Anwendung dieser Waffen ernen wir durch den Agathias \*\*\*) in den zum Untergange des stagothischen Reiches sührenden Kriegen. Kein Helm, kein Harnisch eckt den Körper; dieß würde die Krieger schwerfällig machen. Mit acktem Körper bis an die Lenden kämpfen sie; die Schwenkel sind echillt in Leinwand oder Leder (Hosen). Das Schwert hängt an der difte, der Schild an der linken Seite; ferne treffendes Geschoß, sogen, Schleuder, führen sie nicht; sondern Alles bewirken sie ihrer großen Gewandtheit und Uebung durch die Francisca und irch die Angones. Die Angones sind mittelmäßig lange Spieße, ingerichtet zum Werfen, so wie zum nahen Kampse. Die vordere alste ist mit Eisen beschlagen, an der Spiße ragen gekrümmte acken auf beiden Seiten hervor. Werfen sie und treffen den Körzer, so ist das Ausziehen schwer wegen der Hacken; treffen sie

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. III, 27.

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. II, 9. Lex Salica, Tit. 49.

<sup>\*)</sup> Agathias de Justiniani imperio, L. II., p. 40, in scriptor. Byzantin. ed. Paris, p. 29.

den Schild, so sinkt dieser sogleich. Ausziehen kann man den Spieß nicht wegen der Haden, nicht abhauen, wegen des sich sortsteit denden Eisens. Sieht dieß der Franke, so springt er herbei, tritt mit dem Fuße auf den herabhängenden Theil des Spießes, ente blößt dadurch den Korper des Feindes, und spältet ihm entweder den Kopf mit der Francisca, oder durchsticht ihm die Gurgel mit einem andern Spieß. — Dieser Angon ist also die uralte Franca, jest besser mit Eisen versehen und künstlicher eingerichtet, man glaubt in demselben das Urbild der spätern Hellebarde zu erblicken. Mehrere Ansrustung forderte man auch in der Inkunst von dem Heerbanne nicht; selbst Karl der Große schreibt bloß vor, daß je der Wehrmann gerüstet sen mit der Lanze, dem Schilde, und ein nem Bogen nebst zwei Sehnen und zwölf Pseisen. \*)

Aber außer dieser die Hauptmasse des Aufgebots bildenka Infanterie zeigen sich zugleich die Spuren der Unfangs wenig job reichen, in der Folge fich aber immer mehrenden Ravallerit. Den Kbnig Chlodwig rettete sein gutes Pferd in dem entscheidenden Treffen gegen die Bestgothen; und bei seinem Beere befanden fic viele Pferde, benn er gibt den ftreugen Bofehl, bag man von den Landesbewahnern nichts nehmen follte als Gras und Wasser. \*\*) Besonders schienen bei den Ripuariern zahlteichere Haufen gewirk zu haben, deun zu ihnen gehörten die zur Zeie des Tacitus als gut Reiter bekannten Tenchtherer. Ju der nachsten Generation zeigen sich schon ganze Reitermaffen; die Thuringer lockten Konig Thes dorichs Reiterei in verdeckte Gruben, wo sie ihr Berderben fand. Bei bem Angriffe ber Bruder gegen Rouig Chlotar I. kommt bieReis terei jum Borfchein. \*\*\*) Die Generale des Rouigs Guntchramn griffen einzig mit der Reiterei die Truppen des Kronpratendenten Gundobalds an der Garonne an, und trieben fie in die Flucht, welches in jedem Falle eine beträchtliche Anzahl von Reitern vor: Auch beweisen die kbniglichen Geftite unter Aufficht aussett. 7)

<sup>\*)</sup> Capitul. II., a. 813 §. 9. Comes provideat, quomodo sint parati, id est lanceam, scutum, aut arcum, cum duobus cordis et sagittis duodecim. — §. 17. "Quod nullus habeat baculum sed arcum."

<sup>\*\*)</sup> Gregor. Tur. II., 37.

<sup>\*\*\*)</sup> Gregor. Tur. III., 28.

<sup>†)</sup> Gregor. Tur. VII., 35.

LIV. Rap. Zehnten. Reliquien. Chescheidung. Bewaffnung. 399

er Marschälle, so wie ähnliche Anstalten bei Privatleuten \*), die ergfältige Pferdezucht.

Die Ausrustung des Reiters war schwer und kostspielig; Beis es geht hervor aus der Vorschrift, \*\*) wie hoch die einzelnen inde angerechnet werden durften, welches wahrscheinlich die Fa= rifpreise in den romischen Stadten \*\*\*) waren. Das Pferd murde ir 6 Solidus angeschlagen, das Schwert mit Wehrgehange für Solidus, ein guter Bruftharnisch für 12 Solidus, der Helm mit em Vistr für 6 Solidus, ein Beinharnisch für 6 Solidus, ein ichild nebst der Lanze für 2 Solidus. Aus dieser Berechnung ers ibt fich's, daß einzig von dem Reiter die Rede fen, der Außgan= er hatte diese Waffengattungen unmbglich tragen und in denselben inherschreiten konnen. Ravallerie war also nicht nur porhanden, mdern eine schwer geharnischte, wie wir sie das ganze Mittelalter indurch erhlicken. Die Brunie (den Bruftharnisch) forderte man on Jedermann, welcher 12 Mausus besaß; brachte er sie nicht mit ich beim Aufgebot, so war sein Beneficium verloren. 🕂) An Aus= ander durften diese frankischen Waffen im Handel bei schwerer Strase nicht verkauft werden. 44)

<sup>\*)</sup> Gregor. Tur. III., 45.

<sup>\*\*)</sup> Lex Ripuar. Tit. 36.

Die Notitia Imperil gibt den Namen der Städte an, wo die Wassenstein waren: "Argentoratensis armorum omnium. Matisconensis sagittaria. Augustodunensis loricaria. Suessionsis scutaria, basistaria, clibanaria. Remensis spataria. Triberorum balistaria. Ambianensis spataria et scutaria. Sie stefert zugleich die Bildnisse der Wassen."

<sup>†)</sup> Capitul. II., a. 805.

<sup>†)</sup> Capitul. III., a. 805. "Oefters wurde dieses Berbot wiederholt. 3. B. Capitul. I., a. 805, p. 7."

## Das dritte Buch. Die Karolinger.

#### Erstes Rapitel.

Allgemeine Ansicht von dem Geiste und Wirken Karls
, des Großen.

Der Große heißt Karl durch den Spruch der Komer beim Raiserkrönung. Er erhielt ihn hauptsächlich als Eroberer; michtige Erschütterungen unter den Bölkern der Erde, herbeigesühnt mit vielem Blutvergießen, zugleich aber zeugend von hoher Geissteskraft und Festigkeit, blenden' mehr als seder anderweitige Borzug die Sinnen des gewöhnlichen Menschen; noch kein-Monarch hat den Beinamen des Großen erhalten, ohne Eroberer gewesen zu seyn, oft erhielt er ihn bei widerrechtlichen Eingriffen gegen die Selbstständigkeit der Nachbarn; auch unter Karls unaushbrlichen Kriegen kenne ich nur Einen gerechten, den avarischen.

Sst nun aber auch der Hang zu kriegerischen Unternehmungen bei Weitem der übermächtige in Kails Seele, und mußte es werden bei einem ehrgeizigen jungen Manne durch die erhaltene Erziehung, wo Ruhm der Wassen bei den Franken der einzig geltende war, durch die Vorbereitungen des Vaters und des Großvaters, welche Ueberlegenheit gegen die benachbarten Volker zusicherten, so gründeten sich doch Karls Ansprüche zur hohen Auszeichnung zugleich auf andere, in den Augen des denkenden Mannes wichtigere Stützungspunkte. Vildener mußte er werden, erstlich von sich selbst. Alle körperliche Gewandtheit hat er im reichen Maße erhalten durch den Vater, so wie durch seine Umgebungen; für den Geist in anderer Hinsicht zu sorgen hielt man für überstüssige, kleinliche Sache; wer hätte auch sorgen können? Niemand gibt, was er nicht selbst besitzt. Den Gedanken also, daß geistige Ausbildung sein:

seinem Leben und Weben die Krone aufsetzeu, mußte Karl sich erst schaffen, mußte nach dem nun einmal rege gewordenen Gesfühle Männer mit gedeihlicher Auswahl aus der Fremde hersbeizuholen suchen, welche seine, bald auch im minderen Erfolge, die Lehrer seiner Umgebungen wurden.

Erst durch die letztern konnten die neuen Anfichten mehr Um fang unter den hervorragenden Alassen der Franken gewin= nen; sie lernten allmählig einsehen, daß es so übel nicht sep, seine Gedanken niederschreiben zu konnen, selbst in der Mutter= sprace Versuche zu schriftlichen Aufsätzen zu machen, ihre Kin= der in die unter Karls Aufsicht angelegten Schulen zu schicken. Freilich mußte zu dem Allem vorzüglich der Geistliche benützt werden; aber auch biefer gewann durch den fraftvollen Betrieb des allgemeinen Beforderers. Bisher ließ man ihn ungestort seines Ganges gehen, wenn gegen die Reinheit seines Glau= bensbekenntnisses keine Einwendungen zu machen waren, wenn er regelmäßig mit jedem Tage die gewöhnlichen gottesdienstli= chen Uebungen zu verrichten verstand, und das, was er schriftlich aufsette, in einem fürchterlichen Latein niederzuschreiben wußte. Jett wurde reineres Latein gefordert, unterrichten sollte er sich, Schulen anlegen selbst für die Rinder des Degens, beffer singen sollte er lernen. Alles ging theils gut, theils erträglich, so weit Karls und seiner Auserwählten Aufsicht reichen konnte; die deutsche Sprache fing an zu stammeln; durch die Klosterschus len, welche immer wieder einige ihrer Zöglinge an andere Klo= sterschulen abgaben, gestaltete sich eine von der fruhern mero= vingischen zu ihrem Wortheile sehr abweichende Nationalschrift; wir nennen sie noch zur Stunde die karolingische, obgleich icon unter seinem Bater Spuren berselben hervortraten.

Neues Licht ging auf durch sein rastloses, mitten im Kriege nie unterbrochenes Streben; immer weiter verbreitete es sich, wurde übergetragen auf mannigsältige Gegenstände der Runst, auf die Anlage von Prachtgebäuden, Verbesserung und Sicher= heit der Straßen, auf Alles, wohin sein Auge reichte; Glanz verbreitete sich, wenn es dem Herrscher nothig dünkte, ihn auffallend für seine Untergebenen und für das Ausland zu zeigen, und doch blieb er der einfache Franke in seiner Rleidung, in seinem Privatleben; freundliche Unterhaltung fesselte Jeden an

seine Person, welcher die nicht erschwerte Gelegenheit fand, in die Nahe Karls zu kommen, und boch zitterte Alles, wenn er im Tone des Gebieters zu den hervorragendsten seiner Staats: manner sprach. Selbst die vornehme Geistlichkeit gehorchte, wenn er strafend dem machfenden Uebermuthe eutgegen trat; einem Uebermuthe, dem er freilich auf der andern Seite duch Chren und reiche Gaben Nahrung verschaffte. Andachtig aus vollem Herzen war Karl, durch seine Erziehung, durch die will: lich chrivurdigen, seine geistigen Unternehmungen leitenden, fammtlich zum geistlichen Stande gehörigen Manner, bem Glaubensüberzeugungen er zu den seinigen machte, und bam durch den mit den reifenden Jahren sich immer tiefer einpri: genden Gedanken, daß er-alle Siege gegen die Ungläubign einzig der Unterftutzung des heiligen Peters zu verdanken hab, wie es seine eigenen Worte oftere bffentlich ankundigen. \*) Er geimpft mar ihm dieser Gedanke geworden durch die Paple, vorzüglich durch seinen vertrauteften Frennd, den Papft Hadrim welcher keine Gelegenheit unbenütz ließ, den Monarchen de Franken auf denselben hinzuleiten, und ihn in jeder hinfch für den romischen Stuhl zu gewinnen. Unbegränzt ist Karls Berehrung der papstlichen Würde; ertragen muffe man von dieser Seite selbst das unerträglich Scheinende, mar seine In Berung; und doch stand er auch hier fest, sobald ein Eingriff auf seine Regentenwurde zu befürchten schien; er gibt ben Papste einen freilich sehr schonenden Verweis über sein weltlie ches und geistliches Benehmen, er setzt Synodalbeschlusse durch welchen der Papst feine Beistimmung versagen mußte, er for dert und erhält die in weltlicher Hinsicht ihm gebuhrende Un erkennung seiner Sobeit; nie magte der Papft, in den Aufschriften ber Briefe zc. seinen Ramen bem Ramen Rarle vorzusetzen, welches nach seinem Tode durchgängig ber Fall ift-Geistliche Ehre ertheilte Karl im vollen Maße, in das Melt liche erlaubte er keinen Eingriff; selbst in den letzten Jahren

<sup>\*)</sup> Urfunde für das Stift Bremen, a. 789. ap. Baluf. T. I., p. 246., Noverint omnes Christi Fideles, quod Sakones — semper indomabiles ipsique deo et nobis tam diu rebelles, illius non nostra virtute bellis vicimus etc.!!

seines Lebens nicht, wo er andächtelnd wurde, nach dem gewöhns lichen Laufe der Menschheit.

Nur in Einem aber wichtigen Punkte vermag ich Rarls Große nicht zu erkennen, in dem Benehmen gegen die aus so verschiede= nen Beständtheilen zusammengesetzte Masse seines Bolks. liebe und Sorge für das Beste deffelben habe ich, aller angewen= deten Muhe ungeachtet, nur in einzelnen kleinen Spuren porfin= den konnen; alles Uebrige ift auf die Verarmung desselben berech-Berechnet? Rein, man berechnete gar nicht; Wohl und net. Weh der Nation kam, wie bfters, nicht in den Anschlag; paffen mußte fie zu den großen allgemeinen Verfügungen, und diese Berfügungen führten, ob es gleich Karls Absicht nicht war, zum nothwendigen Berberben. Seine ganze Regierungs= zeit ift ein zusammenhängenbes Gewebe von Rriegen, so zusam= menhängend, daß die Annalisten, gleichfam sich wundernd, forge fältig bemerken: "in diesem Jahre war kein Kriegszug." reiche Armeen forderten seine oft zu gleicher Zeit in welt entfern= ten landern geführten Unternehmungen, und doch lag kein Mittel in seinen Sanden, die unentbehrlichen Truppen zu besolden. Den größten Theil ber Reiterei besoldete er durch zugetheilte Beneficien, daburch bilbend den Rern seiner Armeen; aber die zahl= reichen Maffen lieferte der jetzt erst außerst lastige zum Berderben führende heerbann. Wie bisher ruftete fich jeder einzelne Mann selbft aus, erschien auf eigene Rosten am allgemeinen Sammels plage, und mußte dann noch auf drei Monate mit den erforder= lichen Lebensbedürfnissen versehen seyn. Nach dem Verflusse die= ke Zeitraums war gewöhnlich der Kriegszug geendigt; Jeder mochte sorgen, auf welche Weise er den Weg zur Seimath finde, beim nachsten Feldzuge standen andere Krieger an seiner Stelle.

Die Anstalt war weniger schädlich für das hauswesen des Aufgeforderten, als der erste Andlick zu verkündigen scheint. Mit genauer Berechnung traf die Reihe nur den Wohlhabenden, welscher allein oder in Bereinigung mit Mehrern den Feldzug maschen kounte, ohne seinem Wohlstande Schaden zuzusügen, und taufen und schlagen blieb ja ohnehin noch immer Lieblingssache des rohen Deutschen, zu dessen hütte die Bildungsversuche des Ronarchen nicht reichten. Aber verderblich wurde die unbestimmte Zeit der Aufforderung. In diesem Jahre sorderten die Unterneh-

mungen eine gebßere, in einem andern eine mindere Jahl der Ausgehobenen; es ließ sich also nicht im Boraus bestimmen, in welchem Jahre die Reihe zum zweiten Male den nämlichen Mann treffen werde. Diesen Umstand benützten die Grasen der einzelnen Gaue zu schreienden Mißbräuchen. Den ihnen gehässigen Landmann forderten sie weit häusiger auf, als die Regel geforden hätte. Daß dadurch und durch anderweitigen Druck der Vorsteiher sein Wohlstand in Abnahme kam, daß er endlich gezwungen wurde, sich und seine liegende Habe auf möglich gute Bedingungen in die Arme des Drückers zu wersen, daß er höriger, zum Theile leibeigener Mann wurde, geht nun aus dem Andlick selbst hervor. Die Geistlichkeit benutzte ebenfalls die Berarmung des gemeinen Mannes zur eigenen Bergrößerung, wie unten die nächere Auseinandersetzung zeigen wird.

Erst in spåteru Jahren erblickte Karl das erwachsene Untell mußte es erblicken, weil der Heerbann immer mehr in das ille nehmen kam. Heilsame Berfügungen traf er zur Abwendung der vielen Mißbrauche, welche vielleicht in früherer Zeit ihre Wirkung nicht würden versehlt haben; jetzt war es zu spåt, machten auch um so weniger Eindruck, weil aus allen Borschriften hervorlendtete, nur seines Heerbannes wegen begünstige er das gedrückte Bolk. Selbst die jetzt erst getroffene Anstalt, daß nicht die Grafen, sondern die Abgeordneten, Missi regii, die Ordnung des Heerbanns bestimmen sollten, blieb ohne ersprießliche Wirkung. Unter den solgenden Regierungen mußte man schon zusammen zählen, wieriel noch freie Leute in jedem Gau vorhanden sehen. Der größt Hause war hörig, er war leibeigen geworden; die Straßenräuber ausgenommen, welche die Strase des Henkers weniger scheuenu als knechtische Armseligkeit.

So gestaltete sich in meiner Ueberzeugung das Bild von Karl dem Großen. Bielleicht irre ich; andere Untersucher stellen ihn weit höher, als ich ihn zu stellen vermag, sie werden das Manigelhafte meiner Aussicht einleuchtend zu machen wissen. An Halfstenitteln zur Kenntniß und Beurtheilung sehlt es auf keine Beist; der so sehr über seine Mitwelt emportagende Mann erregte die allgemeine Theilnahme der Zeitgenossen; in seinem Kloster ber merkte der Monch neben den Kalenderberechnungen des Beda, was in sedem Jahre vorgegangen war unt wenigen Worten.

Reichte sein Gesichtkreis weiter, so gibt er hin und wieder die naiere Beschreibung einzelner Umstände. - Von einem Kloster verrbte sich mitunter die ursprüngliche Anlage auf andere bes reundete; die weitere Fortsetzung der Annalen bildete fich nun, e nach den Kenntnissen des spatern Bearbeiters auf verschiedene Beise, mit mehr oder weniger Nebenumständen, bisweilen mit ingestreuten Unrichtigkeiten, welche sich durch das Zusammens ellen der vielen noch vorhandenen größtentheils gegenseitig be= ichtigen. In den Albstern waren sie entworfen, und von diesen agen sie gewöhnlich ihre Benennung. Belehrung geben sie auptsächlich über Ereigniffe, welche zu Jedermanns Runde kaien, folglich über die Kriegszüge und einzelne Umstände dersel= en; häufig auch über die zum Vortheile der geistlichen Regie= ing getroffenen Anstalten. Da diese ihren Ansichten zusagten, finden wir sie fast alle als eifrige. Anhänger Karls, welche selbst as Nachtheilige mit Billigung niederschrieben. Nahere Ginsich= en in das Wirken Karls zur Bildung des vornehmeren Theils der dation darf man von diesen Annalisten mit Billigkeit nur dann er= arten, wenn von Ginrichtungen zur Berbefferung des Rirchen= sangs 2c. die Rede wird.

Doch auch zur allgemeinen Beurtheilung von Karls Leben 16 Weben hat uns ein gunftiges Schickfal nicht hulflos gelaffen; ir besitzen Eginhatds Leben des Kaisers, der ihn aus dürf= jen Umständen zur Stelle seines geheimen Secretairs empor= b, und bessen Dankbarkeit und Bewunderung des großen Man= s auf jeder Seite hervorblickt, ihm eine gefällige Dinte leihet, 1 die Handlungen seines Beforderers im hellen Lichte leuchten zu sen, ihn aber doch nicht besticht, um einzelne ihm anklebende eden zu verschweigen ober auch zu rechtfertigen. Mann, wie ihn die Geschichte fordert. Nahe genug stand er n Monarchen, um sein Benehmen als Regent und als Pri= tmann hinlanglich genau zu kennen, und seine unverkennbare isteskraft gab ihm das Recht Beurtheiler deffelben zu werden. m jeder Seite wendet er Karls Bild auf die Nachwelt hin, che nur hin und wieder das vollständige Ausmalen der einzel= Umstände vermißt; er konnte sie schwerlich näher angeben, I seine Schöpfung nicht eine gewöhnliche Lebensbeschreibung, bern einen allgemeinen Ueberblick liefern sollte, geschrieben in

einem Latein, welches an Reinheit und Kraft die Sprache seiner gebildetsten Zeitgenossen, eines Alkuin, Paulus Diaconus u. bei Weitem überwiegt.

Bu bffentlichen Geschäften wurde Eginhard selten verwendet, seinem politischen Emporsteigen fand entgegen, daß er nicht bor: nehmer Geburt und daß er ein Laie war. Ift auch die liebliche Geschichte mit des Kaisers Prinzessinn Emma bloß eine in seinem Rloster Laurisham spåter ausgeschmiedete Dichtung, schon aus. dem Grunde, weil Rarl feine Tochter Ramens Emma hatte, fo wiffen wir doch, daß er aus dem ehelichen Stande in den geiftlichen übertrat, Abt in mehrern Albstern wurde, und bei Kall Nachfolger in hoher Achtung stand. In dieser spätern Abgeschie denheit schrieb er nicht nur die noch vorhandenen, über einzeln Privatverhältnisse Aufschluß gebenden Briefe, sondern auch sein Annalen, in welchen die bffentlichen Borfalle Jahr für Ich bezeichnet werden. Auch er sammelte in benfelben die funt Nadrichten der altern Rlosterschreiber, wußte fie aber buch seine Stellung beffer zu fichten, als wir es vermbgend find, und gab dem Ganzen mehr Bollftandigfeit durch eigene Rennmiffe. Diese Annalen, so wie die wegen ihres barbarischen Lateins soge nannten Annales Rustici, dienen hauptsächlich als Grund lage der folgenden Beschreibung.

Einen wichtigen Beitrag zur Kenntniß des Zeitalters und der Anstalten Karls des Großen liefert noch der sogenannte Monachus St. Gallansis, ob er gleich erst unter Karl dem Dicken, folglich 60 bis 70 Jahre später, lebte. Sezwungen war nals Knade, die Erzählungen eines alten Verwandten anzuhren, welcher noch im Gefolge des Grafen Kerold die Kriegszüge Kails mitgemacht hatte, und nun als Veteran mit der Auseinanders sehung seiner und der Seinigen Kriegsthaten nie zu Ende kommen konnte. Der Sohn desselben belehrte in der Folge den schon aufmerksamern Jüngling über Karls kirchliche und andere Einstichtungen, welche noch in Jedermanns Kunde lagen. Einzelne sabelhafte Umstände aus der alten Kriegerzeit sondert man leicht, das Ganze besordert die Kenntniß des Zeitalters.

# Zweites Kapitel.

Arieg gegen bie Sachsen und Langobarden.

Rarl wurde geboren im Jahr 742. \*) Wenn Eginhard fagt, man wiffe weder von seiner Geburt noch frühern Lage etwas Zu= verlässiges, so bezeichnet er bloß das Unwichtige der frühern Zeit. Karl mar erzogen unter Kriegsübungen wie die übrigen her= vorragenden Franken. Daß er nach dem Tode bes Vaters in unfreundliche Stellung mit seinem Bruder Karlmann fam, welche erst durch das Absterben desselben gehoben wurde, habe ich oben erzählt, fo auch daß die Gemahlinn deffelben mit ihren beiden Prinzen sich zu dem Könige der Langobarden nach Italien fluchtete. Erst von diesem Augenblicke an steht Karl als einziger Beherrscher (772) des Frankenreichs, und sein erster Gedanke ift Rrieg, Rrieg gegen die unruhigen Sach fen, in welchen freudigen Muthe die bei ihm zu Worms versammelten Großen des Reichs einstimmten. Denn auf keine Weise wurde Abanderung in den dffentlichen Gang der Gefchafte getragen; bei jeder wichtigen Angelegenheit hatte Pippin, fein Bater, den Reichstag zur offentlichen Berathschlagung versammeltz eben fo versammelte Karl in jedem Jahre, mit dem Unterschiede, daß die nun schon auf den dritten Erbeu gekommene, durch eine große Zahl von Getreuen unterstützte Macht des regierenden hauses ihm gediegenen Ginfluß auf die Stimme der geistlichen und weltlichen Mitzlieder des Reichstags berschaffte; nie horen wir von einem Widerspruche gegen Karls Vorschlage.

Der Krieg war im Grunde ein unvermeidlicher National= tampf, absprossend aus den alten Zeiten, als die nordwestlichen Bölker Deutschlands sich in Wölkervereine bildeten. Durch die gediegeners Masse waren mehr und mehr die Sachsen überwiegend geblieben, aus allen Strichen am Niederrhein verdrängten sie all= mälig die Franken, gegen Süden bis zum Einfluß der Lippe rei= chend, wo wir in früherer Periode durchaus die Franken als An= wohner des Hauptstroms sinden bis zu seiner Treinung in mehrere

<sup>\*)</sup> Chron. Würzeburg. ap. Eckhart T. I, p. 805. a. DCCXLII. Carolus Magnus natus esti. — Calendar. Lauresham. ap. Mabillon annal. Benedict. L. XXI, c. 66, ,,14, nonas Aprilis nativitas domni et glorjosissimi Caroli Imperatoris."

\

Arme. Ein Zweig der Franken, die Boruktuarier, ist unter dies sem unaufhörlichem Getümmel ganzlich verschwunden \*); wurden sie Sachsen, oder verloren sie sich namenlos unter ihre Brüder, dieß weiß ich nicht. Eine Ursache des immer weitern Vorrückens mochte der Reiz bei den Franken seyn, sich in den besser angebauten Sesilden Galliens festzusetzen, wodurch die Masse ihres Volksnach Westen hingezogen, in den deutschen Sitzen hingezogen gesschwächt wurde.

Die fortwährende Ausbehnung ber Sachsenstämme beschränkte sich aber nicht auf die Rheingegenden. Im innern Lande lebten einst die Chatten, sie lebten jett noch daselbst unter dem Namen Saffi (bie Seffen). Berbundet maren fie icon zur Zeit des Tacitus mit den übrigen westlichen Wolkern, boch so, daß sie ein eigen handelndes Bolk bildeten, welches bisweilen kraftig wirkend einzeln hervortrat. Auf die nämliche Weise zeigen sie fich noch in den Rriegen der Franken gegen die Romer; als Berbunden derselben stehen sie da bei einem feindlichen Angriffe, als einen unmittelbaren Bestandtheil derselben lernen wir sie aber nicht fen-Seit der frankischen Verbreitung über Gallien find fie nun ihren eigenen Rraften überlassen, und diese reichten nicht hin gegen den Andrang der sächsischen Zweige; Sachsenland wurde der nordliche ihrer Besitzungen. Auch der südliche würde es wohl gewesen sepn, wenn nicht die zur Ginheit gekommene Herrschaft der Franken die hessen unter ihre Fittige genommen und den noch bestehenden Theil gedeckt hatte.

Genau in der nämlichen Lage finden wir das dstlich an die Hessen gränzende nur durch die westlichen Zweige des Thüringer Waldes getrenuten Thüringer. So lange sie im Verein unter Abenigen lebten; erhalten wir keinen Wink von den Einfällen der Sachsen auf dieser Seite, die Kette des Harzgebirgs trennte beide Bölker. Als aber das Land Provinz der Franken geworden war, und unter den schwachen Königen von Auster schlecht verwaltet wurde, sind sogleich sächsische Haufen bei der Hand, bemächtigen sich einzelner Striche, durchstreisen und plündern alles übrige

<sup>\*)</sup> Beda V, 9. , Expugnatis non longo post tempore (circa 695)
Boructuariis, a gente antiquorum Saxonum, disporsi sunt
quolibet hi, qui verbum (Dei) receperant.

Land. In dieser unfeligen Lage fand der heilige Bonifacius diese Landereien; mehr als Ein Mal wurden seine Bekehrungsanstalten durch die wilden Beiden zerstort. Nicht als wenn um diese Zeit noch keine Verfügungen zum Widerstande waren getroffen worden; man hatte sie langst gemacht, und wenn ein fraftiger Ronig an der Spitze stand, so waren der Regel nach die Sachsen die Ge= schlagenen, weil auf ihrer Seite nur einzelne Gaue des allgemei= nen Bundes kämpften. Schon Konig Sigibert konnte einen Strich der zu den Langobarden ausgewanderten Sachsen mit Sueven besetzen, welche im heutigen halberstädtischen zc. den Schwabengau bildeten, und zugleich den Beweis lieferten, daß in diesen Gegenden schon Sachsenland war, daß die Thüringer nicht nördlich über den Harz reichten. Einen schweren Krieg hatte Chlotar II. mit ihnen zu führen, welcher damit endigte, daß sie die jahrliche Abgabe von einigen hundert Rühen zc. auf wenige Jahre zahlten. Von Zahlen ist in der spätern verwirrten Frankenzeit nicht ferner die Rede, wohl aber von ihren Ginfallen nicht bloß in Thuringen, sondern auch in den Rheingegenden. Die unter den Pippinen neugeborne Ginheit bei den Franken hatte keine dringen= dere Angelegenheit, als den Plunderungen der Sachsen zu wehren. Karl Martell schling sie zuruck an der Mundung der Lippe, sie streiften dessen ungeachtet in dem lange vernachläßigten Thurin= gen, und obgleich Karlmann mit Ueberlegenheit Ruhe auf dieser Seite bewirkte, so standen die Geschlagenen doch sogleich wieder schlagfertig da. Sie versprachen jährlich dreihundert Pferde bei der Nationalversammlung zu liefern. Db sie je bezahlt wurden, wissen wir nicht, wohl aber, daß sie sogleich in Bereitschaft waren, die Ansprüche des Grifo gegen seine Halbbruder Pippin und Karl= mann mit gewaffneter Hand zu unterstützen. Gie sind die Unter= liegenden; Pippin durchstreift die angränzenden Gaue, macht in der Gile beliebige Ginrichtungen, spricht schon von der Bekehrung zur Lehre der Christen; und ob gleich sein Bruder Karlmann, so wie er selbst, noch kleine Gefechte mit ihnen zu bestehen hat, so ist doch seit der Alleinregierung des Königs Pippin tiefe Rithe von Seite den Sachsen; den überlegenen Krieger schenten sie; lauernd auf gun= ' stigere Zeitumstände. Diese schienen gekommen zu senn, als nach Pippins Tod seine Sohne Karl und Karlmann wegen der Theis lung des Reichs nicht in das Reine kommen konnten, und sich ge=

genseitig mit eifersuchtigen Augen betrachteten. Bei solcher Lage konnte ein Bersuch glucken, die Sachsen singen an auf der hessischen Schen Seite die alten Streifereien zu wiederholen.

Aber Karlmann starb unerwartet, und der nun einzig herr: schende Karl beschloß, mit den großen Vorbereitungen des Baters ausgerüstet, ähnlichen Unheil bringenden Versuchen für immer ein Enbe zu machen. Schwerlich überbachte er beim Anfange bes Rriegs die nothwendigen Folgen desselben, seine eine ganze Lebens: zeit hindurch währende Dauer; vielleicht kannte er nicht hinris chend die von seinen Granzen bis zur Mündung der Elbe, und jenseits derselben bis zum baltischen Meere fortreichende Ausdeh: nung der Nation. Er wußte bloß, daß sie nach uralter deutscher Art in vielfache einzelne Volkerschaften getheilt, jede unter eigenen Anführern oder Herzogen fortlebend, nie in allgemeiner Verbin dung standen, sich auch wohl mitunter gegenseitig selbst befriegen Den zunächst angränzenden 3weigen war es seiner offenbaren Uebn: legenheit an Truppen und Bewaffnung nicht schwer, befestigt Stellungen abzugewinnen, welche den gewöhnlichen Anfallen für lange Zeit ein Ende machten. Die Sachfen hingegen glaubten einem der bisherigen Rtiege entgegen zu treten, wo beim glid: lichen Erfolge Raub zu holen war, im unglücklichen hingegen Beugsamkeit die kurze Unternehmung endigte. Beide Theile be: trogen sich, ein Krieg erwuchs ohne Ende, weil auf der einen Seite erst allmalig, und zu spat, die Gefahr ber angegriffenen Stämme die entferntern in Bewegung setzte, welche in dem Bis ginnen des Streites keinen Antheil genommen hatten, und weil auf der andern Rarl bei allen Siegen nie eine Stellung gewinnen konnte, wo er hoffen durfte, das Gewonnene mit Zestigkeit zu be haupten; er war genothigt bis zur Demuthigung des Ganzen fort: juschreiten; aus Granzstreitigkeiten erwnche ein Mationalkfieg.

Mit beträchtlicher Heeresmacht drang Karl durch heffen (772) vor, begleitet von einer tuchtigen Anzahl Geistlicher, dem der christliche Glaube sollte Milderung in die verwilderten Seelen der Sachsen tragen. \*) Ein Treffen magten ihre vereinzelten Haufen nicht, aber ein festes Gränzschloß war besetzt, Karl mußte

<sup>\*)</sup> Egil vita Sturmii, c. 22.

Es lag an der Diemel, - hieß Eresburg (wahr= es erobern. scheinlich das heutige Stadtberg) und diente bei den fernern Rriegen immer als bedeutender Standpunkt zu weitern Unternehmungen. Beim Borruden erreichten die Truppen die von allen Schriftstellern bemerkte Irminsul, ben hohen Stamm einer alten Gide, mit einem Bilbe auf ber Sohe, zu Jebermanns Werehrung bei den Nationalfesten und Opfern bestimmt. Rein Sogenbild mar es, sondern ein Stamm, aber wegen der Berehrung von den frånkischen Schriftstellern gewöhnlich als Idolum bezeich= net. Den Namen leitet Abam von Bremen \*) von der allgemei= nen ihr erwiesenen Werehrung ab; an eine zu Ehren Dermanns errichtete Bilbsaule barf man schon aus dem Grunde nicht benken, weil der Cheruskerfürst bei den sächsischen Wolkerschaften nie gewirkt hatte, ihnen vielleicht kaum bem Namen nach bekannt mar. Berbrannt wurde dieses Nationalheiligthum der Sachsen. Noch weis ter rudte Karl bis zur Weser; da kamen die Sachsen, baten wie gewöhnlich bei dem Anblicke des vergeblichen Widerstands um. Frieden und überlieferten die geforderten Geiseln. Karl bewilligt. ben Frieden, die Armee zieht er zurud, aber in der Eresburg, so wie auf den übrigen vortheilhaften Punkten, läßt er Besatzungen, zur Sicherheit wegen der Zukunft; er folgt nicht der Einladung seines Geistes, die erlangten Vortheile weiter zu benützen.

Der Anblick zu weit bedeutenderem Gewinne lag vor seinen Augen. In Italien beherrschte König Desiderius mit schwaschem Regimente die Langobarden; durch die Zurücksendung seiner Tochter gereizt, hatte er Karl gar manchen Keim zur Unzufriedens heit und zum Argwohne in die Seele gelegt; die aus Frankreich entwichene Gemahlinn Karlmanns nebst ihren Prinzen hatte er mit

<sup>\*)</sup> Adam Brem. L. I, c. 5. "Truncum ligni non parvae magnitudinis in altum erectum sub divo colebant, patria eum linqua Irminsul appellantes, quod latine dicitur universalis columna." — Er beruft sich babei auf Eginhards sür und versterent Schrift de adventu, moribus et superstitione Saxonum. — Annal. Petaviani et Loiset." fanum destruxit-succendit. Annal. Würzburg." Carolus Idolum Saxonorum combussit. — Poeta Saxo. Simulaerum quod vocitabant Irminsul, cujus factura simulque columna non operis parvi suerat, rex evortit.

Borliebe in seinen Schutz genommen, obgleich Rarl versicherte, von seiner Seite sen keine Ursache zur Furcht fur die Schwagerinn vorhanden; mit Unvorsichtigkeit und, wie sichs versteht, mit vergeb: lichem Bestreben forbert er von dem Papste die Einweihung der jungen Prinzen zu Frankenkonigen; ein Schritt, der Rarl beleidis Der Papst ift sein nothwendiger Gegner, immer in gen mußte. weiterer Ausbehnung fordert er die Auslieferung der ihm im letten Frieden mit nicht hinkanglicher Bestimmtheit der einzelnen Bestaudtheile zugesicherten Landereien bes Exarchats; des Papstes Gesandte, welche ganzliche Ausschnung des Herzogs Thassilo mit seinem Geschwisterkinde Rarl bewirken sollten, halt er in seinen Staaten zurud, und nun, da der heilige Bater sich in seine Bin: iche durchaus nicht fügen will, greift er ihn feindlich an in feinen unstreitigen Besitzungen; er bedrohet die Stadt Rom. nun aber durch diese feindseligen Schritte die Nachgiebigkeit bet Papstes zu erzwingen, gibt er ihm Aulaß, in flebentlichem Tom Rarls Unterstützung aufzufordern: schnelle und fraftige Sulfe sen die Micht des Patricius von Rom und Beschützers bes heiligen Peters.

Lust zum Angriffe gegen einen Konig, welchen er als seinen Basaken betrachtete, lag wegen deffen unfreundlichen Betragens wohl langst in der Gesinnung Karls, aber jetzt erst wurde den Augen des gesammten Bolks die Gerechtigkeit der unmittelbaren Einwirfung einleuchtenb. Schnell ist sein bei der Reichsversamm: lung leicht burchgesetzter Entschluß gefaßt, mit Gewalt der Waffen einzuschreiten; schnell steht die Armce in Bereitschaft, und als von Seiten des Desiderius bei der Anfforderung zur Ausgleichung keine befriedigende Erklarung folgte, ging ber Jug (773 im Spat: jahr) von Genf aus vorwarts gegen die hohen Alpen mit getrenn: ter Schaar; eine Abtheilung führte Karl selbst über den Berg Cenisius (Montcenis), die andere sein Dheim Bernhard über den Mons Jovis, welcher seitdem die Benennung des großen St. Bernhardsberg erhalten hat. Aber schwer war der Uebergang ber Schneegebirge; ben gegenseitigen burch viele enge Schluchten ober Klausen führenden Abhang hatte Konig Desiderius sorgfältig besetzt, und an den engsten Stellen noch überdieß Mauern gezogen. Gefesselt stand die vordringende Armee ziemlich lange, bis ein der Gehirge kundiger Ueberlaufer die auserlesene Schaar tapferer Krieger, eine ganze Tagereise hindurch über einen

unbeachteten Bergrücken führte, welche nun unvermuthet im Rücken der Langobarden stand. \*) Diese Erscheinung erschütterte die Standhaftigkeit des Desiderius, er fürchtete abgeschnitten zu werden, mit dem bessern Theil der Truppen zog er sich eilig in seine Hauptsestung und Residenz Pavia, die übrigen zerstreuten sich.

Karl eilte zur Belagerung der Hauptstadt, von welcher das Schicksal bes ganzen Reichs abhing. Ein alter Krieger beschreibt die Ordnung des Anzugs. Voran wurde geschickt das Kriegsge= rathe mit der nothigen Bedeckung; diesen folgten die Truppen, mit sorgfältiger Eintheilung nach den einzelnen Wolferschaften, an welche sich die im immerwährenden Dienste lebende Leibgarde ichloß \*\*); dann die geistlichen und weltlichen Anführer, den Zug schloß Karl umgeben von seinen Magnaten, alle mit eisernen Har= nischen gedeckt. Die erforderlichen Truppen ließ Karl bei ber Belagerung zuruck, mit der übrigen Armee verbreitet er fich in die bstlichen Theile der Lombardei, überall begünstigt ihn die erste Ueberraschung; er nimmt Verona weg, den wichtigsten Plat auf dieser Seite, und ihm wirft fich in die Arme Hildegardis, die Ge= mahlinn seines Bruders Karlmann, mit 'ihren Sohnen; sie ver= Adalgisus, des Konigs schwinden, man weiß nicht wohin. Defiderius Sohn, welchen die Langobarden wegen seiner Ruhnheit ungleich mehr verehrten als den Bater, weiß nirgends Rath zu schaffen, er sieht sich am Ende zur Auswanderung nach Ronstanti= nopel gendthigt, wo ihm der Raiser die leere Wurde eines Patricius zutheilte.

Da nun die Velagerung von Pavia, wo nicht von Ausgleischung sondern von unbedingter Uebergabe die Rede war, sich in die Länge zog, so konnte Karl dem Drang seiner Andacht nicht widersstehen, das herrliche Rom mit all seinen Heiligthümern, den Papst Hadrian in seiner nun wieder hergestellten Würde und Herrschaft zu sehen. Die Schriftsteller beschreiben aussihrlich die Pracht, die geistlichen zu seiner glänzenden Aufnahme getroffenen Anstalten. Daß die freudige Stimmung nicht vernachlässigt wurde, um die Bestätigung aller frühern Schenkungen zu erlangen, darf man

<sup>\*)</sup> Chron. Novalicense de expeditione Caroli M. adversus Langobardos, ap. du Chesne, T. II, p. 223 etc.

<sup>\*\*)</sup> Monachus San Gallensis L. II, c. 26. ,,Schola vocationis semper ignara."

mungen eine gebßere, in einem andern eine mindere Jahl ber Ausgehobenen; es ließ sich also nicht im Boraus bestimmen, in welchem Jahre die Reihe zum zweiten Male den nämlichen Mann treffen werde. Diesen Umstand benützen die Grasen der einzels nen Gaue zu schreienden Mißbräuchen. Den ihnen gehässigen Landmann forderten sie weit häusiger auf, als die Regel gefordert hätte. Daß dadurch und durch anderweitigen Druck der Borstesher sein Wohlstand in Abnahme kam, daß er endlich gezwungen wurde, sich und seine liegende Habe auf möglich gute Bedingungen in die Arme des Drückers zu wersen, daß er höriger, zum Theile leibeigener Mann wurde, geht nun aus dem Andlicke selbstervor. Die Geistlichkeit benutzte ebenfalls die Berarmung des gemeinen Mannes zur eigenen Bergrößerung, wie unten die nichtere Auseinandersetzung zeigen wird.

Erst in spåtern Jahren erblickte Karl das erwachsene Unseil, mußte es erblicken, weil der Heerbann immer mehr in das Mrnehmen kam. Heilsame Verfügungen traf er zur Abwendung den vielen Mißbrauche, welche vielleicht in früherer Zeit ihre Wirkung nicht würden versehlt haben; jest war es zu spåt, machten auch um so weniger Eindruck, weil aus allen Vorschriften hervorleuchtete, nur seines Heerbannes wegen begünstige er das gedrückte Volk. Selbst die jest erst getroffene Anstalt, daß nicht die Grafen, sondern die Abgeordneten, Missi regii, die Ordnung des Heerbanns bestimmen sollten, blieb ohne ersprießliche Wirkung. Unter den sols genden Regierungen mußte man schon zusammen zählen, wieviel noch freie Leute in jedem Gau vorhanden sepen. Der größt Hause war hörig, er war leibeigen geworden; die Straßenräuber ausgenommen, welche die Strase des Henkers weniger scheueten als knechtsche Armseligkeit.

So gestaltete sich in meiner Ueberzeugung das Bild von Karl dem Großen. Bielleicht irre ich; andere Untersucher stellen ihn weit höher, als ich ihn zu stellen vermag, sie werden das Manzgelhafte meiner Unsicht einleuchtend zu machen wissen. Un Hulfs: mitteln zur Kenntniß und Beurtheilung fehlt es auf keine Weise; der so sehr über seine Mitwelt emporragende Mann erregte die allgemeine Theilnahme der Zeitgenossen; in seinem Kloster bes merkte der Monch neben den Kalenderberechnungen des Beda, was in jedem Jahre vorgegangen war mit wenigen Worten.

Reichte sein Gesichtkreis weiter, so gibt er hin und wieder die na= iere Beschreibung einzelner Umstände. -Bon einem Kloster verrbte sich mitunter die ursprüngliche Anlage auf andere bereundete; die meitere Fortsetzung der Unnalen bildete fich nun, e nach den Kenntnissen des spatern Bearbeiters auf verschiedene Beise, mit mehr oder weniger Nebenumständen, bisweilen mit ingestreuten Unrichtigkeiten, welche sich durch das Zusammens ellen der vielen noch vorhandenen größtentheils gegenseitig be= In den Klostern maren sie entworfen, und von diesen tagen sie gewöhnlich ihre Benennung. Belehrung geben sie auptsächlich über Ereigniffe, welche zu Jedermanns Runde kaun, folglich über die Kriegezüge und einzelne Umstände dersel= en; häufig auch über die zum Vortheile der geistlichen Regie= ing getroffenen Austalten. Da diese ihren Ausichten zusagten, sfinden wir sie fast alle als eifrige. Anhänger Karls, welche selbst 18 Nachtheilige mit Billigung niederschrieben. Nähere Einsich= min das Wirken Karls zur Bildung des vornehmeren Theils der lation darf man von diesen Unnalisten mit Billigkeit nur dann er= varten, wenn von Ginrichtungen gur Berbefferung des Rirchen= esangs zc. die Rede wird.

Doch auch zur allgemeinen Beurtheilung von Karls Leben nd Weben hat uns ein gunstiges Schicksal nicht hulflos gelaffen; ir besitzen Eginhards Leben des Kaisers, der ihn aus durf= gen Umständen zur Stelle seines geheimen Secretairs empor= ob, und dessen Dankbarkeit und Bewunderung des großen Man= 16 auf jeder Geite hervorblickt, ihm eine gefällige Dinte leihet, m die Handlungen seines Beforderers im hellen Lichte leuchten zu issen, ihn aber boch nicht besticht, um einzelne ihm anklebende leden zu verschweigen oder auch zu rechtfertigen. ir Mann, wie ihn die Geschichte fordert. Nahe genug stand er m Monarchen, um sein Benehmen als Regent und als Pri= atmann hinlanglich genau zu kennen, und seine unverkennbare kisteskraft gab ihm das Recht Beurtheiler deffelben zu werden. ion jeder Seite wendet er Karls Bild auf die Nachwelt hin, elde nur hin und wieder das vollständige Ausmalen der einzel= u Umstände vermißt; er konnte sie schwerlich näher angeben, eil seine Schöpfung nicht eine gewöhnliche Lebensbeschreibung, ndern einen allgemeinen Ueberblick liefern sollte, geschrieben in

Mutter Gottes erhalt einen ausgezeichneten Rang; ihr waren auch die Nonnen geweihet; die Eidschwüre geschehen auf das Evangelium; Eidhelfer dis zur Zahl von 12 verstärkten die Ausssage, und bei zweifelhaften-Fällen war der Zweikampf gewöhnliche Sache, doch durften die Kämpfer keine geweihten Kräuter oder sonst etwas den sich führen, wodurch sie sest gen Wunden würden. Von andern Gottesurtheilen war nech das Eintauchen des Arms in heißes Wasser gewöhnliche Sache. Ein Asplum in den Kirchen gestattete das Gesetz für den gemishandelten Sklaven, aber nach zweis oder dreimaliger Ausschlerung mußte der Vischof den Gestüchteten ausliefern, und wenn er zögerte, noch einen andern Leibeigenen auf eigene Kostmsstellen.

Wie gar anders gestaltete sich dieß Alles durch die ungefähr im Jahre 779 von Karl dem Großen gemachten Beisigse gen zu den Gesetzen! Alles nimmt franklichen Zuschnitt an, it Privatversägungen bleiben ungekränkt, die Regierungsform und das geistliche Wesen hingegen steht plötzlich in ganz neuer Gestall vor Augen. Bei der Reichsversammlung sitzen nicht nur die Bischbse und Aebte, sondern sie haben auch den Vorrang wir den Viris Inlustribus; die allgemeine Zahlung des Zehnten steht vorne an; ein Morder, welcher nach den Gesetzen sterben soll, darf nicht aus dem Asplum der Kirche gestoßen werden, aber Lebensmittel soll man ihm nicht geben.

Der Heerbann wird mit größter Strenge in wiedenfolten Vorschriften eingeführt und Todesstrafe auf die Herilig\*) oder Herislitz gesetzt, wenn ein Mann ohne erhaltene Erlaubnif das Heer verläßt. In den ältern Gesetzen kommt dieser Name und diese Versügung niemals vor; nach derselben sprach man aber in der Folge das Todesurtheil über Herzog Thassilo. Mit diesem Herbanne, mit auferlegten Frohnen zc. trieben bald die Duces, Grafen, Gastaldie einen so großen Mißbrauch, das Kail endlich sich nicht nur genöthigt sieht, das Geschäft der Aushebung einzig seinen Missi aufzutragen, sondern auch die Misseuche, unter welchen die freien Leute und sogar die Kirchen Gottes leiden, hoch zu verpönen. — Mit Einem Worte, die Langebar

<sup>\*) &</sup>quot;Quod nos Teutonica linqua dicimus Heriliz."

gobarden lagen bei den neuen Berfügungen auf keinen Rosen. Ich kenne auch keinen Fall, daß Karl einen eigenen Reichstag bei ihnen gehalten hat, nicht einmal den Fall, daß er zu seinen in Frankreich oder in Deutschland gehaltenen Generalver= sammlungen langobardische Große zugezogen hat; als Stieffind wurde das Bolk behandelt, und bei Weitem die meisten der bei ihnen angestellten Comites und Duces maren Deutsche.

# Drittes Rapitel.

Rrieg gegen die Sachsen. Gegen bie Sarazenen in Sifpania. Gegen bie Sachsen.

Nach genommenen Vorsichtsmaßregeln eilt Karl mit der Armee über die Alpen zurud, weil die Sachsen nicht unterlassen hatten, die große Entfernung der Truppen und einen Rrieg zu benützen, welcher nach ihrer Deutung kein schnelles Ende gewins nen konnte. Die Besatzung in der Eresburg überfielen sie und zerstorten die Burg, ihre Berheerung traf auch Friglar, welches verbrannt wurde; mit Einem Worte: der lastigen Beobachtungs= truppen suchten sie sich zu entledigen. Ronig Karl hingegen setzte sein ganzes Gewicht darauf, feste Punkte in dem Striche der Oberweser zu besitzen, durch welche sowohl die Oftsachsen am rechten Ufer des Flusses als die Westphalen, mit welchen er Unfangs zu tampfen gehabt hatte, in einer Urt von Belagerungs= zustand gehalten wurden. Gogleich schickte er also vier Divisios. nen (Schaaren) ab, um Alles auf den alten Fuß zu stellen, nur drei Schaaren fanden Gegner auf ihrer Straße, die vierte kehrte mit Beute belaben zuruck.

Als bloße Vorbereitungsanstalt diente diese flüchtige Unternehmung; die ganze Armee wollte er zum Eroberungsversuche anwenden; zu diesem Endzwecke mußte aber ein Maientag ober Bersammlung ber Optimaten gehalten werden, um bann zur Zeit, wenn Wiesen und Feld das nothige Futter zur Erhaltung der Armee lieferten, feindlich vorzudringen. Er drang vor, ett nicht mehr von der hessischen Seite aus, sondert von Bonn gerade bstlich über den Rhein, wodurch er die sämmtlichen Westphalen bedrohete. Das Kastell Sigeburg nahm er beim ersten Mannerts Geschichte ber Deutschen I. 27

Unfalle weg, (also reichten die Cachsen bis zur Gieg?) stellte die gerfibrte Gresburg, diefen Bauptpunkt bei feinen Unter: nehmungen, wieder her und rudte dann nach der Weser, mo die Sachsen vergeblich den Uebergang streitig zu machen suchten. Einen Theil der großen Armee laßt er am Fluffe stehen, mit bem andern rudt er gegen die Dftfach fen bis zur Oder (Db: acrus-Kluß), da kamen die Anführer der Oftleute (Ofterleudi), lie: ferten Geiseln und versprachen eidlich, dem Konige Karl ergeben zu Siegend, aber ohne festen Juß zu fassen, kehrte er nach der Weser zuruck, wo auch. Bruno der Anführer der Engern (Angarii) Treue verspricht. Unterdessen hatten die Bestphalen den andern tiefer an der Weser stehenden Theil der Armee vergeblich angegriffen, und Karl schläge sie nun in einem formlichen Treffen, verheert die Gegenden und zwingt die Sachsen, Iten ju versprechen und Beiseln zu geben, und führt die Truppen in die Winterquartiere; seine Plunderungszüge lieferten keinen & folg. Wahrscheinlich hatte sich Karl verrechnet, hatte jett zun ersten Male den Gedanken zur ganzlichen Unterwerfung ber Cadfen gefaßt. "Einer Armee, wie ich sie in das Land trage, konnen sie um so weniger widerstehen, da sie nicht mit vereinigten Rids ten, sondern theilweise kampfen"; und da hatte er recht. Der fer nere Schluß aber, "wie ich die Langobarden mit einem Feldzuge durch die Uebermacht zu Boden gedrückt habe, so drücke ich nun die Sachsen mit der nämlichen Uebermacht zu Boden", war sehr abereilt; er vergaß den Unterschied des Kriegs gegen einen Ab nig, wo ein großer Schlag Entscheidung über bas Banze berbei: filhet, und gegen eine freie Nation, wo jeder einzelne Mam fåt Gelbstständigkeit kampft, in Rechnung zu bringen. Freilich mußten bie Sachsen sich beugen; wenn Rarl mit der großen Armee in ihrer Mitte erschien; aber diese kounte nicht ewig im Lande bleiben, und bei der Entfemung schüttelten die Sachien immer wieder an dem Joche, welches der Sieger aufzulegen im Begriffe mar.

Für jetzt mußte Karl den Gedanken des Sachsenkriegs bei Seite legen, weil er Nachricht von der Unzufriedenheit in Itakien erhielt, wo der nie befriedigte Papst immer mit erweiterten Forderungen hervortrat; und der einheimische Herzog von Forum Julii (Frieul) Rotgaudus Bewegungen zum Abfalle machte,

welcher durch weitern Anhang bedeutend und gefährlich werden konnte. Ein alltäglicher Regent ware durch die seine Dagregelndurchschneidende Bewegung, durch die weite Entfernung des Geg= ners 2c. in Verlegenheit gefommen, nicht so der unermudet thas tige Karl. Mit einer ihm immer zu Gebote stehenden Abthei' lung der Truppen eilt er auf dem kurzesten Wege durch Graubundten (oder wohl gar durch Bayern), schlägt den überraschten Herzog Rotgaudus, welcher im Treffen das Leben verliert, belagert bann Tarriffum, welches der Schwiegervater des Gerzogs im Besit hatte, erhalt es durch die Uebergabe des Italieners Petrus, bringt hier ben Winter zu und feiert die Oftern. Diese Zwischenzeit war erforderlich, um die nothigen Verfügungen zur kunftigen Ruhe zu treffen; den gelehrten Paulinus beschenfte er mit Gutern der untreu Gewordenen, erhebt ihn in der Folge zum Erzbischofe von Aquileja, und ernannte den Marcarius, Dem Namen nach einen Italiener, als neuen herzog von Forum Julii; eingehen durfte er die wichtige Stelle nicht lassen.

Noch war er mit den Anordnungen in Italien beschäftigt, als die Nachricht tam, die Sachsen, ohne sich um Gidschwur oder um die gegebenen Geiseln zu kummern, sepen über die Eresburg hergefallen, hatten sie mit List eingenommen und zers stort, weniger sep es ihnen bei Belagerung der Sigeburg gelungen, die Besatzung habe sie bis zur Lippe zuruckgedrangt. Da blieb fein anderer Rath, Rarl mußte zurud eilen, einen Reichstag zu Worms halten, um dann so schnell als möglich in das Innere des Sachsenlandes vorzudringen (776). Widerstand fand er bei den vielen Berhauen, welche die Sachsen angelegt hatten, nirgends aber ein entgegenstehendes Heer; er stellt seine Gresburg mit starterer Befestigung wieder her, legt Rarlstadt als neue Burg beim Ursprunge der Lippe an und empfängt die vielen Saufen, welche sich friedlich zu ihm drangen, Geiseln ge= ben, so viel man verlangte, und sich außerst bereitwillig zur Un= nahme der Taufe und des Christenthums erklarten. Was konnte Rarl weiter verlangen; ber Friede ist geschlossen, anserlesene Schaaren aber bleiben in den Raftellen zur Besatzung, er selbst geht nach Nimwegen (Neomagus) zurud, feiert die Ostern in dem so eben daselbst erbauten Palatium, und weil er sich fur über= zeugt hielt, seinen neuen Erwerbungen mit Ruhe burgerliche Einrichs

tungen nach Frankenweise geben zukonnen, hielt er zum ersten Male den Reichstag (777) zu Paberb orn (Paderborna) in Sachsen.

Alles schien nach Karls Wünschen sich zu entwickeln; die Unführer der einzelnen Abtheilungen drängten sich mit ihrem Gefolge herbei, alle schwuren Ergebenheit den Franken, verburgten für ihre Treue, Bermogen, Freiheit und Leben; der einzige Widechind, im vorigen Jahre Anführer ber Westphalen \*), traute dem friedlichen Anscheine nicht, wollte nicht Rarls Basal heißen, er flüchtet zu den Danen. Uebrigens drangte fich Alles in großen Schaaren zur unerläßlichen Taufe. Da es ben Anschein hat, daß Rarl in der That keine Unterwürfigkeit, sondern eine Bereinigung ber Sachsen mit ben Franken auf gleiche Rechte for: derte, so wie bisher die Thuringer und Oftfrauken in Bereinigung ftanden, fo darf man die Zusicherung der Treue, nach einem Rriège, wo die Uebermacht so offenbar auf Rarls Seite war, fir wirklichen Ernft halten; nach einigen Budungen der schwer auf gegebenen Unabhängigkeit mare vermuthlich aus beiden Bolkern ein Ganzes erwachsen. Aber die feindliche Stimmung vernichtete un: vermeidlich das aufgedrängte Christenthum. Das Christenthum? Rein, nie hingen die Deutschen so fest an ihren mehr zu Nation nalfesten als zur göttlichen Verehrung gewidmeten Bildern und Sainen, um Blut und Leben fur fie zu opfern; aber die laftigen Un: hångsel des angeblichen Christenthums mußten Abneigung, Abscheu mußten fie erregen gegen bie ungewohnte Burde. Wodas Chriften: thum eingeimpft werden follte, blieben Priester unerläßliche Sa: de; diese brachten eine Menge von firchlichen Unstalten mit fic. Bo die Priefter ftanden, mußten sie genahrt werden, zur Aus: führung ihrer amtlichen Verrichtungen bedurften sie einer Rirche, wie denn auch Rarl eben jetzt die erste Kirche im Sachsenlande zu Paderborn errichten ließ. Den erforderlichen Aufwand wollt und konnte bie Staatskaffe nicht tragen; der Ginwohner follte fie tragen, durch Frohndienste, durch den mit Strenge geforder ten, so eben erst mit Widerspruch bei den Franken eingeführten Behnten \*\*). Dem Sachsen bunkte die ganz ungewohnte Auf:

<sup>\*)</sup> Eginhard. Annal. a. 777. "Widekindum unum e primoribus Westfalorum etc."

<sup>\*\*)</sup> Die nabere Entwickelung dieser Verhaltnisse, s. unten bei dem Friedensschlusse a. 803.

lage Anechtschaft zu seyn; mit dem Zehnten warf er immer das ihn herbeisührende Christenthum weit von sich, so wie sich nur einigermaßen die Möglichkeit für ihn zeigte, Beides abs wersen zu können. Strome von Blut mußten noch sließen, das keben von Hunderttausenden vergeudet werden, ehe Karls harter Sinn seine Absicht durchsetzen konnte. Er fühlte das hieraus erwachsene Uebel zuverlässig, so wie es seine Zeitgenossen und besonders Alcuin sühlte, und daher bei der Bekehrung der Avaren die bhse Maßregel eifrig widerrieth ); aber der andächtige Karl ließ sich von seinem Entschlusse nicht abbringen, und bezreitete sich dadurch selbst eine kunftige Reihe von Unruhen. Für jetzt konnte der Sachse nur mit kurzer Geduld tragen; aber eine ganz neue Erscheinung ruste den Konig und seine Armee in weit entlegene Länder, und sogleich vertilgt der Sachse Christenthum und Priester, überall wo seine Kräfte hinreichten.

In Spanien hatten bisher die Sarazenen die Bobeit des weit in Asien entfernten Kalifen anerkannt; als aber die Ka= milie der Omgjaden durch die Abbasiden mit arger Grausam= feit waren verdrängt worden, flüchtete fich Abdorahaman ein Absprößling der Omajaden nach Spanien, und wurde daselbst als unabhängiger Konig und zugleich als Kalif (756) anerkannt; seinen Sig mählte er zu Corduba. Doch nicht alle einzelnen Statthalter der Provinzen erkannten seine Hoheit; unter dieser Unzahl war auch Ibnalarabi, der Regent von Saragoffa, und da er dem Ralifen nicht zu widerstehen vermochte, nimmt er seine Zuflucht zu dem bei Paderborn febenden Konige Rarl, verspricht Unterwerfung und goldene Berge. Unwiderstehlich war der Reiz fur den Eroberer; in Spanien konnte seine Berrs schaft und zugleich sein Chriftenthum Ausbehnung gewinnen. Schnell geht er aus Sachsen, wo er Alles hinlanglich geordnet ju haben glaubte, zurud, um mahrend des Winters die großen Anstalten zum kunftigen Feldzuge zu machen, dessen Schwierig=

<sup>\*)</sup> Alcuini epist. ad Amonem Salisburg. "Esto praedicator pietatis, non decimarum exactor... Decimae, ut dicitur, subverterunt Saxonum sidem. Quid imponendum est jugum cervicibus idiotarum, quod neque nos, neque fratres nostri sufferre potuerunt?"

keit er richtig beurtheilte. Bon gedoppelter Seite follte der ges waltige Angriff geschehen. Ein allgemeines Aufgebot bei den süblichen Wölkern führte die Kontingente der Langobarden, Ales mannen, Burgunder und selbst der Bajoarier \*) herbei, welche uoch nicht zu seiner Herrschaft gehörten. Diese sammt und sons ders sollten vordringen auf der Ostseite zwischen dem Abhange der Pyrenäen und dem Mittelmeere. Die Fortschritte dieser Abtheilung werden weniger beachtet von den Schriftstellern, aber gerade hier bildete sich ein Kern, welcher durch fortgesetzt Angriffe endlich zu einer bleibenden franklischen Provinz, unter dem Namen der Grafschaft oder Markgrafschaft Barcellona erwuchs.

Die zweite aus Franken bestehende Abtheilung führte Rai selbst, um durch Aquitanien bas Dochgebirg auf der Beffeit zu übersteigen, wo die meisten Schwierigkeiten der Natur m gegen standen. Doch die Biscaper widersetzten sich nicht, ohn Widerstand bemachtigt sich Rarl der Stadt Pampeluna, er set den Zug weiter fort nach dem Ebro-Fluffe, Saragossa muß sich ihm ergeben, er legt es in die Hande seines sarazenischen Begleitere, und ohne auf weitere Unternehmungen zu denken, ohn ein Treffen geliefert zu haben, macht er Unstalten zum Rid: zuge. Die Angriffe ber Mauren konnten ihm nicht schaben, aber auf dem Rucken hatte er gelassen die Biscaper und die No varrer, Leute von bem nämlichen Geschlechte, wie fie am note lichen Abhange des Gebirges unter ewigen Unruhen Angehörige des Frankenreichs waren. In den südlichen Verzweigungen det Gebirges lebten sie frei unter eigenen Anführern, erkannten bie Hoheit des Kallfen, wenn sie es dienlich fanden, aber keim Spur zeigte fich, daß diese je festen Fuß bei ihnen gefaßt haben. Durch diese und ihre Berge mußte alle Zufuhr fur die Armee aus Frankreich kommen, welches seine Schwierigkeiten zeigte; vielleicht harten sie auch Schaden beim Durchzuge erlitten. Da durfte Raf nicht warten, bis der Schnee der Gebirge alle Bewegungen er schwerte; die Truppen sind auf dem Nachhauservege, zur Worsicht reißt Karl bie Mauern ber einzigen Stadt Pampelung nieder, ein

<sup>\*)</sup> Annales Rustici. a. 778.

Beweis, daß er auf die Gesinnungen der Basten kein großes Zustrauen setzt; bis in das enge Bergthal von Ronce vaux zeigt sich kein Gegner, die eigentliche Armee hat es schon überschritten und steht in offener Gegend. Aber das Gepäcke konnte nicht anders als in lang gedehnter Reihe zwischen den Schluchten sich fortziehen, zur Deckung desselben folgte der Nachzug. Diesen Umstand benüsten die armen und gierigen Basten; unvermuthet werfen sie sich, aus vielen Seitenwegen hervorbrechend, auf den königl. Schatz, auf die übrige Beute und Deckung derselben, sind leicht die Uebersmächtigen, plündern und schlagen todt, was ihnen in dem Wege steht.

Da fanden mehrere der ansehnlichsten Staatsbiener Rarls mit den unter ihrem Befehle stehenden Truppen den Untergang; na= mentlich führt Eginhard \*) an, Eghard, den Borfteber der tonig= lichen Tafel, Anselm den Pfalzgrafen, und Rutland den Befehlshaber långs der Granze gegen die Brittonen. Des lettern Na= mens bemåchtigten sich die Romanendichter des Mittelalters, um den großen Roland, bei den Italienern Drlando mit feinen übermenschlichen Thaten aus demselben zu bilden. Der Schlag war bedeutend, er schmerzte desto mehr, weil Karl während seiner ganzen Regierung keinen abnlichen erlitten hatte, wenn er selbst der Anführer war; noch mehr schmerzte es, weil hier der Gedanke an Wiedervergeltung unmögliche Sache blieb. Bei aller Nachfrage fand sich Niemand, welcher die That wollte gethan haben, Niemand, welcher Kunde von dem Thater lieferte; es war eine Ber= abredung der Gebirgsbewohner, welche fich sogleich in ihre entle= genen Butten zerstreuten; ba mochte Karl sie wieder zusammensu= . den. Er suchte nicht, die ganze große koftspielige Unternehmung war ein verungluckter Versuch mahrend eines einzigen Commers. Den Bortheil brachte sie ihm, daß von nun an der Ruhm und der Schrecken seines Namens auch jenseits der Pprenden sich verbrei= tete, daß die gothischen Konige Des Mordgebirgs in Afturien und Gallizien von nun an durch Gefandtschaften und auserlesene Ge= schenke sich in nabere Verbindung mit ihm zu setzen suchten, um im Falle der Roth auf seine Unterstützung rechnen zu konnen. Fer=

<sup>\*)</sup> Eginhard, vita. Caroli. M. c. 9.

ner, daß burch ben gegebenen Stoß die Basten in Navarra fich ganglich von jedem Ginfluffe der Sarazenen frei machen und bald anfangen, eigene Konige zu zählen; und dann, daß zwar Kail für immer den Gedanken aufgab, Eroberungsversuche in eigenn Person auf dieser Seite zu machen; andere auf der französischen Seite der Basten hausende Grafen aber als Seniores ihrer freien Basallen, mahrend der Regierung Rarls und seines Sohnes, abn: liche Unternehmungen im Rleinen auf eigenen Leib wiederholten, sich in mehreren Stellen bes Hochgebirges festsetzen, die Saraje nen aus dem Städtchen Jacca verdrängten, mit den Befehlehm bern von Huesca und von Saragossa abwechselnd in friedlichen und feindlichen Berhaltniffen lebten, und am Ende mit ihren im mer sich mehrenden freiwilligen frankischen Gefährten den Ursprung einer unabhängigen Grafichaft am ersten Laufe bes Aluffes Ara: gon bilbeten, welche von dem Fluffe die Benennung erhielt, un endlich im Fortlaufe der Zeiten zum Konigreiche Aragon anwucht

Bei Ronig Karl verschwand für jetzt jeder Gedanke an Spe nien, denn kaum war er aus dem Gebirge zuruck, so kam bie Radricht von dem neuen Abfalle der Sachsen (778), welche jum lot brechen nur die Entfernung des Monarchen und der Armee jenseits der Pyrenden erwartet hatten. Dieß mar weniger ein Rrieg, von welchem sie ganzliche Freiheit erwarteten, als ein Krieg ber erbit: tertsten Rache, \*) um wieder zu vergelten den Feinden Alles ihnen zugefügte Uebel, um zu vertilgen von Grund aus das Christenthum und die den Zehnten berbeifihrenden Priefter. Rarle Befestigungen am Ursprunge der Lippe und an der Weser wurden sogleich vernichtet, so auch die neue Kirche von Paderborn; dann wendete sich ber Sturm in die frankischen Weinlander langs der rechten Seite bes Stromes; von Deut bei Roln gegenüber bis herauf nach Roblen, wo die Mosel in den Rhein fällt, wurde Alles, nicht der Plunde: rung, sondern bem Feuer der ganglichen Zerftbrung Preis gegeben, tie Einwohner ermordet; vorzüglich fanden die Rirchen und die Geift lichen keine Barmherzigkeit, auch mit den Ronnen machte man keine Ausnahme. Als hier nichts weiter zu verderben übrig blieb,

<sup>\*)</sup> Poeta Saxo, a. 778. "Hinc non praedandi studio, sed ut ultio quaedam in Francos fieret; hoc eos gessisse probatur." 60 auch Eginhardi Annales. a. 778.

zogen sie sich an der Lahn aufwärts mit der nämlichen Wuth; die Wonche von Fulda fanden eben noch Raum und Zeit, sich mit dem Leichname des heiligen Bonifacius in südlichere Gegend zu flüchten.

Noch aus ber Ferne traf Rarl die erforderlichen Unstalten, um bie wenig geordneten wuthenden Haufen abzutreiben. Durch schnel= les Aufgebot gesammelt ruckten die dstlichen Franken, auch Ale= mannen bei ihnen, durch Heffen vor und fanden keine Gegner, benn eine andere Schaar der Franken, vom Rheine aus nach Hes= sen vorruckend, fand die Plunderer an der Eder gelagert, überfielen und todteten viele. Alles zerstreute sich in seine Hutten; Wite= dend, welchen die Annales Rustici als Anführer bezeichnen, zieht sich wieder in seine Schlupfwinkel zurück, Niemand wollte Thater gewesen senn; die ganze Lage blieb, wie sie früher gewesen war. Denn Karl konnte bei dem bedeutenden Berluste in diesem Som= merzuge im Spätjahre nicht nochmals ein Aufgebot des Heerbanns ergehen laffen. Ruhig, wie immer, mitten im Drange beforgte er während des Winters die Staatsgeschafte, fertiget den Bergog von Spoleto ab, welcher zum Beweise seiner Folgsamkeit in eigener Person mit großen Geschenken erschienen mar, untersuchte die Ungelegenheiten des Papstes Hadrian, der in seinen Briefen ewige Rlage führte, daß alles ihm Gebührende bei Weitem noch nicht ausgeliefert sen, daß die neuen Unterthanen nicht hinlangliche Folgsamkeit leisten, daß vorzüglich der Erzbischof von Ravenna sich seinen Vorschriften zu folgen weigere; die Städte des südliz chen Italiens bis nach Neapel verlangte er als einen Bestandtheil von dem Patrimonium des heiligen Peters. \*) Rarle Magres geln in dieser hinsicht kennen wir nicht, aber wir wissen, daß er ein , Placitum mit seinen Großen hielt, an welches sich gewöhnlich eine Synode der Bischbfe schloß. In Rucksicht der geistlichen Worschriften wirkten sie allein unter Karls Auspicien; bei den weltlichen waren sie gewichtige Theilnehmer an den allgemeinen Verfügun= gen. Auf diesem Reichstage \*\*) wurde nun unter andern die Entrichtung des Zehnten, nicht bloß für die Sachsen, sondern für jeden Mitgenossen des Frankenreichs zum bleibenden Gesetze erhoben, und nach mancher Widersetzlichkeit endlich bleibend gemacht.

<sup>\*)</sup> Codex Carolinus. Epist. 46.

<sup>\*\*)</sup> S. ap. Baluf. T. I., p. 195. 2c. c. 12. a. 779.

Rarl bricht im folgenden Jahre (779) von Seite der Lippe nach Westphalen ein, und unter geringem Widerstande erreicht er die Weser, ohne Rache zu nehmen an der verübten Uebel: that; er begnügt sich mit den abermaligen Huldigungen und den willig gegebenen Geiseln; der Mismache im vorigen Jahre hatte Sungerenoth hervorgebracht, welche ihn wahrscheinlich hindene, eine bedeutende Armee aufzustellen. Aber im Jahre 780 dringter mit dem allgemeinen Aufgebote durch Heffen an die Weser, von da über den Strom an die Oder; Alles erschien, um ihm zu huldigen und fich in großen Saufen taufen zu laffen. Er geht aber jum ersten Male noch weiter bis zur Elbe und zur Mündung der Dre in die Elbe; am rechten Ufer saßen flavische Bolkerschaf: ten, er nimmt ihre Huldigung an, so auch von den Bewohnen des Bardengaues und den sächsischen Ofterleuten, geht zurüch nich Berden, wo die Anlage zur bleibenden Besitzung gemacht win; überall findet er Unterwürfigkeit, nirgende Feinde.

### Viertes Kapitel.

Karls Reise nach Rom. Verabredung mit dem Papste Habrian zur Demuthigung des Herzogs Thassiloin Bapern. Schwerer Krieg gegen die Sachsen. Bette schwirung gegen Karls Leben.

Alles glaubte Karl bleibend geordnet zu haben, weil er mit Milve ordnete und die Kräfte des Bolkes nun schon für gebrochnt hielt; ruhig hoffte er daher den wahrscheinlich schon länger geselten Borsatz, Italien und Rom zu besuchen, aussühren zu konnen. Die herrliche Stadt, welche keine andere ihres Gleichen in seinem weiten Reiche hatte, lockte ihn, es lockte ihn die Andacht, sein Freund der Papst Hadrian, und auch die vielen Geschäfte, welche bei den Langobarden (780) noch zu ordnen waren. Daß der ers habene große Wohlthäter der Kirche mit Freuden und großen Feiter lichkeiten ausgenommen wurde, bedarf keiner Erinnerung; pavia feierte er die Weihnachten, zu Rom die Ostern. Pippin, sein jüngerer Sohn, erhielt die Tause durch Hadrian, und zugleich mit seinem ältern Bruder Ludwig die Salbung als künftige Körnige, dieser von Aquitanien, Pippin von Italien. Unter tüchtigtn Aussehern sollten sie von der Hossus entsernt in ihrem bestimmten

Erbtheile in die Sohe machsen, Sitten und Gesetze des anvertrauten Volkes kennen lernen. Biele Wahrscheinlichkeit hat es, daß Rarl bei der Hinreise (780 u. 781) den Langobarden die noch vorhandenen, ganz nach frankischem Buschnitte eingerichteten Bufate zu ihrem Gesetze gab, welchen Balufius das Jahr 779 an= weist. Die Vorliebe für die Wissenschaft scheint Karl hauptsächlich auf dieser Reise sich erworben zu haben. Er fühlte, daß Italien seinen transalpinischen Staaten an geistiger Bildung weit voran stebe, suchte daher vor Allem sich selbst zu bilden, nahm den Paul von Pisa und ben berühmten Englander Alcuin auf vortheilhafte Bedingungen um diese Zeit in seine Dienste, und brachte zur Bildung seiner roben Geistlichkeit italienische Schreib= Rechenkunstler, worzüglich Kirchensanger, unter mannig= faltigem Wiberspruche ber erstern nach Frankreich, zog in der Kolge immer mehrere Gelehrte und Runftler nach fich, fo daß seine Unterthanen glaubten, er begunstige sie zu sehr, er über=

In so innigen Freundschaftsverhältnissen Karl mit dem Papste Hadrian lebte, so widerstand er doch mit Festigkeit, wenigstens in diesen frühern Zeiten, den ewigen Forderungen desselben nach weltlicher Vergrößerung an Land und Leuten. Gar zu gerne hatte er den Herzog von Spoleto verdrängt, aber Karl kannte ihn als getreuen Anhänger und schützte ihn; zu einiger Vergütung erhielt der Papst die Landschaft Sabina. In Hadrians Vriesen sinden wir die Forderung wegen der Bezirke von Neapel; bei Karls Gegenwart, wo er am glücklichsten auf ihn wirken konnte, wird gar keine Rede davon. Um diese dahingeben zu konnen, hatte sie Karl erst den Griechen entreißen mussen; er wollte aber keinen Krieg gegen sie, gütliche Ausgleichung durch Verzbeirathung hoffte er zu bewirken.

lade das Land mit diesen Ginwanderern.

Rarl kehrte wieder nach Deutschland zurück (781). Kein Feldzug trübte in diesem Jahre die diffentliche Ruhe, desto leichter schien eine wichtige politische Verhandlung zu gedeihen. Herzog Thassilo hatte bisher in seinem Bayern fortgeherrscht wie seine Vorschren, anerkennend frankische Hoheit, in seinem Innern aber verfügend nach eigener Willkur. Karl hingegen betrachtete ihn als seinen Vasallen, weil er einst an König Pippin den Eid der Treue hatte ablegen mussen. Mehrere und in ihren nähern Um-

ständen unbekannte Verhandlungen waren erfolgt, wo gewöhn lich Karls liebevolle Mutter Bertha die ausgleichende Person war; daß sie gunstigen Erfolg hatten, beweiset das Kontingent der Bajoarier, welches Rarl auf seinem Zuge nach Spanien beglei: tete: ein Fall der in früherer Zeit nicht zum Vorschein kommt. Jetzt aber, da Konig Rarl Rube rings um fich ber hatte, schien ber Zeitpunkt gekommen zu fenn, wo Thaffilo in alle Forderungen bes Monarchen willigen oder seinem Verderben entgegen sehen mußte. Papst Sadrian wurde benutzt, um ihnen den Anstrich der reinsten Gerechtigkeit zu geben. Seine Gesandten zugleich mit Rarls Gesandten erschienen bei Herzog Thassilo mit der Aufforderung, daß er die alten an Konig Pippin geleisteten Gidschwure nicht vergeffen und nach denselben handeln sollte. Dieser fühlte wohl, daß die Einwendung, in früher Jugend habe man ihm den ungerechten Eidschwur abgedrungen, hier fruchtlos senn wurde; er gab in Umständen nach, erbat sich Geiseln zu seiner Sicherheit, erschin dann zu Worms bei Karl, wiederholte den alten Gid und hinterlich zwolf Geiseln, zum Unterpfande der Treue. \*) Das Gewittn war durch diese Folgsamkeit für jett beschworen, daß aber eine solche Lage nicht bleibend seyn konne, konnte man leicht voraus: sehen

In gludlicher Stille verfloß das Jahr, im folgenden glaubte nun Rarl die ruhig gebliebenen Sachsen ganz auf frankischem Fuße behandeln zu konnen. So wie der Frühling hinlangliches Gras der Erde hatte entsprossen lassen, um die Reiterei zu nahren, führt er die Truppen (782) über den Rhein und halt seinen allgemeinen Reichstag zu Lippspring. Fremde Gesandte erschienen von Gottfried dem danischen Konige, von den Avaren aus Ungam; Eines Herzens und Sinnes stehen bei ihm versammelt die Sach fen nebst ihren edeln Anführern, die lettern ernennt er als Grafen in Alles erhielt einen friedlichen Anstrich und burger ibren Ganen. liche Einrichtung. Da geht Karl getrosten Muthes über den Rhein zuruck, und als er hort, daß die flavischen Gorben da, wo die sächsische Saale sich der Elbe nahert, abgefallen waren, machte er sogleich die Probe von den neuen Ginrichtungen. vornehmsten Hofleute ordnet er ab, daß sie mit einem Kontigente

<sup>\*)</sup> Eginhardi Annal. - Annales Rustici. a. 781.

der Ostfranken und der Sachsen auf dem kürzesten Wege von dem südlichen Laufe der Weser aus die Sorben angreisen und zur Ordenung bringen sollten. Bald, aber erfuhren diese, der Abfall stehe mit einem Aufstande der Ostsachsen in Verbindung; der nie rastende Witechind war in ihrer Mitte erschienen, hatte viele aufgeregt zur Abschüttelung des fremden Jochs, zur Vernichtung des Christenthums; eine formliche Armee stand den ziehenden Franken zur Seite. Zwar rückte Graf Thiederich, ein Verwandter des Königs mit einem Ausschusse der Ripuarier schnell an die Weser, so wie er von dem Ausschusse der Ripuarier schnell an die Weser, so wie er von dem Ausschusse hörte; die Ziehenden wollten sich aber nicht an ihn schließen, sehr leicht glaubten sie die Sachsen zersstreuen zu können, und wurden gänzlich am Verge Sundal nicht weit von Münden geschlagen; die Ansührer, vier Grafen, zwanzig andere Abelige nebst mehrern Tausenden verloren das Leben; die geringen Ueberbleibsel slüchteten zu den Truppen des Grafen

Thiederich.

Dieser Schlag brachte Rarln aus seiner sonft immer ruhigen Ueberlegung. Alles hatte er friedlich geordnet, den Sachsen Bor= steher aus ihrem eigenen Volke gegeben, und nun ganz unerwartet die nene Treulofigkeit! Zurnend eilt er mit dem Heere (782) über die Weser, und statt des Aufruhrs findet er gehorchende Ein= wohner; die Empdrer hatten sich nach Plunderung der Kirchen 2c. zerstreut, die Großen des Landes erschienen bei seiner Aufforde= rung, alle legten sie die Schuld auf den nun wieder flüchtigen Witechind. Der schnell entstandene und schnell wieder verschwin= bende Aufruhr scheint nach diesem Benehmen wirklich kein Werk der Nation gewesen zu sepn, sondern ein ungestümer Ausbruch des durch Witechind aufgeregten Mißvergnügens vieler Ostsach= sen; es wird keine Rede, daß das gegen die Sorben abgeschickte åchsische Kontingent gemeinschaftliche Sache mit den Empbrern gemacht hatte, und die Bolksvorsteher, zum Beweise der Treue, uchten die einzelnen Leute zusammen, welche als Theilnehmer be= chuldigt wurden. Bei Verden, wo die Aller sich mit der Weser vereinigt, läßt sie der erbitterte Karl sämmtlich niederhauen; auf kood Mann berechnen die frankischen Annalisten die Zahl der Ermordeten, der Poeta Saxo mindert sie auf 2500. Die kleinere Berechnung ist empbrend genug, die herbeigeführten Schlachtopfer wurden auf mancherlei Weise dem Verderben zu

entschlüpfen gewußt haben, wenn ber Gebanke an ein so widriges Schicksal in ihrer Seele erwacht ware.

Abschen wirken, und es wirkte ganz für das Gegentheil. Bisher hatten immer nur einzelne Abtheilungen meift aus Westphalen Widerstand geleistet, bei dem geringen Zusammenhange des Bolls war nie ein Nationalkrieg mit allgemeiner Veradredung hervor etreten; daher hatte Karl mit entschiedener Ueberlegenheit gewirkt, wenn er mit der Armee erschien; nie konnten die widerstrebenden mit hinlanglicher Macht entgegentreten, nie wagten sie ein großes Tressen; erst wenn das Heer sich wieder entfernte, ersolzten Anfälle auf die zurückgebliedenen Besahungen; in einzelnm Siegen war endlich Karl Oberherr des größern Theils vom kande geworden. Jest aber erwuchs allgemeiner Abscheu gegen franklische Grausamseit; das gesammte Bolk sammelte sich zum krässigm Widerstande in den Wesergegenden, an der Spize wie gewöhnsch der zurücksehrende Witechind.

Dem Könige Karl war so eben seine dem Bolke verehrte Gemahlinn hildegard\*) gestorben (783); dieß konnte ihn aber nicht abhalten, dem immerwachsenden Sturme so schnell als möglich mit der Armee zu begegnen. Bei Theormelli (Det mold) steht ihm das Heer der Sachsen entgegen, er greift an und siegt wie gewöhnlich, aber mit großem Verluste auch von seiner Seite; nach Padniborn zieht er sich daher zurück, um für die Verwundeten zu sorgen. Wahrscheinlich wußten dieß die Sachsen, ihr Muth blieb ungebeugt, an der Hase im Osnabrückischen stehen sie nach wenigen Tagen wieder in Vereinigung, und erst als neue Verstärkung sin Karl vom Rheine her gekommen war, konnte er den Entschußfassen, sie nochmals anzugreisen. Entschieden wurden die Sachsen geschlagen und gänzlich zerstreut. Dieß sind die beiden Schladten, welche Eginhard als die einzigen in dem ganzen Kriege ans gibt; auch er legt das Zeugniß ab, daß von Seite der Franken,

<sup>\*)</sup> Annales Rustici, a 783. "Obiit Domna ac bene merits Hildegardis regina." — "Obiit et Berta regina, et res Carolus sociavit sibi in matrimonium dominam Fastradanem."

nicht weniger als bei den Sachsen, eine große Anzahl des Adels und der vornehmsten Manner umgekommen ist. \*),

Um ben großen Sieg zu benützen, zieht Karl fogleich über die Weser, kommt bis zur Elbe, Niemand regt sich gegen seine Waf= fen, und geht zurud nach Worms, um seine neue Gemahlinn Fastrada zu heirathen, die Tochter des frankischen Grafen Radulf. Durch den Tod verliert er in diesem Jahre seine ehrmur= dige Mutter Berta oder Bertrada, von welcher Eginhard \*\*) versichert, nur Einmal, bei der Scheidung von der langobardi= Schen Prinzesfinn, sen sie mit dem herrschenden Sohne uneinig geworden. Der sächsische Krieg beschäftigt von nun unablässig Karls Gedanken; einen allgemeinen Widerstand hatte er seit der Schlacht an der Hase nicht zu befürchten, wohl aber einzelne noch lange fortdauernde Ausbrüche des Unwillens; vernichtet sollten fie für immer werden durch bisher ungewöhnlichen Unftrengungen. Unruhen waren ausgebrochen bei den Nordsachsen, an welchen auch die bstlichen Friesen Antheil nahmen (784). Von der Lippe aus zieht er dahin, findet aber, daß die Ergießungen der Fluffe das weitere Vordringen unmbglich machen, läßt daher seinen Sohn Rarl mit einer Abtheilung an der Weser stehen und dringt durch Umwege zu den bstlichen Sachsen in der Rabe der in die Elbe fließenden Saale. Dhne bedeutenden Widerstand ordnet er Alles und geht nach Worms zurud; dahin kommt auch fein Cohn, welcher an der Lippe ein vortheilhaftes Reitergefecht mit den Westphalen gehabt hatte.

Nur Borbereitung war das Bisherige zu weit größern Ansftrengungen; durch einen Winterseldzug sollten die Sachsen in ihren Wohnungen unterdrückt werden. Große Anstalten wurden zu diessem Endzwecke getroffen. Nach einigen Streisereien geht er nach der Eresburg (785), welches der Standpunkt der ganzen Unternehmung wurde. Er befestigt die Burg noch mehr, als sie es schon bisher war, und läßt nun seine Gemahlinn mit dem Hofsstaate dahin kommen, zum Beweise, daß hier auszudauern sein sester Entschluß sey. Die Armee wurde in mehrere Schaaren gestheilt, diese durchstreisten das beschneiete Sachsen nach allen Richz

<sup>\*)</sup> Fginhard, vita Caroli, c. 8.

<sup>\*\*)</sup> Eginhard, vita Caroli, c. 18.

tungen und verursachen viel Unheil; daß sie dabei selbst vielzu leiden hatten, vergeffen die Annalisten zu bemerken. Go verging der Winter, da ließ Karl neue Zufuhr kommen, einen Reichstag ließ er zu Paderborn versammeln; Jedermann sollte seben, daß er nicht ablasse von seinem Vorsatze, den langen Streit mit gewal: tigen Schlägen zu endigen. Im Innern war er vom Gegentheile überzeugt; nur durch Gewinnung der wichtigsten Unführer durfte er hoffen, die Menge zur bleibenden Ruhe zu bringen. nach Oftsachsen in den Bardengau an der Elbe; jenseits derselben im sichern Schlupfwinkel lag Wintechind, nebst ihm Albio und andere Anführer des Bolks. An sie schickt Karl einen wer: trauten Sachsen Amalwin; zu ihm sollten sie übertreten, nicht bloß Vergebung sondern Belohnung erwarte sie. Witechind mußte fühlen, daß er zwar noch ferner unruhige Zeiten herbeizuführen, ober das Schicksal seines Volks nicht abzuwenden vermage; mit genommenen Sicherheitsmaßregeln durch gegebene Geiseln (785) verspricht er den Uebertritt, kommt auch zu Konig Karl, der sich nach der Eresburg zurückgezogen hatte, und nach seiner Billa Attiniecum gegangen war. Chrenvoll wurde er empfangen, reich lich beschenkt, und feierlich getauft, das Beispiel sollte auf die Sachsen wirken, wirkte auch in jeder Rudficht; die fraftigsten Anführer setzten Mißtrauen auf ben glucklichen Erfolg ihres Stre: bens nach Freiheit, sie hatten nicht ferner einen Bereinigungspunkt, die Beharrlichkeit der sächsischen Treulosigkeit ruhete auf einige Jahre, sagen Eginhards Annalen. Einzelne Aufstande treten spåter noch hervor, nie wieder der allgemeine Rrieg. Reine Spm finde ich, daß Witechind je nach Sachsen zurudgegangen sep, ein liebevoller Empfang wurde ihn schwerlich erwartet haben; von seineu-Abkömmlingen mogen aber wohl einige der ansehnlichsten Kamilien des Landes absproffen.

Ein schwerer Stein fiel durch diese Anzeichen des bleibenden Friedens von Karls Herzen; im Vollmaße seiner Freude ersuchte er den Papst Hadrian ein allgemeines Dankgebet in Rom dest wegen zu veranstalten, und dieser sagt drei Bettage zu. \*)

Im Fortgange dieses Kriegs hatten Karls Gesandte zu Koustantinopel von den Schwierigkeiten desselben gesprochen. "Wozu so viele

١,

<sup>\*)</sup> Codex Carolinus, lit. 91.

IV. Rap. Karls Reise nach Rym. Krieg gegen die Sachsen. 433

viele Umstände", sagte der Kaiser, "mit dieser Handvoll unbekannter Leute; ich schenke sie dir sämmtlich mit all ihrer Habe." \*) — Nichts bezeichnet eingreifender den Uebermuth und zugleich die Erbärmlichkeit des bstlichen Hofs als diese Auskobe.

Während Karls Unstrengungen das Glud zu Begleitern hatten, bildete sich eine Verschwörung gegen sein Leben (786), von welcher alle Schriftsteller sprechen, ohne uns über die innere Berwickelung zu belehren, welche ihnen vielleicht selbst ein Ge= heimniß blieb. Die disentlich bekannte Veranleffung war die Werlobung eines Franken mit der Tochter des ansehnlichen Thuringers Harderich, welcher aus- Nationalabneigung sein gege= benes Wort zurückzog, durch Karl aber zur Erfüllung gezwungen wurde, und deswegen eine Verschwörung gegen des Konigs Leben mit andern Großen einleitete. Die Sache wurde entdeckt. und schon badurch vereitelt, doch mußte Karl mit Truppen nach Thuringen ruden, und die Verschwornen suchten nach vergebli= chem Widerstande Zuflucht in dem Stifte Julda, wo ihnen auch das Leben zugesagt, sie aber nur einzeln verhort, vorläufig in das Erilium geschickt, wieder zurückgeholt, und nach Beschaf= fenheit der Umstände geblendet, oder auch wieder freigelassen murden; ihr Vermbgen jog der Fiscus ein. Die Aussagen im Berhore kamen nicht in das Publikum, doch so viel erfahren wir, das es wirklich auf Karls Leben abgesehen war, der sich auf seiner Gemahlinn Festrade Betrieb ofters zu harten Sand= lungen verleiten ließ, wie wir es durch einen von Eginhard ge= gebenen Wint erfahren. \*\*),

Ein auderer Umstand diente bloß, um einigen Abwechsel in die ungewohnte Lage der Ruhe zu bringen (786). Die Brittones in Brez tagne wiederholten den so oft gemachten Bersuch in ihrem Lande nach eigenem Belieben zu schalten, den bedungenen Tribut nicht zu bezahlen, auch die umliegenden Gegenden durch Streifzüge mitunter in Bewegung zu setzen. Dießmal aber hatten sie ihre Zeit übel gewählt. Seinen Seneschal oder Truchses Audulf

<sup>\*)</sup> Monachus San Gallensis, L. II, c. 6.

<sup>\*\*)</sup> Eginhard, vita Caroli, c. 20. "Contra regem conspiratum est, quia uxoris crudelitati consentiens a suae naturae benignitate immaniter exorbitasse videbatur."

Mannerts Geschichte der Deutschen. I. 28

schickt Karl mit Truppen gegen sie; ber bringt schnell ein, nimmt die in Sumpfen angelegten Befestigungen weg, duchsicht das Land nach Belieben, und bringt die wichtigsten Anfahrer p Karl nach Worms; Alles unterwirft sich.

# Fünftes Kapitel

Rarls zweite Reise nach Rom. Papft Sadrian trägt bei Seinige bei zum Untergange bes Herzags Thassille Karl der Große nimmt Bapern in Besit.

Wenn tiefer Friede den ungewohnten Karl unnichwebte, m immer sein erster Gedanke, das hochverehrte Rom und seinen grand Sadrian zu besneben. Auch jett faßte er ben Gebanken und film ihn schnell, noch in spater Jahrezeit (786, 787) aus, von file schen Truppen begleitet; benn nicht bloß die Frommigfeit, som zugleich Bergrößerungsabsichten leiteten feine Schritte. deutender Abschnitt des langobarbischen Reichs, das Herzogim Benevent, verbreitete sich über einen Theil des siblichen In liens, hatte fich auf Rosten ber Griechen immer weiter in den Um gegenden ausgebehnt, erkannte Rarls Dobeit, aber nicht fein Cefters hatte bu Befehle, ungefähr wie Thassilo in Bapern. Papft den Konig auf die Fortschritte des Berzogs, auf seine bem liche Verbindung mit dem bstlichen Reiche aufmerksam gemocht; er machte selbst Ansprüche auf einen Theil des Landes. Jest en schließt sich Rarl, Benevent als unmittelbaren Bestandtheil sied Reichs mit Gewalt der Waffen aufznnehmen, trifft Berabredunge mit dem Papste, und ohne auf das Versprechen der Unterweis zu achten, besetzt er Capua. Da entfernt fich der Herzog Aragit nach dem weit entlegenen Salerno, in diefer fehr befestigten St stadt konnte er den Widerstand leisten und nach Beschaffenbeit in Umstände sich sicher zur Gee entfernen; zugleich erklart er M das Neue die Unterwürfigkeit, seine beiden Sohne schickt a d Unvermuthet beschließt Karl, ihm den Frieden zum stehen, den jungern Gohn behalt er als Geisel, ein Dugend a dere hebt er aus bei den angesehenen. Einwohnern, unverrichten Dinge geht er zurud. Die Ursache ber Ginnesanderung ift leich zu erkennen. Die Besetzung des Berzogsthums brachte ihn in

#### V. Rap. Karls zweite Reise nach Rom. H. Thassilo's Untergang. 435

unmittelbare Berührung mit den Griechen im südlichen Italien; to war nicht viel besser als eine Kriegserklärung; dieser Anblick durste für jetzt nicht hervortreten, denn Kaiser Constantin hatte seine Gesandten abgeschickt, um Karls Tochter Rotrud sich als Braut zu erbitten, und die Werbung war dem Abschluß nahe.

Jeder Besuch des Konigs in Rom ruckte aber den Herzog Thassilo seinem Verderben naber. Ginft schon war ihm im Ramen des himmels Gehorsam der Befehle Karls geboten wors den, und nun schickte ber Leichtsinnige zwei Gefandte, den Bischof Arno von Galzburg und den Abt Hunrich an Papst hadrian, mit der Bitte sein vielgeltender Fürsprecher bei Rarl ju senn. Einen Zursprecher bedurfte er in der That, denn Thas= filo hatte in der Zwischenzeit gehandelt wie vorher, Vorschriften ausgefertigt, ohne bes Rouigs Namen dem seinigen vorzusetzen, den altesten Sohn hatte er, ohne anzufragen, als Nachfolger im herzogthum erklart, frankische Truppen hatte er im sublichen Tys rol jurudgeschlägen, weil sie einen ihm von den Langobarden abge= tretenen Strich Landes besetzen wollten. Mit Einem Worte er hatte gehandelt als unbeschränkter Landesherr. Da lag nun freilich der Buchstabe bes Gesetzes deutlich genug gegen ihn. Er fühlte den nd nahernden Sturm, und suchte ihn abzuwenden durch Papst Sadrian, deffen Dazwischenkunft den Frankenkonig zur Herabstim= mung seiner Ansprüche bewegen sollte. Der Unbedachtsame! Der Papst sollte für den sprechen, welcher Liutbirg, die Tochter des verhaßten Ronigs Desiderius, zur Gemahlinn hatte, auf deren Rechnung man alle zu weit gehenden Schritte Thassilo's setzte. Ber konnte für Ronig Rarls langes Leben burgen, und stirbt er, während seine Sohne noch minderjährig find, so tritt Berwirrung im Frankenreiche hervor. Die Langobarden suchen ihr unabhängiges Reich wieder herzustellen; als Anführer steht Thassilo, der Schwie= gersohn des Konigs Desiderius, schon in Bereitschaft, ein neues großes Reich kann erwachsen und des Papstes Erarchat zc. ist ver= loren. Solche Gedanken traten vor Hadrians Seele, er ist noth= wendiger Gegner; unterdeffen, der Schein mußte beibehalten mera den. Frohlich feierte Karl die Oftern bei Hadrian, und dieser ließ dann die Gesandten hervortreten; ihre Bedingungen zur gegenseis tigen Ausschnung sollten fie vorlegen. Gie hatten keine Bedinguns sen vorzulegen; Raris durch den Papft in Bewegung gesetzte

Milde nahmen sie in Anspruch. Da erfolgte das Donnerwort nicht von Rarl, sondern von dem vermittelnden Sadrian: gehorden muß Thasilo Karls Vorschriften, erwächet Krieg aus dem Unge: horsam, so fällt alles vergossene Blut auf des Herzogs Kopfim Gerichte Gottee. Die Gesandten gehen nach Haus, Rarl ebenfalle, mobei er mehrere mißvergnugte Langobarden zu erzwungenen Beglei: tern hatte; zu Worms legte er den versammelten Großen die Sa: che vor, Thaffilo wird citirt'und erscheint nicht. Für diesen erwar: teten Fall waren die Verfügungen längst getroffen; sogleich rudt Rarl mit den Franken vor an den Lech, der Granze zwischen Schna: ben und Bayern: ein zweites Corps von Ostfranken und Sachsm erscheint zu gleicher Zeit zu Bbhringen an der Donau, ein dritte kommt aus Italien an die bajoarische Granze nach Bogen. Di verschwindet jeder Gedanke an Gegemvehr um so mehr, wil viele bajoarische Große den Eid der Treue zugleich mit If filo geschworen hatten, und Konig Karls Bafallen waren.

Der Herzog kommt, bekennt sich nicht nur als Basall, im dern übergibt sein Reich, durch Darbietung des Regentenfic bes, auf welchem eine Menschenfigur abgebildet mar. Er erhält ihn zurud, Herzog soll Thaffilo bleiben, aber seine Treue ver bürgen durch zwölf ausgewählte Geiseln und durch seinen alte sten Sohn Theodo. Die Sache schien abgerhan, Rbnig Karl wollte nicht den Schein tragen, sein Geschwisterkind von land und Leuten verdrängt zu haben. Größeres Bergeben follte fic auf denselben häufen; daß es geschehen wurde wußte er genau durch seine vielen Anhänger in Bayern. Die Avaren ruft Ihas filo, jest oder schon früher, herbei zur Unterstützung; laut a: klarte er die demuthigende Lage nicht ertragen zu konnen, sollt er auch alle Rinder verlieren; seinen Staatsbeamten gab er an, beim geleisteten Gidschwur an einen andern Gegenstand zu bem ken (sollte dieser Kunstgriff schon in jener Zeit Anwendung gefunden haben?); mit Einem Worte, er verfündigte fich gegen all Vorschriften, ohne zu deuken, daß jeder seiner Schritte im Ber: aus verrathen sen; daher erscheint er unbedenklich im nachsten Jahre (788) auf dem Reichstag zu Jugelheim. Aber ichen waren die Vorbereitungen getroffen, abgeführt und zu König Karl gebracht wurden Thaffilo's Gemahlinn, seine Rinder, hof: leute und fein Geld. Ihm selbst nahm man das Gewehr ab,

wodurch sein Urtheil schon im Vorans gesprochen war. In diesser kummervollen Gestalt erscheint er nun vor den Großen des Reichs, seine Bajoarier treten als Ankläger wider ihn auf, Alsles gesteht er in der Ueberraschung, und das Todesurtheil folgt unmittelbar. Weil, er die Feinde in das Land geführt hatte? Nein, es war noch kein Feind erschienen. Weil er den Eid der Treue gebrochen hatte? Nein, denn an dieses Bergehen war bloß der Berlust des Lehens geknüpft. Zu einer alten Geschichte mußte man Zussucht nehmen, daß einst der junge vorrasche Thassilo das Heer ohne erbetenen Urland verlassen habe. Auf dieser Herisliß lag die Todesstrase, ob ich gleich kein altes Gesetz kenne, wo von der Herielitz gesprochen wird.

Karl durfte nur seine Zustimmung geben, so war Thassilo ein Kind des Todes. Er gab sie nicht, Fürbitte legte er ein für seinen Blutöfreund. und fragte ihn dann selbst, welche Strafe er für die angemessensse halte? Die Antwort war ihm dadurch schon in den Mund gelegt, den Uebergang in das Kloster erbittet er sich; dahin schickte man jeden hervorragenden Mann, welcher unschädelich gemacht werden sollte. Bewilligt; geschoren wurde Thassilo und in ein Kloster gesteckt; in welches, wissen wir nicht genau, die Angaben sind abweichend, vermuthlich weil man seinen Aufenthalt als Geheimnis betrachtete. The odo und Theodobert, Thassilo's zwei Shne, hatten das nämliche Schicksal, sie verschwinden in Zukunst, so auch Lintgard die Gemahlinn, von der wir bloß wissen, daß sie den Schleier genommen hat, und die beiden Tüchter; anch Thassilo's treue Anhänger nußten aus Bapern wandern.

Im vollen Umfange hat Karl seine Absicht durchgesetzt, der Buchstabe des Gesetzt liegt zu seinem Vortheile vor aller Welt Ausgen, selbst die Rolle des Richters hielt er von sich entfernt; in geistlicher Dinsicht hatte sie Papst Hadrian, in weltlicher der Reichstag übernommen; und doch bleibt das ganze Verfahren ein äußerst ungerechtes; summum jus summa injuria, wie es wohl ohne Entwickelung der einzelnen Umstände jedem denkenden Manne einleuchtend sehn wird. Karl benützte die übereilten Schritte seines Vetters, welcher von der Fran zu raschen Handlungen hinz gezogen wurde, ohne die zur Ansführung erforderlichen Mittel in Bereitschaft zu halten. Wäre König Karl Herzog der Bajvarier gezwesen, keine Gewalt würde ihm seine Herzog der Bajvarier gezwesen, keine Gewalt würde ihm seine Herzog der Bajvarier gezwesen, keine Gewalt würde ihm seine Herzog der entrissen haben.

Man bedenke die äußerst günstige Lage der Umstände. Bapern selbk ein großes Land, zu welchem Tyrol bis nach Bozen, Salzburg, das Sand ob der Ens, und einige Striche nordlich von der Donau geshörten; das Ganze fruchtbar und gut bevölkert, wie wir aus der Angabe der vielen Ortschaften in den Urkunden zu schließen berechtigt sind. Ringsumber Bolkerschaften, welche theils die Hensschaft der Franken mit Unwillen ertrugen, wie die Langobarden, die Sorben, die Sachsen, theils das Uebergewicht derselben sücht teten, wie die Bohmen, und im Hintergrunde die allezeit sertigen Avaren; sauter natürlich Berbündete der Bayern, wenn sie dem ersten Stoß mit Muth begegneten. Ein gewöhnlicher Fürst wärde den Angriss gegen sie nicht gewagt haben, und ein unternehmende einem Kriege entgegen gegangen seyn, wie es der sächsische war. In dem Allem ist aber der nach fremdem Einstusse handelnde Ihch silo der Mann nicht.

Schon schien Thaffilo ber Vergessenheit dahin gegeben, dier in spätern Jahren (794) unvermuthet bei dem zu Franksutge haltenen Reichstage und dem damit verbundenen Concilium erscheint, nochmals um Verzeihung wegen der einst begangen Fehltritte bittet, zugleich aber die Erklärung gibt, daß auch a ans reinem Herzen verzeihe, wenn etwa einige Schritte gegen ihn nicht ganz rechtmäßig gewesen sepen; übrigens lege er alle seine Rechte auf das Herzogthum und zugleich seine Allode in Karls hände, und empfehle Sohne und Tochter in seine Gnade. De ging er in das Kloster Laurisham am Rhein zurück, wo er auch wahrscheinlich sein Leben geendigt hat. Jehr erst dauchte sich der Konig rechtmäßiger Besißer zu seyn, weil der Borgänger, scheindar freiwillig, alle Ansprüche in seine Hand gelegt hatte. Zugleich emsledigte er sich eines zweiten lästigen Umstandes. Hat auch Thassilo schwer gesehlt, den Berlust des Herzogthums verdient, so bleik

<sup>&</sup>quot;) Concilium Frankofurt. a. 794. Canon 3. "Veniam colparum, quas in Pippinum et Carolum regnumque Francorum commiserat, enixis precibns postulavit; professus simul, se quoque puro corde remittere, si quid in se non recte perpetratum fuisset, quidquid vero jurium in Ducatu Bajoariorum aut etiam proprii haberent aut habere posset, ultro gurpivit atque projecit, filios filimque solum Regis misericordiae commendans."

doch das Privatvermögen desselben den Kindern; Karl hatte sie aus dem Kloster entlassen mussen. Jetzt nicht mehr; all sein Eigensthum hat Thassilo dahin gegeben, die Kinder haben keinen fernern Anspruch.

Rarl aber freute fich des neu erworbenen Landes. Sogleich geht er nach Regensburg, ordnet von dieser Stadt aus die Ungelegenheiten Bajoariens, errichtet zu den schon vorhandenen Gauen noch andere an paffender Stelle, und ernennt als Obers aufseher des Ganzen den tapfern Rerold, einen Alemannen, ben Bruder seiner verstorbenen Gemahlinn Hilbegard. Ginen Bergog an die Spite zu ftellen, verbietet Rarls Klugheit; Lantesherzoge ließ er nirgends erwachsen, außer an den Granzen Italiens, ob wir gleich viele Duces unter seiner Regierung tennen lernen, bas beißt Unführer einer Urmee; Landesherzog mar bon nun an Karl selbst, und die Bajoarier sind ein innig verwachsener Bestandtheil ber Franken. Um aber in die Selbstständigkeit bes Volkes so wenig als möglich einzugreifen, läßt er ihm seine als ten Gesete, selbst die Erwähnung der Landesherzoge, vielleicht um fein unstreitiges Recht zu beweisen, denn das Gefet spricht, wenn ber Perzog so übermuthig mare, das Gebot des Ronigs hintanzusetzen, so habe er seine Burbe verloren; boch burch bie Beifugung: der Abtrunnige werbe in einem andern Lande die Soffnung bes Unichauens Gottes und die Seligkeit verlieren, zeigt sich die spätere Umwandlung; so ein kirchlicher, künstlich aufgestellter Gedanke konnte bei den alten Bajvariern unmöglich Eingang finden. Der namliche Fall tritt bei den übrigen geift: lichen, jetzt erst eingefügten Berordnungen hervor.

Jur nahern Kenntniß bes Landes biente dieser erste Besuch (789). Karl ging ab, um bald wieder zu kommen, mit großen Entwursen war seine Seele beschäftigt, zu deren Ausführung die vorläufige Beseitigung einiger Schwierigkeiten erforderlich war, welche sidrend hatten eintreten konnen. Jur innern Ordnung erz ließ er daher zu Nachen mehrere meist geistliche Gegenstände bes treffende Capitularia, und unterdessen waren die Berfügungen zum Feldzuge gegen die Wilzen oder Weletaber schon gerrofs fen. Dieses beträchtliche slavische Bolk saß im heutigen Vorderspommern und in einem Theile von Brandenburg ganz unabhänz gig and als überlegener Gegner der nach der Niederelbe sich hinneis

genden Obetriten und der südlicher hausenden Sorben, welche Karls Hoheit anerkannten. Hier mußte also Ruhe geschafft werden, das mit nicht während einer anderweitigen Beschäftigung durch das Anschließen der unruhigen Ostsachsen das Uebel tiefere Wurzeln fassen könne.

Bei Köln geht Karl über den Rhein (789), über die Beset, zieht sächsische Kontingente an sich, erreicht die Ocker, die Die, und geht in den Gegenden, wo die Havel mündet, über die Elbe, denn dahin wurden die ihn mit ihren Fahrzeugen begleitenden Friesen beordert. Ueber die Elbe schlägt er zwei Brücken, die eine durch einen Brückenkopf von beiden Seiten geschützt. Die obgleich tapfern Weletabi vermochten nicht der überlegenen Macht zu widerstehen, schon stand Karl bei ihrer Stadt Dragawiti, da sam Wilsan, ihr vorderster Anführer, bald auch die übrigen Beschlischaber; Alles unterwarf sich ohne Weiteres der franklischen Hoheit, und der befriedigte Karl ging zurück. Den Winter verlebte Ind zu Worms, im Frühjahre war kein Maientag, nach anderweitigen Ausdrucke: die Franken ruhten in diesem Jahre.

# Sechstes Rapitel.

Arieg gegen die Avaren. Zweite Berschwörung gegen Karle Leben. Anstalten zur Fortsehung des Avarenkrieges, an welchem er wegen gehäufter Geschäfte nicht ferner personlichen Antheil nehmen kann. Großes Concilium in Frankfurt unter Karls Vorsis.

Krieg gegen die Avaren hatte Karl beschlossen und in der 3mis schenzeit alle erforderlichen Vorkehrungen getrossen. Dieses robe, aber tapfere assatische Bolk hatte in dem Fortgange der Zeiten vielsachen Schaden den Franken zugefügt; auch jetzt waren einz zelne Abtheilungen derselben als Hülfstruppen des Thassilo zweis mal in Vapern eingebrochen, aber von den Vajoariern mit Vers lust zurückgetrieben werden; eben so mißglückte ein Versuch ge-

<sup>\*)</sup> Annales Laureshan. ad a. 789.

en die dstliche Lombardei, welchen sie ohne Schwierigkeit machen onnten, weil die slavischen Wölkerschaften in den Gebirgen von Stepermark, Kärnthen und Krain größtentheils ihre Hoheit anersannten. Diese Ruhestörer sollten nun für immer unschädlich gesnacht werden, welches unmöglich durch das Zurückweisen ihrer inzelnen Anfälle geschehen konnte. Aufgesucht mußten sie werden n ihrem eigenen Lande, vernichtet ihre Macht.

Leicht faßt man die Richtigkeit des Gedankens, aber schwer lieb die Ausführung selbst für einen Karl. Doch zunächst an em festen Entschlusse standen bei ihm jederzeit die erforderlichen Instalten zur Ausführung. So groß waren sie noch bei keinem einer Kriege gewesen; alle die einzelnen Zweige der Monarchie vurden in Anspruch zur Mitwirkung genommen, und das Ganze jeordnet, so daß der Erfolg auf einer oder der andern Seite chwerlich fehlen konnte. Bayern diente als Sammelplay für ie herbeiziehenden Schaaren, und Regensburg als der Mittel= punkt, aus welchem der Hauptangriff (791) sich entwickelte. Bon der Nordseite durch das Mordgau zogen herbei die Grafen Theo= dorich und Meginfried mit dem Heerbanne der Oftfranken, Thus inger, Sachsen, auch der Friesen. Auf der Südseite stand Karl selbst mit den Franken, Alemannen und einem Theile der Bajoarier; die größere Masse derselben war vertheilt auf die vie-'en Fahrzeuge, welche auf dem Strome beide Abtheilungen beglei= en, sie gegenseitig unterftuten und die erforderlichen Lebensmit= el für die "zahllose" Armec in Bereitschaft halten sollte. zing der Zug mit vereinigten Kraften langs der Donau bis zur Ins, welche schon vor Alters Zeiten die Granze zwischen den Uvaren und Bayern gewesen und bis jetzt geblieben war \*). hier gebot Karl dreitägigen Fast: und Bettag, und dann erfolgte ber Eintritt in Feindesland.

Die erschreckten Avaren erblickten zu offenbar das Uebergewicht der Gegner, als daß sie eine Feldschlacht hatten wagen dursen; sie zogen sich zurück, und Karl Schritt vor Schritt ihnen

<sup>\*)</sup> Eginhardi Annal de gestis Caroli, a. 791. "Prima castra super Anesum posita sunt: Num is fluvius inter Bajoariorum atque Hunnorum terminos medium currens certus duorum reguorum limes habebatur."

nach. Granzfestungen hatten sie, die eine bei der Mundung des bsterreichischen Camb=Flusses\*), die andere weiter bfilch bei ber Stadt Comagene auf dem Cumaberg (in ber Mabe von Zeiselmaur); leicht wurden sie erobert, und die Armit ging weiter bis zum Raab Fluffe, bei deffen Mundung in bie Donau Rarl sein Standlager aufschlug, die umliegende Gegend durchplunderte, viele Gefangene machte, und dann mit gu: ter Ueberlegung den Ruckzug antrat. Den Winter durfte er in bem verwüsteten Lande nicht erwarten, welches keinen Unter halt, keine Unterkunft für die große Armee darbot; im nich sten Jahre will er wieder kommen, ber gegenwärtige Bug war ein langer Spaziergang gewesen, ohne alle Anstrengung, ohn allen Schaden; doch ja, unter den Pferden verbreitete sich ein allgemeine Seuche, so daß "von so vielen Zausenden" kaum der zehnte Theil übrig blieb. Diese Anmerkung Eginhalt beweiset, daß eine sehr zahlreiche Reiterei die Unternehmung ! gleitete. Seine Truppen entließ Rarl nach geendigtem Deerbamt die nbrblichen unter bem Grafen Theodorich ic. stehenden Abibis lungen von Thuringern, Sachsen und Friesen aber erhielten Dt fehl, den Ruckweg durch Bohmen (per Behemannos) junch men, wie es denn auch ohne Widerstand geschah; dies ift bab Erstemal, wo Karl seinen Ginfluß auf Bohmen zeigte.

Karls große Unternehmung hatte sich nicht auf die Donaugegenden beschränkt; in Italien erhielt sein Sohn Pippin den Beschlauch Krain (Illyrien) gegen die Avaren nach Ungarn mit den Langobarden zc. vorzudringen; erdrückt sollten sie werden unter dem vielsachen Angriffe. Auf dieser Seite wehrten sich die Avaren, aber sie wurden geschlagen, das Land verheert und viel Gesangene abgesührt, in der nämlichen Zeit, als der Nater sie nen Kriegszug geendigt hatte. Er geht nach Regensburg, brieft daselbst den Winter zu, mit erneueten Krästen hofft er, seine Absichten zur gänzlichen Besiegung des Heidenvolks (790) im nächsten Jahre zu vollenden. Aber siehe da, so vielsache uner

Note and the second of the sec

wartete Borfalle durchkreuzten seine Entwürse, daß er zwar den Avarenkrieg nie aufgibt (dieß lag nicht in seiner sesten Natur), ihn auch nach mehreren Jahren durch seine Generale vollenden läßt, aber nie mehr personlicher Theilnehmer werden kann. Meist von Regensburg aus hat er ganz andere Dinge zu besorgen, theils aus eigenem Antriebe, theils gezwungen durch die Umsstände.

Bor Allem nahm ein geiftlicher Gegenstand seine volle Aufs merksamkeit in Anspruch. Elipandus, Bischof von Toledo, befragte fich bei seinem ehemaligen Lehrer Felix, dem Bischofe von Urcelli (Urgel), ob Christus nach dem Leibe Gottes mahrer oder ein adoptirter Gohn sen? Dieser stimmte fur bas Lettere, und die keterische Lehre verbreitete fich mit jedem Tage mehr, obgleich der Papft icon in fruberer Zeit einen hirtenbrief wegen dieses Gegenstandes an den Elipandus zc. erlassen hatte \*). Urcelli lag gerade damals unter franklischer Hoheit (792); Konig Rarl ließ daher den Felix zu sich nach Regensburg kommen, und eine gehaltene Synode lieferte den klaren Beweis, daß die neue Lehre eine Regerei sen; zu mehrerer Gewißheit schickte man den Felix nach Rom zum Papfte Sadrian, wo er klug genng war, feinen Frrthum abzuschwbren, und nun wieder nach seinem Sige zurudkehren burfte. Durch biese Berfugungen schien ber wichs tige Gegenstand zu aller Welt Zufriedenheit beendigt zu seyn, wir werden aber bald sehen, daß das Uebel tiefere Burgeln gefaßt hatte, als man glaubte.

Gleich nachher bedrohete eine Verschwbrung (792) sehr ernstzlich Karls Leben, sie mochte wohl noch mit der frühern in Thüzringen Zusammenhang haben; wenigstens setzt man beide auf Rechnung der Koniginn Fastrada, welche ihren Gemahl zu manchem harten Schritte gegen vornehme Franken verleitete. Einen unehez lichen Sohn hatte Karl, den Pippin, einen schnen, aber buckez ligen jungen Mann, der sich, wie so viele andere, beleidigt glaubte und Rache suchte. Ueberfallen, ermordet, sollte Karl zu Regenszburg werden, während die entfernten ehelichen Prinzen Karls gleiches Schicksal bedrohte. Die Verschwörung hatte also weite Verzweigungen, und ausehnliche Männer waren in dieselbe verzwickelt. Schon hatten die zu Regensburg Versammelten ihre

<sup>\*)</sup> Codex Carolinus, lit. 97.

lette Berabredung in einer Kirche genommen, beim Weggange sorgfältig untersucht, ob nicht etwa ein unberufener dem Geheim: nisse fremder Mann, in irgend einem Winkel verborgen sich halte, und doch einen unter dem Altare versteckten Kleriker übersehen. Sogleich eilte dieser in die noch aus den Zeiten der Herzoge vorhandene Residenz, hatte viele Mühe, um bei Nachtzeit bis zu den Gemächern des Königs vorzudringen, offenbarte nun, was er wußte, und gleich am nächsten Morgen sind die wichtigsten Theilnehmer verhaftet \*). Viele Härte zeigte hier Karl. Den Sohn brachte er nicht um, als Mönch in dem Klosten Prüm nußte er seine künftigen Jahre verleben; aber alle über wiesenen Theilnehmer verloren das Leben durch das Mordbil oder durch den Strang, selbst der bloße Argwohn brachte Manchem den Verlust seines Vermögens; die ganze Verbindung scheint sehr gefahrdrohend gewesen zu seyn.

Tief mußte der Gedanke, daß so viele Große mit dem Gange der Regierung unzufrieden waren, Karls Seele erschittern; aber von seinen ergriffenen Maßregeln führte er ihn nicht ab. Die Anstalten zu einem im folgenden Jahre wiederholten Feldzuge gegen die Avaren wurden fortgesetzt, eine Schisse brücke (792) ließ er errichten, welche an jedem beliebigen Punkte auf der Donau ihre ersprießlichen Dienste leisten konnte ket). Seinen Sohn Ludwig schickt er nach Aquitanien, um von da mit Truppen nach Italien zur Unterstützung seines Bruden Pippin zu ziehen. Beide durchstreiften auch das Land des herzogs von Benevent, welcher Ungehorsam zu verrathen schien, und warteten auf weitere Vorschriften wegen des avarischen Kriegs. Unterdessen kam die Nachricht, das Kontingent der Friessen, welches nach Hause zog, sey von den Sachsen überfallen

<sup>\*)</sup> Monachus San Gallensis L. II, c. 18. — Eginhard Annal. a. 892 erzählt, durch Ardulf, einen vornehmen Langober: den, sep die Entdeckung gemacht worden, welcher zur Belohnung die herrliche Abten St. Denys erhielt. Die nähere Verkettung ersuhrman vermuthlich durch ihn.

<sup>\*\*)</sup> Annales Egolismenses a. 792. Ap. du Chesne, T. II, p. 77., Eodem anno fecit pontem super navigia flumina transeuntem, anchoris et funibus ita cohaerentem, ut jungi et disolvi posset." Se auch die Annal. Mettenses, a. 792.

und rein vernichtet worden. Dem personlichen Bug gegen die Avaren mußte nun Karl entsagen, doch stellte er sich gleichguls tig bei dem erlittenen Verlust \*), und war nicht abzubringen von Bapern, wo er so Manches ausgeführt hatte, und bei eie nem wichtigen Werke eben in der Ausführung begriffen war. Die Nordsee wollte er mit der Donau in Berbindung setzen, durch die Rezat und Redniz, welche in den Main und diese in den Rhein'fällt, auf der einen, nud durch die Altmuhl (Almona), welche sich in die Donau ergießt, auf der andern Seite; ber Abstand zwischen beiden beträgt kaum eine deutsche Meile. Da wurde nun also gegraben von viel tausend Hånden (793), die Länge von 2 Milliarien war bereits vollendet, 300 Fuß betrug die Breite des Grabens, aber da fiel Regenwetter ein, der Boden ist ohnehin sumpfig, nichts hatte also feste Haltung, was bei Tag gegraben wurde, füllte sich während der Nacht mit Schlamm. Rarl mußte endlich ablaffen; die deutlichen Spuren feines kuh: nen Gedankens liegen noch vor aller Welt Augen, mehr als eine Meile sudlich von der Stadt Woissenburg. Satte auch die Ungunst der Witterung sich nicht so deutlich gegen Karls Wag: spiel erklärt, es ware doch ohne glucklichen Erfolg geblieben. Die Rezat ist an der gewählten Stelle ein so ganz unbedeuten= der sumpfiger Bach, daß man beim Uebergange kaum fühlt, Wasser unter den Fußen zu haben; keine Anlage von Schleußen, hatte es hinlanglich heben konnen, um kleine Fahrzeuge zu tra= gen, und große Rünftler im Schleußenbaue find doch wohl die Zeitgenossen nicht gewesen; das einzige Mittel zur Aushulfe ware eine Ableitung der Altmubl in den neuen Kanal.

Aber plötzlich vereinigte sich Alles, um Karl mit Gewalt aus seinen in Bayern getroffenen Austalten fort zu treiben. Die neue Kunde kam, die sammtlichen Sachsen sind abgefallen in der Ueberzengung, daß der Avarenkönig den Krieg an der Donau sesthalte, die Kirchen haben sie zerstört, die Geistlichen todtgezichlagen oder zur Flucht gezwungen. Die nämlichen Umstände patten auch die Sarazenen in Spanien zu einem allgemeinen Umfall auf die frankischen Besitzungen in der spanischen

<sup>\*)</sup> Eginhard, gesta Caroli, a. 793.

Mart aufgeregt. Bertrieben ober getobtet hatten fie bie Frankn, waren weit nach Geptimanien (Languedoc) mit Raub und Am vorgebrungen, und siegend zurudgetehrt. Rach so gehäuften, von mehreren Seiten drohenden Gefahren mußte Rarl seine bik herigen Maßregeln abandern, einen Standpunkt am Abein gu mothwendigen Abhülfe mählen. Die Bertheidigung Baperns überläßt er den Bajoariern unter Anführung des tapfern Kerold; andere Schaaren derselben schloßen sich an Pippin in Italien, um von da aus den Angriffskrieg gegen die Avaren fortzusehm. Er selbst geht von seinem Graben aus in die Gegend, mo die At zat fich mit der Rednitz vereinigt, und um ficherer über bie künftige Brauchbarkeit seines Beginnens urtheilen zu konnen, fest er sich auf ein Fahrzeug und fahrt bis nach Würzburg, m er die Weihnachten feiert, und seine Sohne Pippin und Ludwig sendet, den ersten nach Italien, den andern in sein Aquitanin, um die Bertheidigung gegen die Sarazenen zu abernehmen.

Alle Gedanken Karls wenden sich nun auf den beschwes chen Sachsenkrieg, den er ohne vielfache Gefahr nicht vernach läffigen durfte. Go follte man glauben, und findet fich überrasch, den Rbnig hauptsächlich mit geiftlichen Gegenständen beschäftigt zu erblicken, so ruhig, als hätte gar kein Krieg seine Aufmerk samkeit in Anspruch genommen. In der Billa Frankfurt feiet er (794) die Oftern, und erwartet mit seinen Großen das bie her ausgeschriebene Concilium der sammtlichen Bischbfe seint Reichs \*), auf welchem auch P. Hadrians Abgeordnete erschie nen. Eine ber ersten Handlungen ift nun der aus dem Aloften herbeigeführte Thassilo, welcher aus freiem Antrieb erklim mußte, daß er alle seine Unspruche in Karls hand niederlegt, wie schon oben ist erzählt worden; Karl schien eine so feierlich Erklärung zu bedürfen, vielleicht stand sogar ein Theil der w zwei Jahren entdeckten Berschwbrung mit Thassilo's Schickal is Berbindung. Die ganze übrige Verhandlung des Reichstags und der Synode beschränkte sich hauptsächlich auf kirchliche Gegen stände, an welchen Karls ganze Seele hing; nicht einmal der Tod seiner geliebten, bei den Franken verhaßten Gemahlinn &

<sup>\*)</sup> Concil. Frankofurt, a. 794. Die Auszüge bei Eckardi ser. rer. Franc. T. I, p. 754 etc.

ftraba brachte Schwächung bem Glaubenseifer, zu Mainz ließ er fie prachtvoll begraben, und die Werhandlungen behielten ibs ren ungehinderten Fortgang. Dben wurde erzählt, daß der spas nische Bischof Felix seinen Frrthum abschwur; aber taum sah er fich in Sicherheit, fo behauptete er auf bas Reue, Gott Bater habe den Sohn an Rindesstatt angenommen, und die neue Lehre fand vielfache Anhanger; vergeblich erließ ber Papft Abmahnungeschreiben, nie hatten die hispanischen Bischbfe ihre Eine wirkung auf ihr Land erlaubt, bei ihnen gab es keine Erzbischofe, und nun standen fie unter dem Schutze der Araber. Da sollte alfo das Concilium entscheiden, und es entschied sogleich für die orthodoxe Lehre. Aber Felix machte Gegenvorstellungen, mit der Bitte, seinen beweisenden Aufsatz follte fich Rarl vorlefen laffen, er felbst sollte Sprecher des Urtheils fenn, nicht die befangenen Bischofe. Auch dieß bewilligt der glaubenseifrige Rarl, er übernimmt bas Prafidium, lagt die Schrift fich vorlesen, und spricht das Urtheil, die Felicianer haben durchaus Uus recht, belegt seinen Spruch mit Grunden, und schließt endlich mit der Ermahnung, sie mochten nicht tiefer grubeln, als es sich gebuhre; durch Bernunftschlusse lassen sich die gottlichen Geheimniffe nicht enthallen, die menschliche Gebrechlichkeit erlaube ihre Ergrundung nicht, an vernünftigen Glauben muffe man fic baber halten. \*) "Berfaffer des Auffages war Alfuin, welchem Ran Sig und Stimme auf dem Concilium zu verschaffen wußte, ob er gleich nicht Bifchof mar. Das Ende blieb wie überall bei dergleie den Bersammlungen, im Frankenreich ift reine Orthodoxie hertschend, in Spanien erhielt fich noch lange die Lehre von der Adoption, fie verbreitete fich auch als verbotene Beare in ben Umgegenden."

Ein Hauptgegenstand war nun also mit volltommener Beistims mung des heiligen Vaters abgethan, aber ein zweiter nicht minder wichtiger blieb noch zur Verhandlung übrig. Die Kaiserinn Frene

<sup>\*) .,</sup> Ne plus sapere velint, quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem. Nec ratiocinando humano ingenio divina nos mysteria investigare arbitremini, sed magis credendo honorate, quae humana fragilitas temere percerutando invenire non valet.

. }

hatte zu Nicka ein Concilium gehalten, welches als allgemeines gelten sollte. Da machte der Papst und die Bater gerechten Widen: spruch, weil die Bischofe des Occidents nicht dabei gewesen waren; es enthielt aber eine Vorschrift, daß man die Bilder der Beiligen aufbewahren und sie mit Aniebengung verehren muffe (πρασχυveiv). Diesen Spruch nahm der Papst als bindend an; er konnt nicht anders wegen der in Rom seit alten Zeiten eingeführten Bil derverehrung 2c.; die Bater des Frankfurter Conciliums hingegen verwarfen ihn einstimmig, wie schon in altern Zeiten, weil er ju Abgotterei führe. Die Acta wurden an Papst Hadrian geschick, dieser blieb aber bei seinem Widerspruche, mit der Erklärung, von Anbetung der Heiligen und der Bilder sen hier keine Rede, sonden bloß von ehrfurchtevoller Verehrung. Karl nahm die Schlusse Mi Conciliums an, ohne weiter in den Papst zu dringen; die Soch blieb, wie sie bisher gewesen war, erst allmählig gewannen Amb Unsichten die Oberhand.

Wer alles Bisherige liest, wie Rarl fich mitten in dem Drage politischer Geschäfte weit gespounenen geistlichen Untersuchungen dahin gibt, kommt in Versuchung, ihn für einen frommelnden und mit geringer Ueberlegung handelnden Regenten zu erklaren. Das aber bei einem gewöhnlichen Mogarchen als richtiges Urtheil gel: ten durfte, ist es bei Karl auf keine Weise. Die Frommigkeit blidt nun freilich aus jedem versteckten Winkel hervor; die Regierunge geschäfte hingegen, hatteu durch dieses Koncilienwesen nicht die ge ringste Störung erlitten. Zum Widerstand gegen Spanien hattett einen Sohn Ludwig mit den beigeordneten Grafen abgeschicht; & gen die Sachsen waren mahrend des Winters und Frühlings di erforderlichen großen Austalten mit Gifer betrieben worden. G hielt schwer, die nothigen Lebensbedurfnisse herbeizuschaffen, wei das verflossene Jahr ein Misjahr gemesen mar. Anstatt die Ursacht n den ununterbrochenen starken Aushebungen des Heerbanns 3 suchen, wodurch der Anbau des Feldes nicht mit hinlanglichem Fleiße betrieben werden konnte, versichert Karl in dem erlassenen Rapitulare, der Teufel habe die Aehren gefressen, wegen unrichtige Ablieferung der Zehnten. \*) In Sachsen fand er naturlich keint

<sup>\*)</sup> Capit. Frankofurt. a. 794. Tit. 25.

II. Kap. Krieg gegen die Sachsen. Mißhandlung an Papst Leo. 449

ebensmittel für sich in Bereitschaft, und wegen des Futters für je Pferde mußte er das der Erde entsprossende Gras erwarten.

## Siebentes Kapitel.

trieg gegen die Sachsen. Den Papst Leo mishandeln die Romer.

Nun aber begann der Zug mit großer Armee (794) in ge= Er selbst ruckt vom Maine aus gegen oppelter Abtheilung. dorden durch das Hessenland zur Festung Eresburg; sein Sohn arl beginnt zu gleicher Zeit den Einfall bei Koln, vordringend ach Westphalen. Was sich voraussehen ließ, erfolgte. ielt hatten sich die Sachsen zum Widerstande in der Gegend von derborn, da sie aber das große Heer erblickten, wurde ihnen die Immbglichkeit einleuchtend, mit weit geriugerer Zahl und nicht jenau passenden Anordnungen dem Allgewaltigen entgegen zu Alles ergab und zerstreute sich, geduldig harrte jeder Eins elne des ihn treffenden Schicksals. Eine bessere Maßregel hatten ie nicht nehmen können; Karl durchzieht verwüstend das Land, ieß verstand sich von seibst; er fordert Geiseln, sie geben, so viele hm belieben; er will strafen, aber alle sind strafbar; sie verspre= ben punktlichen Gehorsam, und er muß die Miene annehmen, als laube er bem gegebenen Worte, trifft zweckmäßige Anstalten, ist eine Portion Geistliche zurück und entfernt sich mit der Armee.

Aber innig fühlte Karl, daß dieß eine Schraube ohne Ende en; steht er in der Nähe, so sind die Sachsen folgsame Leute, intsernen ihn die Verhältnisse in entlegene Gegenden, so wieders wellen sie die disherigen Auftritte; zu verlieren hatten sie ohnehin icht viel in ihrem so oft durchplünderten Lande. Sein fester Intschluß ist daher an Ort und Stelle auszudauern dis zur gänzeichen Demüthigung des kecken Valks; dieß müsse er thun, oder die dossinung zur Behauptung der gemachten Eroberungen aufgeben; ille anderweitigen Kriege sollten seine Duces besorgen. Ein Ansang war schon geschehen. Der Graf Wilhelm, welchen er seinem dang war schon geschehen. Der Graf Wilhelm, welchen er seinem dang ernannt hatte, war in dem Kriege gegen die Sarazenen (794) slücklich gewesen und in ihr Inneres vorgedrungen. Erich oder

Heinrich der Dux von Friaul leitete unter Pippins Auspicien die Fortsetzung des Abaren = Rriegs. Rarl selbst heirathet zu Aachen seine Gemahlinn Luitgard, eine Schwähinn, von der er keine Rinder erzeugte, und im Frühjahre geht er nun mit erneuete Armee nach Sachsen, besonders in die nordlichsten Striche zwischen die Mundungen der Weser und Elbe (Wig modi und ha daloba, das Land Hadeln noch jetzt genannt) und dann an in Elbe nach bem Sandelsplage Barde wic: Gegenden, wo er im vorigen Sommer nicht gewesen war, und welche wegen der Ent fernung als der eigentliche Sitz der Unruhen galten. Wo er sich, gehorcht Alles; aber zu einer Berabredung mit ihm sollte der Dbe tritenfürst Bizzan an die Elbe kommen, denn diese slavische Die kerschaft lag immer in Streit mit dem angränzenden Theile der Sachsen und war daher den Franken aus vollem Herzen zur Alber Wizzan wurde von den lauernden Sachsen auf M Elbe erschlagen, und Rarl konnte keine Strafe üben, dem de einst errichtete Brude über die Elbe war nicht mehr vorhanden. Im Lüneburgischen und den Umgegenden, wo er Theilnahme a der Uebelthat kannte oder vermuthete, wurde gerandt und zu stort. Dieß forderte aber die ganzliche Beruhigung der Cachin nicht; das Spatjahr kam, und Karl führte wie gewöhnlich die Armee zurud, ohne einen Gegner gefunden zu haben, ber im die Spige bieten wollte.

Aber sein ferneres System steht fest; nie entfernt er sich mehr von Sachsen; mit jedem Jahre ist sein unabänderlicht Geschäft, in eigener Person nach den Nordgegenden des Landt vorzudringen, wo der Ungehorsam seinen Sitz aufgeschlagen hatte; gänzliche Unterwerfung oder Bernichtung sollte das Leeb der unbändigen Leute seyn. Zur Erleichterung dieser Absicht wurde eine bleibende Residenz in den Rheingegenden ersorder liche Sache, da er bisher, wie alle seine Vorgänger, von eine Stadt, Villa und Palatium nach Ersorderniß der Umstände, Mubhaltung der Reichstage herumgewandert war. Von jest murde Nachen (Aquisgranum) der Ort seiner Geburt \*) zum wurde Nachen (Aquisgranum) der Ort seiner Geburt \*)

<sup>\*)</sup> Monachus Sangallensis. I, 30. "In genitali solo" baute Ial die herrliche Basilica, schöner als die Werte der Alten. — De Arbeiter aus allen Ländern dießseits des Meers, I, 33. Die Arbeite bezahlt aus dem öffentlichen Schahe.

: 1

ewbhnlichen Sitze seines Hofs und der Regierung bestimmt. Er elbst leitete von hier aus den sächsischen Krieg; alle übrigen Erzignisse seiner ausgebreiteten Monarchie besorgten seine Sohne, der eigentlich die von ihm an die Spitze der Geschäfte gestellten duces und Grafen, nie er in eigener Person. Von seinem Hofe ms aber erfolgten die pünktlichen Vorschriften für jeden einzelnen Oberbesehlshaber, ohne ihn in der Art und Weise der Ausssührung u beschränken; nach Aachen gingen die Berichte des meist glücksiche Erfolgs.

Die neue Residenz sollte nun aber auch die eines großen Moarchen wurdige Pracht zeigen. In Frankreich, und noch weniger in Deutschland, durfte er hiezu die Muster nicht entlehnen, einzelne lanzend aufgeführte Kirchen zu St. Denys 2c. ließen sich hin und vieder finden, doch nirgends eine gut gebaute Stadt, die Dacher elbst in den ansehnlichsten waren mit Stroh gedeckt \*), die bauser unansehnlich. Aber in Italien hatte Karl kennen gelernt, vas Pracht der Gebäude heiße; im italienischen Geschmade sollte isso die neue Anlage aufgeführt, selbst die Materialien mit schwe= en Rosten aus Italien über die Alpen herbeigeführt werden. Bit= end wendete sich daher schon in frühern Jahren (789) Kark an einen Freund Hadrian, er moge ihm die Marmor, mussiven Bände und Fußboden des kaiserlichen Palastes zu Ravenna schen= en, und dieser gesteht nun freilich die Bitte zu, vergißt aber nicht u bemerken, daß es ein Geschenk aus seiner Hand sen \*\*), er, der lles der Freigebigkeit Rarls zu danken hatte. Ein Theil des aiserlichen Palasts mußte also die Materialien abliefern zur Auslattung der Residenz zu Aachen und der zu gleicher Zeit emporstei= enden Kirche der Mutter Gottes. Italienische Baumeister leite= en das Ganze, ihnen aber waren deutsche Oberaufseher beigege= en, zur Herbeibringung und Bezahlung der vielen Arbeitsleute, obei Karl ofters arg betrogen wurde. Jahrelang dauerte der 3au (796), bis Karl ihn selbst bewohnen und aus seinen Zim= dern, von Außen unbemerkt, Beobachtungen über ben Fleiß und

\*) Alcuini epist. 13. Tours mit Stroh gedeckt.

<sup>\*\*)</sup> Codex Carolinus, epist. 67. "Tam marmora, quamque musivum, caeteraque exempla de eodem Palatio vobis concedimus auferenda."

Unfleiß anstellen konnte \*), wo sich denn Alles schneller der Bollen: dung näherte. Einen bedeutenden Antheil an der getroffenen Wahl mogen die warmen Heilquellen gehabt haben, welche Jahr hunderte lang hervorbrachen, ohne daß eine helfende Hand zu regelmäßigen Einfassung und Leitung, so wie zur Errichtung ven Badeanstalten, sich dargeboten hatte. \*\*) Jest kam Alles in Reinheit, ohne Zweifel wieder durch Italiener, denn die Anlagen kunstlicher Bader war des Franken Sache nicht. Konig Karl liebte mineralische Bader, er war zugleich ein treff: liche Schwimmer, alle Welt sollte nun baben; er führte den Hofstaat in das Bad, bisweilen auch die Leibgarde, so tas bfters mehr als hundert Personen zu gleicher Zeit badeten. \*\*\*) Daß die Basilica oder Kirche keine geringere Kunst und Practs zeigte, durfen wir dem Kenner Eginhard glauben. 1. Die Stadt selbst, welche in früherer Zeit ein unbedeutender Fieden gewesen war, nahm ohne Zweifel bei der neuen Lage Anbil an der allgemeinen Berschönerung. Sie bleibt von nun an it erste Hauptstadt der Monarchie.

Aachen also wurde der Mittelpunkt aller Staatsgeschäfte, von hier aus ergingen die Befehle, hier trasen die Berichte aus den Provinzen zusammen. Hier erfuhr er die Nachricht von dem Tode des Papsts Hadrian (796), den er inniger betrauerte als das Absterben einer Gemahlinn. Hieher kam auch Tudun, einer der avarischen Hauptanführer, um sich zu unterwersen und mit seinem ansehnlichen Gefolge tausen zu lasen. Er war Chan in den nördlichen Strieben, in den südlichen

<sup>\*)</sup> Monachus San Gallensis I, 32.

<sup>\*\*)</sup> Die Römer kannten die heißen Mineralwasser bei den Tongri, 38 Spaa und Aachen Plin. XXXI, 8, machten auch vermuthlich kinktliche Anlagen zu ihrer Benuhung, so wie bei den Mattiaci kontes zu Wiesbaden, Plin. XXXI, 18. Aber diese wurden von den Frakten nicht unterhalten; wenigstens haben wir keine Anzeige davon.

<sup>\*\*\*)</sup> Eginhard, vita Caroli, c. 22. Die aussührliche Beschreiburg und zugleich die lebhaste Darstellung einer seierlichen Hosjagd, an welcher auch die Königinn und die Prinzessinnen Antheil nahmen, gibt ein gleichzeitiger Poet, ap. du'Chesne.

<sup>†)</sup> Eginhard, vita Caroli, c. 17. "Basilica mirabili opcie constructa."

jerrschten andere unter sich in Zwietracht lebende, wodurch sich pas gesammte Verderben des Volkes beschleunigte. Der Chan und der Jugurra fanden ihren Untergang in dem Burgerkriege; piesen Umstand benutzt der Dur Erich von Friaul, zu deffen Mark auch Karnthen und Krain gehörte; denn wenn auch Ros nig Pippin den Titel als hochster Auführer führte, so war doch er wirkende Mann dieser tapfere Erich. Mit ihm zog der Blavenfürst Wenimir, mitten im Winter überfielen fie mit aus: rlesener Mannschaft die bald zerstreuten Avaren, welche bisher mf dieser Seite den heftigsten Widerstand geleistet hatten, weil ich unter diesem Himmelöstriche, obgleich in bedeutender Ent= ernung, ihre Ringe befanden. Jett nahete man diesem haupt= unkte des Volkes, nahm wohl auch einige Theile der Ringe veg; aber hier durfte man den heftigsten Widerstand erwarten, konig Pippin wurde daher mit den bajoarischen Truppen zur Unterstützung abgeordnet, und badurch die gangliche Eroberung beschleunigt (796).

Alle Annalisten sprechen von diesen Ringen, und von dem Imstande, daß einst die Langobarden bei ihrem Abzuge nach Ita= ien sie den Avaren zuruckgelassen haben: ein Umstand, welchen don der rein deutsche Name beweiset; aber keiner liefert uns eine tahere Beschreibung dieser Ringe als der alte Soldat, wolcher ie als Augenzeuge seinem jungen Zuhörer, dem Monch von St. Ballen erzählt. \*). Jenseits der Theis lagen sie in einer Ausdeh= ung von vielen Meilen, wenigstens der außerste dieser Ringe, estehend aus einem aufgeworfenen, mit Palisaden besetzten, zwan= ig Fuß breiten Erdwalle, wo eingepflanzte Baumzweige bei ihrem Bachsthum eine dicke verflochtene lebendige Hecke gebildet hatten, inter welcher ein angreifender Feind durch ungesehene Pfeile und Burfspieße leicht konnte abgetrieben werden. Nur wenige enge Buänge führten in das Innere, in welchem eine Anzahl von Flecken n gegenseitigen Abstande zerstreut lagen, daß von dem einen der Schall der Trompete zu dem nachsten konnte gehort werden. Dann ilgte der zweite auf abnliche Weise angelegte Ring, weiter in das innere geruckt, ber britte und bie übrigen im Ganzen neun an ber ahl; ihre weitere Beschreibung fehlt, weil der Soldat nur die Punkte

<sup>\*)</sup> Monachus San Gallensis, L. II., c. 2.

naher kannte, bei welchen er selbst mitwirkte. Wir erkennen deut: lich genug, daß die Anlage ein bedeutender, durch Wallgraben und vielsache Berzäunungen geschützter Strich Landes war, wo imme ein Theil den andern leicht unterstützen konnte; der Ausenthalt sir den Theil des Volkes war es, welcher zu Hause blieb, wenn die Auflagen Reiterhausen theils im eigenen Lande herumschweisten, m die Auflagen von ihren slavischen Unterthanen 2c. zu betreiben und Ordnung zu erhalten, wie wir dieß bei den Parthern im persische Keiche sinden, theils ihre unvermutheten schnellen Anfälle auf die Benachbarten Länder machten, und all ihren, ihnen zum Theil witzen Raub innerhalb der Ringe in sichere Verwahrung brachen.

Gerne glauben wir daher der allgemeinen Versicherung der Annalisten, daß hier unermeßliche seit Jahrhunderten gesammelt Schätze in Vereinigung lagen. Junerhalb eines Symmers (796), obgleich nicht mit Einem Schlage, wurden die Ringe erstürmt, wo die Reichthümer durch den zurückschrenden Pippin dem Ban Karl in seiner Residenz zu Füßen gelegt. Nichts von all den smitscheiten behielt er für sich; die eine Hälfte erhielt der Papst, au dere Portionen die vornehme Geistlichkeit und die ansehnlichken Männer seines Hosstaats. Die Krieger, deren Unerschrodenhaden Gewinn errungen hatte, gingen leer aus. Doch nein, sie hatten für sich selbst gesorgt; des Raubes fand sich so viel, daß seher mit gefülltem Beutel nach Hause kehrte; die bisher anne Franken sind mit einem Male reiche Leute geworden, sagen in Annalisten.

Noch eine anderweitige Botschaft erhöhete Karls Freude. In dstlichen Spanien schwankten noch immer gunstige und ungunster Werhaltnisse. Man hatte den Sarazenen Gerundia abgenommen, selbst das wichtige Barcellona, aber auch wieder verloren; de meist mohammedanischen Einwohner lauschten auf jede Gelegenden, sich den Franken entziehen zu können. Jetzt wer Zatu Besehlshaben welcher nicht nur sich an Karl übergab, sondern zum Beweise sein ner Aufrichtigkeit selbst zu Aachen dem Konige huldigte. Er hit: das gegebene Wort, aber die Bürger vertrieben ihn, und erst duck lange Belagerung mußte die Stadt erobert werden. Von nun ausgewährte sich aber auf dieser Seite mehr und mehr die zum herz zogthume Septimanien oder Gothia gehörige Markgrafschast Ausgehume, vorzüglich weil man ausgewanderte Gothen freundlich

1

ufnahm und ihre unverkummerte Freiheit schützte. Schon wollte nan die Sande weiter ausstrecken; die wichtige weiter westlich in Uragon gelegene Stadt Deca (Hueeca) befahl Karl seinem Sohne ludwig zu belagern, aber vergeblich; der Statthalter versprach Unterweifung, er und andere überschickten die Schlussel ihrer Städte, die Städte selbst aber übergaben sie nicht, die Schlussel iollten bloß eine Anerkennung ber frankischen Hoheit bezeichnen.

So lenkte und ordnete Rarl von seiner Residenz aus die Un= gelegenheiten des weit umfassenden Staates, manche Unftalten traf er zur Verherrlichung der Kirche und Verbreitung der Wissen= schaften; sein personliches Streben blieb aber einzig dem Sachsen= friege gewidmet. In Westphalen und Engern zeigte sich nicht fer= ner Widerstreben gegen seine Befehle; auch jenseits der Weser, in bem sogenannten Barbengau, oder den Strichen, welche an Nords thuringen und an die befreundeten Obotriten granzten, blieb seine herrschaft schon fester gegründet; aber außerst mankend mar sie noch in den sumpfigen Strichen zwischen den Mundungen der Be= ser und ber Elbe, oder in Wigmodi und Haduloba, wo der Dcean mit seinen Abwechselungen weit in das innere Land einwirkte, den Einwohnern, Sachsen und Friesen, gesicherte Schlupfwinkel darbot, und der durch eine vordringende Armee erzwungene Gehorsam bei Entfernung derselben sogleich wieder verschwand, um so mehr, weil bie kahle Gegend den Truppen die nothwendigen Lebensmittel ver= sagte. Noch ungleich bedenklicher war der Angriff auf die nordlich= sten Striche der Ostsachsen, der Nordalbingi oder der Mordleute, im heutigen Holstein und Stormarn. hier stand dem Ro= nige Karl schlechterdings kein Zutritt auf geradem Wege offen, weil die hoch in der breiten Elbe vordringende Fluth die Anlage einer Brude nirgends erlaubte, und diese Leute wenigstens stillschweis gende Unterstützung von den angranzenden befreundeten Danen er= . bielten, gegen welche offenbarer Krieg die Klugheit Karln unter= lagte. Nur von der Seite her mit Unterstützung der Pbotriten blieb ber Angriff möglich. Nie würde wahrscheinlich der König ihn ge= macht haben, wenn diese seine Eroberungsentwürfe fürchtenden Nordleute Frieden hatten halten wollen.

Nur gegen die in der Nahe bes Occans zwischen den Min= bungen der Weser und Elbe zerstreuten Sachsen richtete sich daher im Frühling des folgenden Jahres (797) sein Angriff, die Trups

pen raubten und plunderten wie gewöhnlich. Aber das Unzureis dende des Versuches fühlend ging Karl zuruck, und erschien auf das Neue in dem nämlichen Sommer mit Verstärkungen; um jeden Preis sollte die Widersetzlichkeit auf dieser Ceite geendi: get werden, dieß konnte nur geschehen, wenn die Armee ihre bleibenden Standquartiere daselbst nahm. Zum Mittelpunkte ermählte er daher den neu errichteten Ort Beriftall an der Weser, von hier aus vertheilte er die einzelnen Schaaren durch die Landschaft, deren Einwohner ihnen nicht bloß Winterquar: tiere geben, sondern sie auch nahren und besolden mußten. \*) Mit dieser peinigenden Anstalt, nicht zufrieden fing er auch an, das in Zukunft dfters angewendete Gulfsmittel zu gebrauchen, die unruhigsten Köpfe verpflanzte er mit Weib und Rind aus ihrem Vaterlande in andere Lander des Frankenreichs, \*\*) be sonders in die südlichen Striche Deutschlands, wodurch so vielt Ortschaften daselbst ihr Andenken in den für immer bleibenden, von sächsischer Ansiedelung zeugenden Namen erhalten haben. Er selbst verlebte den Winter zu Heristall, wo die Diemel in dit Weser fällt, \*\*\*) und seine durchgreifende Anstalt scheint auf dieser Seite bleibende Folgsamkeit bewirkt, auch Ginfluß auf die Strichej enseits der Elbe gehabt zu haben, weil Karl Abgeord: nete zu regelmäßigen Ginrichtungen dahin versenden konnte.

Aber plötzlich vérschwanden alle diese friedlichen Ansichten, als unvermuthet die Nordalbinger über die Abgeordneten hersie len, sie größtentheils ermordeten, einige auch zum Loskausen übrig ließen; selbst Karls Gesandter an den Dänen=Fürsten Gott frid lag unter den Erschlagenen. Karl rückte nun zwar sogleich nach Minden an der Weser vor, und ließ die Gegend bis zur Elbe mit Zeuer und Schwert verheeren, aber den letz

<sup>&</sup>quot;) Poeta Saxo, a. 797. "Indigenas licet invitos dare compulitionis ipsis hibernas sedes simul et stipendia cunctis."

<sup>\*\*)</sup> Chron. Moissiacense a. 796. regem incendisse et vastasse Carolum omnia, et praoterea innumerabilem multitudinem viros. mulieres et parvulos captivos secum in Franciam adduxisse.

<sup>\*\*\*)</sup> Chron. Moissiacense, a. 797., Facit sedem suam juxta locum ubi Temella fuit (influit) Wisara, quam etiam Herestalli appellavit, eo quod ex exercity suo fuerant constructae ipsae mansiones, ubi habitabant,"

tern Strom vermochte er nicht zu überschreiten. Dieser Anblick erhöhrte die Zuversicht der Nordleute, durch den Anfall auf ihre natürlichen Feinde, die Obotriten, oder Abotriten, wollten sie sich die Südseite sichern, von welcher, einzig ein Angriff gegen sie möglich war. Diese aber standen in Bereitschaft zum. Widersstande unter ihrem Perzoge Thrasico; in dem Tressen bei Sninztana, wahrscheinlich in der Nähe der Stecknig, sielen über 4000 Sachsen. Eine Abtheilung der Franken unterstützte die Obotriten, denn der Erzähler von dieser Niederlage, der Legat des Königs Eberwin, war nach Eginhards Erzählung Ansührer des rechten Flügels.

Durch diesen Sieg war aber nur die Behauptung der bis= berigen Lage gewonnen; wie vorhin konnten die Franken einzig durch das Land der Obotriten vordringen, ohne Unterstützung von der Westseite her, und dieß schien gefährlich. Neue Trups pen mußte daher Karl (799) am Rheine sammeln, und mit diesen nahm er sein Standquartier zu Paderborn, in bedeuten= der sudwestlicher Entfernung. Seinen Sohn Rarl aber schickte er mit einem Theile des Heeres vorwarts an die Elbe, um ei= nige Zwistigkeiten zwischen den Obotriten und Wilzen auszu= gleichen, und die Auslieferung mehrerer Sachsen von den Nord= leuten zu bewirken. Ju dieser Lage der Dinge blieb der säche fische Rrieg, Rarl hatte wenig von den Gegnern zu besorgen, diese aber sind unabhängig in ihrem Innern; der ganze Streit verlor seine bisherige Wichtigkeit, denn wenn sie' sich auch be= haupteten, so blieb doch gang Sachsen bis zur Niederelbe im Besitze der Franken. Gine anderweitige Erscheinung lenkte da= her Karls Ansichten auf eine ganz andere Seite. Nachricht, daß der tapfere Vorsteher der Bajoarier, Rerold, un= vermuthet im Treffen gegen die Avaren durch einen Pfeilschuß gefallen sen (799), und daß der eben so tapfere und gluckliche Dux Erich zu Tarsatica, nahe beim heutigen Fiume, in Libur= nien durch Hinterlist der Einwohner den Tod gefunden habe; der avarische Krieg naherte sich dessen ungeachtet seinem ganz= lichen Ende. Auch nicht die abwechselnden Ereignisse an Spa= niens Granzen; sie wurden vorhin durch abgeordnete Grafen unter den Auspicien feines Sohnes Ludwig betrieben; auch die feierliche Gesandtschaft des Konigs Alphons von Affurien und

Gallizien, welcher den Sarazenen auf kurze Zeit Lissabon (Ulisipona) entrissen hatte (798), und zum Beweise seiner Thaten prächtige Geschenke an den Monarchen der Franken überschickte. \*) Alle diese ihm gewöhnlichen Erscheinungen anderten nicht seine Maßregeln; wohl aber die verkündete Ankunft des Papstes Lev III. (799).

Dieser war unmittelbar nach dem Tode Hadrians zum Papste erwählt worden (796), hatte auch zugleich die Schlissel von St. Peters Bekenntniß nebst der Fahne der Stadt Rom an den König der Franken überschickt; das Erstere, um ihn als Beschützer der Kirche, das Andere um ihn als Patricius md Gebieter von Rom anzuerkennen. Dhne Widerrede gab Karlseine Beistimmung; seinen Vertrauten, den Abt Angilbert, welcher unter König Pippins Namen die italienischen Angelegenheiten besorgte, sendete er ab mit den reichen eigentlich sir Papst Hadrian bestimmten Geschenken aus der avarischen Beut, läßt ihm Glück wünschen zur erlangten Würde und danken sin den versprochenen Gehorsam und seine Treue. \*\*)

Rarl verehrte ihn als das Oberhaupt der Kirche, aber die personliche Freundschaft wie gegen seinen Vorgänger war verschwunden; nachtheilige Nachrichten gegen das Benehmen des selben hatten ihn zu seinem Nachtheile eingenommen. Er läst ihn daher in der Folge ermahnen, die Anständigkeit seiner Lebensweise und die Beobachtung der kanonischen Vorschriften nicht zu vernachlässigen, zu bedenken, daß die zeitliche Ehre nur kurt Zeit währe, und daß er sich die Unterdrückung des Lasters der Simonie angelegen senn lasse. \*\*\*) Eine Art von Verweis, welche zeigt, daß Karl bei all seiner Andacht die Fehler die Geistlichkeit selbst in ihrem Oberhaupte anerkannte und zu nie gen wußte, und zugleich, daß er sich in weltlicher Hinsicht als den Richter desselben betrachtete.

Leo III. mag nicht hinlangliche Rucksicht auf diese freund: lichen Ermahnungen genommen und Versuche gemacht haben, seinen weltlichen Einfluß in der Stadt, vielleicht durch Gewalt: thätigkeit, zu erhöhen. Aber die Romer erkannten zwar mit

<sup>\*)</sup> Monachus Egolismensis. a. 798.

<sup>\*\*)</sup> Literae Alcuini, num. 86.

<sup>\*\*\*)</sup> alufii Capitul. V. I., p. 271.

Freuden das Ansehen des sie aus der Ferne schützenden, ihr Wohlseyn erhöhenden Patricius, nicht aber die Eigenmächtigkeiten ihres Papstes. Gine Verschwörung von ansehnlichen Mannern bildete sich gegen ihn; als er von einer Kirche zur andern einher= zog, um die gewöhnliche Litanei zu halten, marf man ihn zu Bo= den, durchprügelte ihn nicht nur, sondern rif ihm die Augen aus, schnitt die Zunge ab, und ließ den Halbtodten liegen. Doch seine Unhänger wußten ihn in eine Rirde bei Seite zu schaffen, und so wie die Nachricht der abscheulichen Handlung sich verbreitete, kam der Herzog von Spoleto brachte den heiligen Bater in personliche Si= cherheit, und sogleich nahm man Zuflucht zum Schutze bes weit entfernten Karls. Die Mißhandlung war nicht so arg gewesen als die ersten Nachrichten und aus ihnen viele Schriftsteller sie schils bern; statt des Ausreißens der Augen \*) (prach man bald von Blendung derselben. Unterdessen wurde man doch nur durch die Unnahme eines Wunders begreifen konnen, wie der übel zugerich= tete Papst gleich nachher habe sprechen und so hell als in früherer Zeit habe sehen konnen, wenn wir nicht durch den Monch von St. Gallen nahere Aufflarung erhielten. Mit einem Rasirmesser wurde er in die Augen geschnitten, der Schnitt traf wahrscheinlich nur das Weiße; er verheilte sich bald wieder, so daß in Zukunft zwar Die Narbewie ein Faden blieb, die Sehkraft aber keinen Schaden er= litt. \*\*) Eben so wurde die Zunge bloß an der Spize beschädigt; der ganze Vorfall muß mit großer Gile seinen Fortgang gehabt haben.

Rarl schickte sogleich seine Missi, geistliche und weltliche, nach Rom, zur Untersuchung des gehässigen Vorfalls; nirgends fanden sie Widerstand. Den Papst selbst ließ er unter ausehnlicher Bezgleitung zu sich nach Paderborn kommen, ihm alle mögliche Ehre erzeigen, und schickte ihn dann nach Rom zurück. wo er mit Freuzden ausgenommen wurde; der Zwist mit seinen Gegnern konnte ohne gewaltthätige Einwirkung, bloß durch das Ansehen des Roznigs und durch seine verordneten Schiedsrichter geendiget werden. Aber Karl hatte mit einem Male seinen Sinn verändert, er selbst wollte an Ort und Stelle die erforderlichen Anstalten treffen. Die

<sup>\*)</sup> Ut aliquibus visum est, sagt baher Eginhard, Annales, a. 799.

<sup>\*\*)</sup> Monachus Sangallensis I., c. 28.

Sachsen ließ er in ihrer bisherigen, ihm nicht gefährlichen Lage, nachdem er abermals eine Anzahl in das Frankenland verpflangt hatte, und kehrte dann nach Aachen zuruck, um im eigent: lichen Sinne des Worts die gehörigen Unstalten zur bleibenden Ordnung und Ruhe in seinem Haushalten zu treffen. Die grie: dischen Gesandten fertigte er ab, mit welchen die Unterhand: lungen nie aufhörten; die Bretagner ließ er durch seine Comis tes zum Gehorsame bringen, als sie nach ihrer Sitte wieder angefangen hatten, die angranzenden Gegenden zu beunruhigen, und den Gehorsam verweigerten. Er selbst hielt Untersuchung langs der Ruste des Oceans, weil um diese Zeit die Norman: ner anfingen, durch unvermuthete Unfalle lästig zu werden; durch eine neu errichtete Flotte wußte er für jetzt die Seeraubn von seinem Reiche entfernt zu halten. Dann ging er über Rouen nach Tours, wohin ihn geistliche auch gesehrte Anord nungen ruften; Begleiter waren seine brei Sohne nebst seinn Gemahlinn Luitgard, welche hier frank wurde und starb.

## Achtes Kapitel. Karl läßt sich zu Nom als Kaiser krönen.

Da nun Alles in gehöriger Ordnung war, kundigte er einen großen Reichstag nach Mainz an (800), trug auf demselzben seinen Optimateu die dem Papste widersahrene Beleidigung vor, und kundigte seinen Entschluß an zur personlichen Reise nach Rom. Die Einstimmung der Versammlung versteht sich von selbst. Mitten im Sommer zog er also durch Bayern, verordnete an Rerolds Statt den Erzbischof Arno von Salzburg nebst dem Bischose von Regensburg als Ausseher des Landes, ging von da nach Friaul, wo er an des ermordeten Erichs Stelle den Cas delacus als Markgrafen einsetzte, schickte dann von Ancona ausseinen Sohn Pippin, König von Italien, gegen den immer zweideutig sich benehmenden Herzog von Benevent; er selbst zog über die Apenninen gerade nach Rom. Daß Papst Leo ihm entzgegen eilte und wieder zurückging, um die glänzendsten Aussalzen

zum Empfange des Kommenden in der Hauptstadt zu tressen, dürfen wir auch ohne die allgemeine Versicherung der Schriftzsteller erwarten. Nach den ersten sieben Tagen des allgemeinen Jubels erklärte Karl in einer Volksversammlung die Absicht seizner Ankunft, die dem Papste vorgeworfenen Verbrechen zu unztersuchen. Da nun aber kein Ankläger hervortrat, folglich der Konig nicht entscheidend sprechen konnte, ergriff Papst Leo das Evangelienbuch, bestieg damit die Tribune und legte einen feierzlichen Eid ab wegen seiner gänzlichen Unschuld; dieß wurde nun als voller Veweis angenommen.

Seltsam genug, Jedermann spricht von den dem Papste vorgeworfenen Berbrechen, und Niemand Tagt uns den Inhalt diefer Anklagen; ein heiliger Schleier wurde über die ganze Augelegen= heit gezogen. Daß Niemand es wagte, dieselben nebst ihren Beweisen gerichtlich vorzulegen, ist sehr naturlich wegen der frühern Untersuchungen und bei der deutlichen Gesinnung Karls. derlich aber ist die Behauptung spåterer papstlicher, unter dem Namen des Anastasius vorhandener Schriftsteller, Leo III. sem nicht schuldig gewesen sich zu vertheidigen, die anwesenden Bis schöfe hatten erklart, kein Urtheil über das allgemeine Oberhaupt sprechen zn konnen, und eben so wenig habe es der Ronig ge= konnt. Dergleichen Berficherungen paffen in die spatere Zeiten, nicht aber in die gegenwärtige. Rarl saß offenbar als Richter zwischen den beiden Parteien da, um so mehr da die Borwurfe weltliche Angelegenheiten betrafen, wo sich kein Beispiel findet, daß er sich sein Richteramt je habe verkummern lassen. die Anklage die geistliche Hoheit des Papstes in Anspruch ge= nommen, so ware der audächtige Karl ohne Weiteres auf seiner Seite gestanden, keine widrige Aeußerung wurde er ohne Zuzie= hung eines Conciliums über sich haben gewinnen konnen.

Sein förmlicher Spruch war noch nicht erschienen, als der König in der Weihnachtsnacht des Jahrs 1800, oder im Jahre 1801 nach der Berechnung, welche das Jahr mit der Weihnachten bez ginnen läßt, die feierliche Messe in der St. Peterskirche besuchte und vor dem Altare kniete. Da setzte ihm Papst Leo die Krone auf das Haupt, und das ganze versammelte Volk sing an zu rusen: Karl dem von Gott gekrönten Augustus, dem Großen, dem friedeliebenden Kaiser der Römer Leben

und Sieg\*). Zugleich zog Leo III. eine Delflasche hervor; salbte und verehrte ihn dann fußfällig, wie dieß bei den ehemali: gen Raisern gewöhnliche Sitte war. Von diesem Angenblicke steht Karl als der Große und als rdmischer Raiser da; er war so überrascht durch den unerwarteten Auftritt, daß er versicherte, die feierliche Meffe wurde er versaumt haben, wenn ihm der Gedanke an denselben gekommen mare. Wir durfen diese New Berung dem erzählenden Eginhard \*\*) glauben, nicht aber, daß fit sein Ernst gewesen sen; das Ganze zeugt offenbar von vorläusig genommener Berabredung. Wie ware es möglich, daß der Papf alle hieher gehörigen Vorbereitungeanstalten mit der Krone u. in so tiefes Geheimniß habe hullen konnen, daß nichts davon laut geworden ware; daß er die große Wolksmenge zu den allet meinen, in bestimmte Worte gefaßten, zu rechter Zeit angebrade ten Ausruf habe bringen konnen, ohne vorläufige Belehrm, welche wenigstens der zahlreichen Begleitung Karls nicht verm gen bleiben konnte? Auch waren nach den Lambecianischen Unne len die Grunde im Umlauf, warum der Papst diesen auffallenden Schritt habe thun, und Karl ihn als rechtmäßig habe anerken: nen durfen, weil im ostlichen Reiche ein Weib, die Frene, auf dem Throne saß; ein unerhörter Fall seit dem Dasenn des ib mischen Reichs; der Thron war also eigentlich erledigt. Anneh men darf man daher, daß Karl nicht nur vorläufig mit dem auf: fallenden Schritte bekannt mar, sondern daß er unter seiner ge: heimen Leitung erfolgte, daß die ganze Reise des neuen Kaisers nach Rom die Entscheidung des papstlichen Streites nur zum Vorwand hatte; im Grunde aber zu dieser hohern Absicht ge macht worden ist.

Oft hat man die Frage aufgeworfen: brachte die neue Würde dem Raiser Gewinn, und welchen brachte sie? Sie sügte seiner Monarchie nicht einen Fuß breit neues Land hinzu. Dieß ist sehr wahr, und doch hat Karl die großen zu erwerbenden Vortheile von mannigfaltiger Art sehr richtig berechnet. Bisher war er in der Praxis Regent von Rom, aber er war es unter

<sup>\*)</sup> Carolo Augusto, a Deo coronato, Magno et pacifico Imperatore Romanorum, vita et victoria.

<sup>\*\*)</sup> Eginhard, vita Caroli, c. 28.

dem Titel Patricius, welcher immer einen Oberherrn voraus= Dieser Oberherr war in der Theorie der dstliche Raiser, welcher daher dem Patriciate nie bedeutenden Widerspruch in den Weg legte; die Umstände konnten sich in Zukunft wieder ändern, wie sie sich bei den Ostgothen und Langobarden verändert hatten, und die Raiser treten mit ihren nie aufgegebenen Anspruchen in ihre alten Rechte. Go wie aber das Westreich der Romer wie= derhergestellt ist, verschwinden mit Einemmale alle diese Ansich= ten; der bisherige Patricius wird als Raiser nicht nur unum= schränkter selbstiständiger Besitzer von der Stadt und dem Ducate von Rom, sondern zugleich von all seinen italienischen Herr= schaften, mit Einschluß des langobardischen Konigreiche, von welchen Konstantinopel nie aufgehört hatte, sich als Oberheren zu betrachten. Noch mehr. So wie Rom seinen eigenen anerkann= ten Kaiser hat, ift der Besitz des südlichen Italiens und der Insel Sicilien ein unrechtmäßiger für Ostrom, und Karl hat das volle Recht, Beides unter seine Souveranetat zurud zu rufen. Daher haben die Raiser von Ronstantinopel, obgleich im Bewußt= senn ihrer Schwäche, jetzt und mehrere Jahrhunderte in der Folge ununterbrochen der westlichen Kaiserwurde widersprochen, sie nicht anerkannt, sie fühlten innig den aus der Anerkennung für sie hervorgehenden großen Verluft. In diesem Widerstande findet Eginhards \*) Angabe seine naturliche Erläuterung. Mit großer Geduld ertrug Karl den Neid der Konstantinopolitanischen Raiser, welche wegen des übernommenen Namens zurnten, ihren Starr= sinn besiegte er durch Großmuth, indem er häufige Gesandtschaf= ten an sie schickte und sie Bruder nannte." Bur Nachgiebigkeit suchte er sie durch diese sogenannte Großmuth zu bewegen, aber vergeblich. Sogar von der unnaturlichen Heirath zwischen ihm und der Kaiserinn Irene sollen Verhandlungen hervorgetreten senn; sie scheinen Rarls tiefer Ueberlegung zu widersprechen. Er ein Mann von 60 Jahren, der sich in der griechischen Sprache nicht auszudrucken verstand, soll an eine zwecklose Beirath den= fen mit der ebenfalls schon betagten und des Lateins und des Deutschen unkundigen Frene. Und wo konnten sie ihr gemein= schaftliches Haushalten geführt haben, zu Rom oder zu Konstan=,

<sup>\*)</sup> Eginhard, vita Caroli, c. 28.

Entschluß ihrer Kaiserinn bereitwillig gewesen wären, sich an den fremden, weit entfernten Monarchen dahin zu geben? Das Ganze blieb höchstens ein flüchtiger Gedanke, welcher durch die Absetzung der Kaiserinn von selbst dahin siel.

Alles, was ich bisher darzulegen suchte, ist nur die kleinere Halfte der von Karl dem Großen in das Augenmerk genommenen Absichten. Er war König der Franken, er befahl, und alle Welt befolgte ohne ernstliche Gegenrede seine Befehle. Dieser unbedingte Gehorsam hatte aber die Quelle einzig in der Alles über: wiegenden Geistesgröße des Monarchen; die ursprüngliche Regel lebte fort, daß der Franke seinen Regenten verehre, und dem Reiche volle, obgleich unbeschworene Treue zu halten habe, daß dieser aber auf der Gegenseite das Wohl des Volks nach alm Regeln zu befördern, daß er die Vorstellungen desselben, im ber nun an die Stelle getretenen Optimaten zu horen, und fe nicht zu vernachlässigen schuldig sen; an diese Urvorschriften wa das Befehlen und das Gehorchen geknüpft. Bon nun an wer langte Karl eine anderweitige Ordnung der Dinge, unumschränk ter Gebieter sen er, und anerkannte, Unterthanen die sammiliche Masse seines Volks, wie es die romischen Bewohner der Städte von jeher waren.

Dieser Gedanke geht unverkennbar hervor aus der bald nach dem Antritte der Kaiserregierung getroffenen Bersügung. Einen Eid mußte Jedermann im Reiche, der über zwölf Jahr alt war, schwören, daß er sich als homo (Unterthan) des Kaissers anerkenne; und dieser Eid musse umfassen, daß man nicht bloß wie bisher dem Kaiser treu bleibe, keinen Feind in das Land sühre, an keiner Treulosigkeit gegen ihn Theil nehme oder sie verschweige, sondern alle Welt sollte belehrt werden, daß der id große, und wichtige Dinge umfasse\*). Diese großen und wichtigen Dinge werden nicht namentlich bezeichnet; Jedermann mochte sie sich selbst hinzudenken, sich überzeugen, daß Karl als Kaiser jetzt ganz ein anderer Mann sen, als der bisherige Konig

<sup>\*)</sup> Capitul. I anno secundo Imperii, J. 2. ap. Baluf. I, p. 360.— Die Vorschrift ist zu aussührlich, um hier vollständig angeführt Pwerden.

nig der Franken. Dieß war die allgemeine Berordnung, wir tennen aber auch die Formel, welche jeder einzelne Unterthan zu beschwören hatte, "ich N. N. verspreche treu zu senn dem Dosminus Kaiser Karl und seinen Sohnen, wie es von Rechts wegen jeder Homo seinem Gehieter schuldig ist \*)." Alle Welt wird dadurch als Vasall des Kaisers erklärt, mit dem Untersschiede, daß der bisherige freie Vasall aus seiner Verbindlichkeit wieder treten konnte, der Unterthan es aber nicht ferner kann. So bindend war in früherer Zeit nicht einmal der von dem Grafen an den König abgelegte Amtseid \*\*).

Aber nicht bloß Gehorfam, sondern weit hohere Ehrfurcht für seine Person und Familie wollte sich Karl durch die neue Würde erwerben. Bon jeder, Zeit her leisteten zwar die deut= schen Bolker den Raisern wenig Gehorsam, entzogen ihnen Landereien, so oft fie konnten, aber immer erkannten sie im Gelfte die weit hervorragenden Vorzüge der res publica, wie man das dfliche Reich nannte. Diese hohe Achtung sollte nun auf Karls Person übergehen. Wie weit der Versuch geglückt ist, ge= traue ich mir nicht zu entscheiden; es blieb wohl so ziemlich Alles beim Alten; Karl für seine Person erhielt Gehorsam und Berehrung, wie er es wanschte, beides verschwand unter seinen Nachfolgern, obgleich der angeführte Gidschwur bftere erneuert wurde. In Rom suchte ber Papst die neue Titulatur einzu= führen, wie sie unter den byzantinischen Raisern gewesen war: imperante Domino Carolo, piissimo Consule Augusto - anno secundo post Consulatum ejusdem Domini, Indictione decima \*\*\*); von den bayerischen und andern Geistlichen wurde diese Formel auch bisweilen beibehalten; bei den Franken hins gegen, welche es nichts kummerte, daß die Raiser das Consulat nach dem Antrittsjahre des Regenten zählten, und daß die Ab= gaben nach den Indiktionen bezahlt wurden, blieb der Titel un-

<sup>\*)</sup> Baluz I, p. 577. "promitto quod sidelis sum Domino Carolo piissimo Imperatori etc. sicut per directum debet esse ho mo Domino suo.

<sup>\*\*)</sup> Capitul. III Caroli M. a. 789. "Sic promitto ego ille partibus Domni mei, Haroli regis et siliorum ejus, quia sidelis sum et ero diebus vitae meae, sine fraude et malo ingenio."

<sup>\*\*\*)</sup> Eckardt Francia orient. T. II, p. 11.

Mannerts Geschichte ber Deutschen. I.

anwendbar; seinen bisberigen Regierungsjahren als König der Franken und Langsbarden fügte Rarl bloß die Regierungsjahre als Raiser bei. Der Raiser aber legte ein so großes Gewicht auf den geleisteten Eidschwur, daß ihn auch die Geistlichen, Monche und Canonici ablegen mußten, ein bisher unerhötter Fall; auch von diesem Side hat sich noch die vorgeschriebene Forml erhalten, durch welche der Monch sich als Homo Karls bekennt.

Die Absicht des Kaisers bei diesen Schritten ift einlend: tend und lobenswerth, sie war nicht von der Begierde nach un umschränkter Herrschergewalt vorgeschrieben. Neue. Eroberungen verlangte er nicht ferner zu machen, er hat auch keine mehr ge macht; aber das Errungene sollte, feste Ginheit gewinnen; die einzelnen Bolker follten zwar die ihrer Individualität zusagmbm Eigenheiten beibehalten, aber unter dem allgemeinen- Namm des Kaiserreichs ein Ganzes wit gleichen Rechten bilden, it Abgeschiedenheit aufheben, und eine fest vereinigte Einheit M gesammten Monarchie .fur sich und seine Sohne hervorbringen. Nach forgfältiger Einrichtung des Staats zielt daher von m an sein einziges Streben. In Italien ordnet er während seints Aufenthalts, was zu ordnen war, sucht den Herzog von Bent: vent in Abhängigkeit zu halten, ohne ihn mit überlegener G: walt: anzugreifen, um den öftlichen Kaisern keinen Argwohn # verursachen. Er geht nach Deutschland (801, 802), trifft mi immer passende Verfügungen jeder Art, ohne einen Heerbam auszuschreiben, oder einen Kriegszug zu beginnen, doch halt " seine Schaaren stehender Truppen in Bereitschaft, um sie, m es erforderlich war, in Wirksamkeit zu erhalten, wie er sie dem auch einen Streifzug gegen die Sachsen jenseits der Elbe macha ließ; er empfing und fertigte die fremden Gesandtschaften ab. Unter diesen zeichneten sich die Abgeordneten des allgemeinen Chalifen Harun al Raschid aus. Defters hatte Karls Andacht Abgeordnete mit reichen Geschenken zum heiligen. Grabe nich Jerusalem abgeordnet, anderweitige Geschenke, unter diesen auch die Schlussel. des heiligen Grabs; zurück erhalten; aber land

<sup>\*)</sup> Chron. breve, ap. du Chesne; T. III, p. 128. a. 802. Carlus Imp. ad Aquis palatium, concilium habuit, ut ei omnes generaliter fidelitatem jurarent, Monachi, Canonici; et ita section runt. — Die Formel bei Echarat, res. Franc. T. II, p. 12.

und Stadt gehörte zur großen Monarchie bes allgemeinen Beherrschers ber Mechtgläubigen. Auch an diesen hatte daher Karl eine formliche, aber nur aus zwei Abgeordneten bestehende Ge= sandtschaft abgeschickt, und beibe waren auf der Reise gestorben. Doch Karls Thaten erregten die Aufmerksamkeit des Chalifen; auch er schickt daher eine Gesandtschaft nach vier Jahren, während der Raiser noch in Italien weilte, mit vielen prachtigen Geschenken, beren Beschreibung die gleichzeitigen Annalisten nicht übergeben, so wenig als den Namen des auf Rarls Ansuchen überschickten Glephans ten Abulabat \*), welcher von Italien zur See nach Frankreich geliefert wurde, aber naturlich in dem ihm zu kalten Klima nach einigen Jahren seinen Tod fand. Juden besorgten wie gewöhnlich die Richtung der Reise bei der Ueberschiffung; die beiden Abgeordneten aber kamen, der eine unmittelbar von dem Chalifen, der andere von dem Statthalter in Aegypten. empfing sie so herrlich als möglich, und gab ihnen auf dem Rudwege einen Gesandten an den Chalifen mit.

Von größerer politischer Wichtigkeit war des Raisers Nice= phorus Gesandtschaft, welcher nach der Frene Absetzung die Republik regierte (diesen Ausdruck gebrauchten auch jetzt noch die Schriftsteller von dem ostromischen Reiche). \*\*) erhielten das Ultimatum der Friedensbedingnisse schriftlich; worin sie bestanden, wissen die Annalisten nicht, wir aber errathen leicht, daß von Anerkennung des neuen Kaiserthums unterhandelt murde. — Zu Mainz hatte Karl den großen Reichstag gehalten, und um diese Zeit (802) fing er daselbst den Bau der großen Schiffsbrude an, welche 500 gewohns liche Schritte lang die ganze Breite des Rheinstroms über= spannte. Zehn Jahre lang wurde das für die damalige Zeit unerhörte Werk fortgesetzt und endlich vollkommen zu Stande gebracht, unmittelbar nach seiner Bollendung aber durch Reuer so ganzlich verzehrt, daß nur die Grundpfeiler noch aus dem Wasser hervorragten. Anstifter des Unfalls waren eigennützige Leute, welche durch die Anlage in der Schifffahrt gehindert und

<sup>\*)</sup> Annales Loiseliani, sive Rustici, a. 801 etc. ap. du Chesne, T. II, p. 42.

<sup>\*\*)</sup> Eginhardi Annales, a. 803.

wahrscheinlich mit neuen Iblen belegt wurden. \*) Schmerzlich fühlte der Kaiser die Zerstdrung seines großen und wohlthätigen Unternehmens, eine steinerne Brücke wollte er an die Stelle der vernichteten hölzernen seizen lassen; aber es waren die letzten Jahre seines Lebens. Niemand hat seit jener Zeit den Muth und die Kräfte gehabt, seinen Gedanken zur Wirklichkeit pubringen.

## Reuntes Kapitel. Friede mit den Sachsen. Der Zehnte.

Von Mainz ging Karl nach seiner Villa Selz, an dr frankischen Saale gelegen, angeblich bloß der Jagd hier aber von dem Gedrange des Hoflebens entfernt, brache er eines der wichtigsten Geschäfte seiner Regierung in das Rink, den bleibenden Frieden mit den Sachfen (803). Orino schon war Friede mit einzelnen Theilen des streitbaren Wills gemacht, aber auch immer wieder von denselben gebrochen wor den, so bald die offenbar überlegene Armee sich entfernt hatte. Lange wirkte die Liebe der Unabhängigkeit zu dem so häuss wiederholten Abfalle; aber and als es unverkennbar wurde, bat meist in seinem Innern getrennte, niemals mit allgemein vereinigen Rraft handelnde Volk musse in dem ungleichen Kampse unter liegen, blieb doch Widersetzlichkeit unvermeidlich, weil den Societ sen zwar die personliche Freiheit und Mitgenossenschaft der Franken ohne allen Tribut \*), welcher ein mit Gewalt besiegti Volk ankundigt, zu jeder Zeit zugesagt, aber zwei Bedingungen beigefügt wurden, deren erstere wenige, die andere desto größer Schwierigkeiten fand.

Die erstere forderte Entsagung der heidnischen, folglich die Annahme der christlichen Religion. Von diesem Punkte konnte Karls Andacht nicht ablassen; dfters bekennt er, dem Kampfe für die reine Gotteslehre das ganze Glück seiner Wassen zu dauken zu haben. In diesem Punkte begegnet uns keine bedeutende Widersetzlichkeit, von Seite der Sachsen, ihre Religionsweise war nach dem Fuße der alten Deutschen zur Zeit des

<sup>\*)</sup> Monachus Sangallensis, I, c. 32.

<sup>\*\*)</sup> Poeta Saro a. 803.

Tacitus gemodelt. Einzelne Gottheiten, einen Wohan zc. kannten sie vermuthlich an, aber sie hatten keine Bildnisse weder von diesem noch von den andern; die Irmensäuls wird man schwerlich als ein Ivol erkennen wollen, und von einem anderweitigen Wilde wird nie die Rede; da sich's doch gar nicht sehlen konnte, daß die Franken sie mußten gefunden, sie in ihrem christlichen Eiser zerzsen haben. Voch mehr, sie hatten keinen Tempek; in einer einzigen Stelle sinde ich das Mort seinem Tempek; in einer einzigen Stelle sinde ich das Mort seinum, welches dei dem übrigen tiesen Stillschweigen ober eine geheiligte Stelle als ein Gebäude unzeigt; eben vaher scheinen sie auch keine Priester im eigentlichen Berstande des Wortsigehabt zu haben, noch weniger ein Collegium von Priestern; wie sindet sich dei den Franken eine Erwäh-

von beiden. Ein angeseyeurs wonner und bei einer feierlichen sellichteit. Diese Feierlichkeiten bestanden aus Volkölustdarkeisten, Versammlungen bei den für heilig angenommenen Quellen, Bäumen, Hainen, vermuthlich mit Anrufung des Beistandes der Jottheiten, die wohl auch durch ein Menschenopfer nach alter Beise verschntz wurden. Ihre Todten verbrannten sie wie andere Deutsche und die gesammelte Asche beckte ein Grabhügel. Neben siesen Volksfesten konnten sie ohne großen Anstoß noch eine anders veitige Gottheit anerkennen, und die zuwerläßliche Vorschrift der Laufe befolgen. Sie ließen sich auch taufen ohne Widerseylichkeit inzeln und in ganzen Hausen.

Aber nun kam an die Reihe det zweite Punkt, die Folgen der thaltenen Tause. Als Christianen bekennt ihr euch durch dieselbe, folglich sept ihr gehunden an alle Vorschriften umsers Christenthums, und diese fordern Priester zu eurem Unterrichte, und dirchen, wo sie ihn geben, bei welchen sie Unterhalt und Wohsung sinden können. Die Rosten zur Herstellung kann nicht aufringen der Staat, die neuen Kirchen haben noch nicht eigenes dut zur Selbsterhaltung, ihr müßt den Auswand bestreiten, denn u eurem Heile dienen die sämmtlichen Anstalten. Dieß geschieht m leichtesten und billigsten durch den Zehnten; Jedermann, eich und arm, gibt ab den zehnten Theil von den Früchten seines ields, von den lebendigen jährlich erzeugten Geschöpfen, von iner Hände Arbeit. Die angelegten Religionsinstitute forderr

Aberdieß ein eigenes Personale zu ihrer Bedienung, ein Edigelben geld zur Erhaltung desselben; hundert und zwanzig Personiten den einer Pfarrei zugewiesenen Leuten, vornehm und keitelten daher zwei Leibeigene zum bleibenden Dienste derk zund weisen zu seiner Versorgung einen Bauernhof mit zust Landes an.

Nach dieser Aufzählung fühlt: alle Welt, daß aus derte Berfügung allgemeine Widersetzlichkeit hervorgeben nunfte. Sachse, welcher bisher, so wie andere freie Deutsche, Begriff in seiner Seele gesußt hatte, daß ein Rann wide Willen konne augehalten werden, einen Theil seines Sigs an irgend Jemand abzugeben, sollte nun ruhig dastebens sehen, wie der Fremdling et erzwang, den ihm beschieden ohne Weiteres wegzunehmen, sogar seine Portion von dern, was der Erendling et erzwarer Pand zu seines Lebens Untern, was der Eine ganz unenträgliche Anstalt, welche not das Lästige erhöhet wurde; daß der Neubekehrte bei Etrase gezwungen war; die von ihm verabscheute Kirche ngebener Borschrift zu besuchen, seine Toden auf dem Rau begraben, und nicht ferner bei einer Quelke, unter ein ligen Banme, seine so lange gewöhnten Feste zu halten.

ं क्या है। Die Lage war wirklich unerträglich für das an so ge Beschränkung gewohnte Bolk; 'daher die ewig wiederholte falle, welche ber Franke auf Rechnung bes Starrfinns sehr natürlich und von ber Berzweiflung geboten. **90** Sachse nur einigen Spielraum zur freien Bewegung um f erblickte, außerte fich sein Grinnn gegen die verabscheuten lichen und die Rirchen. Ber in ihre Bande fiel, durfte al Leben Bergicht leiften; aber die Meisten waren so gludlich, m rechter Zeit zu entschlupfen. Erschion die Armee, so kamen fiet unter ewigem Zittern und Bagen; wer in diesen Gegenden 3 nen durch Zwang oder Glaubenseifer genothigt war, betrachten schon als einen halben Martyrer, wie die vielen von Leibnig und deren gesammelten beiligen Legenden beweisen. Bisch bfliche suchte Karl an mehrern Stellen zu errichten, er tam aber in frühern Zeiten damit nirgends zu Stande.

Endlich nach mehr als dreißigjähigem Ariege erzwang Karls unwandelbare Weharrlichkeit bleibenden Gehorsam; in A

3

\_\_\_\_

E

d Engern hatte er ibr idren früher erfonzeit: werm fernern Arakpamps ir bieger Giebergere: it die Societ den Mandungen ver Wir um Eine worde For ---bergestellt, und jenieite der Eile indig mar i --Einde herworzub:imare: auf ür werde de umden wirklichen Frieden wenie Kristist: Frieden pli aper and whele person remote Lyans; who have he nan durch Geschenke, Leben z. zu verrende wir Chair

Inhalt bes Friedens side from and den Kubbright phervor. Die Sachien bereiten ibre alte iteriate personitäte jahlten keinen Tribut und trutten wit den Frankte wir and betrachtet; wher was Raris Sian einst pur Philip macht hatte, blieb auch jest unerlässiche Permunn Men sie im Allgemeinen ans Eginhard \*) kemen. Nest 44 kund mit den Franken einerlei Bolk sepn sollten", bie un Igaben zu zahlen, aber ben Zehnten von ihrem Wilkkenbjedem Erwerbe zu geben haben. Auf diese ober unt inchi Mige, für ans verlorene Stelle beruft fich ber Porta Cart Wer vie Vorschriften viel vollständiger." Rarl berufte ben den Abel nach Salz, wo die Vorschrift angenommen wurde as Wolf der driftlichen Religion getren bleiben, krine 41. , wohl aber den Zehnten liefern und ben gelstlichen Phy. fo wie den aufgestellten Judices (Grasen) gehorchen, Abrie Ber nach ihren altväterlichen Gesetzen und Freihelten leben Fermer gelte in Zukunft- ber Franke und ber Enchse nie Mosk und gehorche einerkei Konig.

Dieß Alles lauter sehr friedlich und billig. Allir haben aber Me gegebenen Gefetze felbst von gedoppelter Art; die einen \*\*) Aten hauptsächlich außerft harte Strafgefene gegen jeden ein: E Theid des übertretenen Christenthums; überall nichts als

Sie wiegen unn freisich nothig gewesen senn, um das neu roandeste Bolk an dem Glauben fest zu halten, boch blickt Zespotische Hand des wiktürlichen Gesetzgebers grell hervor.

Eginhard vita Caroti, c. 9. Chron Quedlinburg.

Ap. Eckhart, Franc, wiese T. II, p. 28. **3**03.

überdieß ein eigenes Personale zu ihrer Bedievung, ein Stüdichen Feld zur Erhaltung desselben; hundert und zwanzig Personen von den einer Pfarrei zugewiesenen Leuten, vornehm und gering, stellten daher zwei Leibeigene zum bleibenden Dieuste der Kirche, und weisen zu seiner Versorgung einen Bauernhof mit zwei husm Landes an.

Rach dieser Anfzählung fühlt: alle Welt, daß aus der lästigen Berfügung allgemeine Widersetzlichkeit hervorgehen mußte. Der Sachse, welcher bisher, so wie andere freie Deutsche, nie den Begriff in seiner Seele gesust hatte, daß ein Rann wider seinen Willen konne augebalten werden, einen Theil seines Eigenthums an irgend Jemand abzugeben, sollte nun ruhig dastehen und pasehen, wie der Fremdling en erzwang, den ihm beschiedenen Ihn ohne Weiteres wegzunehmen, sogar seine Portion von der der dern, was der Geben mit eigener Dand zu seines Ledens Unterlat erworden hatte. Eine ganz uneuträgliche Anstalt, welche noch und das Lästige erhähet wurde; daß der Neubesehrte bei schwan Strase gewungen war; die von ihm verabscheute Kerche nach zu gebener Borschrift zu besuchen, seine Todten auf dem Kirchest zu begraben, und nicht ferner bei einer Quelle, unter einem seitigen Baume, seine so lange gewöhnten Feste zu halten.

Die Lage war wirklich unerträglich für das an so gar kim Beschränkung gewohnte Bolt; 'daher die ewig wiederholten M falle, welche ber Franke auf Rechnung des Starrsinns schrift, fehr naturlich und von ber Bergweiflung geboten. Sachse nur einigen Spielraum zur freien Bewegung um sich be erblickte, außerte fich fein Grimmi gegen die verabscheuten Geife lichen und die Rirchen. "Ber in ihre Bande fiel; durfte auf fei Leben Bergicht leiften; aber die Meiften waren fo gludlich, noch # rechter Zeit zu entschlupfen. Erschion die Armee, so kamen fie wiede unter ewigem Zittern und Bagen; wer in diesen Gegenden zu die nen durch Zwang oder Glaubenseifer genothigt war, betrachtet fic schon als einen halben Martyrer, wie die vielen von Leibnig und An deren gesammelten heiligen Legenden beweisen. Bischbflicht Gift suchte Karl an mehrern Stellen zu errichten, er kam aber in bet frühern Zeiten damit nirgends zu Stande.

Endlich nach mehr als breißigjähigem Kriege erzwang fich Karls unwandelbare Weharrlichkeit bleibenden Gehorsam; in Best chalen und Engern hatte er ihn schwi früher erkämpft, man hört von keinem sernern Aufstande in diesen Gegenden; in den Strichen wisschen den Mündungen der Weser und Elbe war die Ruhe größentheils hergestellt, und jenseits der Elbe suchte man statt der Froberung Eindde hervorzubringen; auf sie wurde bei dem nun vervortretenden wirklichen Frieden weuig Rücksicht genommen, vesto mehr aber auf viele hervorragende Häupklinge der Sachsen, velche man durch Geschenke, Lehen ic. zu gewinnen mit Glückersucht hatte.

Der Inhalt des Friedens geht schon aus bem bisherigen Bortrage hervor. Die Sachsen behielten ihre altväterliche personliche freiheit', zahlten: keinen Tribut mid wurden mit den Franken als lleichgeltend betrachtet; abet was Karls Sinn einst zur Bebin= ung gemacht hatte, blieb auch jest unerlästiche Bedingung. Bir lernen sie im Allgemeinen ans Eginhard \*) kennen, "daß sie bristen und mit den Franken einerlei Volk seyn sollten", daß sie eine Abgaben zu zahlen, aber den Zehnten von ihrem Feldbaue ind vouisedem Erwerbe zu geben haben. Auf diese oder auf eine nderweitige, für ans verlorene Stelle beruft fich der Poeta Saro, efert aber die Borschriften viel vollständiger. "Rart berufte den ichsischen Abel nach Salz, wo die Vorschrift angenommen wurde, aß das Wolf der driftlichen Religion getreu-bleiben, feine Ababen, wohl aber den Zehnten liefern und den geistlichen Vor= ehern sowie den aufgestellten Judices (Grafen) gehorchen, übris ens abertnach ihren altväterlichen Gesetzen und Freiheiten leben Ute- Fernor gelte in Zukunft der Franke und der Sachse als nerlei Volksund gehorche dineikei Konig. ...

Dieß Alles lautet sehr friedlich und billig." Wir haben aber uch die gegebenen Gesetze seihst von gedoppelter Art; die einen \*\*) ithalten hauptsächlich äußerst harre Strafgesetze gegen jeden einzlnen Theil des übertretenen Christenthums; überall nichts als od. Sie wögen nun freilich nothig gewesen senn, um das neu ngewandeste Nolk au dem Glauben fest zu halten, doch blickt e despotische Hand des willkürlichen Gesetzsehers grell hervor.

<sup>\*)</sup> Eginhard vita Caroli, c. 8. Chron. Quedlinburg. a.

<sup>\*)</sup> Ap. Eokhart, Franc. orient. T. II, p. 29.

3. B. sehr natürlich ist der erste Artikel, daß die Kirchen Chissisteine geringere Chrerdietung erhalten sollten, als ehemals die Fana der Götzen. (Dieß ist die einzige Stelle, wo von der fanis und idolis die Rede wird.) Auch die Todesstrase sür den, der mit Gewalt in die Kirche dringt, oder sie vollends anzündet, ferner sür den Morder eines Bischoss oder andern Geistlichen. Aber auch wer die vierzigtägige Fasten nicht hält, muß sterben; so wie wenn er seinen Todten verbrennt, oder sich der Tause pentziehen sucht; wer bei Bäumen, Quellen, Hainen seine Andaht verrichtet, oder von dem für die bisen Geister bestimmten Opserssicht ist, zahlt 60 Solidus zc.

Die andern in mehrern Sammlungen vorhandenen Gefche der Sachsen find Strafgesetze für die übrigen burgerlichen Bm haltnisse, jum Theile zusammengesetzt aus ben alten Gefegen, m deren Beibehaltung ofters die Rede wird; daher die Auspielung, daß diese und jene Einrichtung sich anders bei den Oftphalen m Engern, anders bei den Westphalen finde. Kolglich enthaltm die Vorschriften, mas der Thater bei einzelnen Verletzungen, obn auch bei begangenem Morde zu bezahlen habe, wie es bei Erbiches teu, Verheirathungen zc., sollte gehalten werben. Aber diese Bei stimmungen sind auf der einen Seite viel mangelhafter als bei ben Kranken, auf der andern außerst ungleichartig. Todtschlag wird jum Beispiele mit Geld vergutet, der Diebstahl eines Pferds, n nes Bienenstocks, Schsen zc. mit dem Tode bestraft. auch anuehmen, daß während des langen Kriegs das Bolt schr verwildert war und durch schwere Strafe zur burgerlichen Ordnung mußte geführt werden, so ist doch die haufig angewendete Tode strafe so ganz gegen die Denkungsant deutscher Wolker, daß met von Tyrannei sprechen mußte, wenn das Gesetz in punktliche Bok ziehung gekommen ware. Ferner wird die Bergutung für be Leben eines Adeligen augeblich auf 1440 Colidus in dem gelt: armen Lande festgesetzt, wo Niemand die übermäßige Summe su zahlen vermögend mar. Zwar ift am Ende beigefügt, daß zweinle Solidus gang und gabe waren, wovon der eine wie gewöhnlich brei, der andere aber nur zwei Tremisses betrage; aber biese An gabe gibt noch bei Beitem feine hinlangliche Aufflarung. haupt bringt der so sehr abweichende Werth des Solidus hier und noch mehr bei ben Friesen unauflbeliche Schwierigkeiten in die mahren

Berhaltnisse. — Ich kann mich wegen bieser und anderer Unvollsständigeiten nicht überzeugen, daß wir die wahren vollständigen Gesetze der Sachsen in den Händen haben. Zusammengesetze Stellen aus einzelnen, allmälig erschienenen Rapitularien des Raissers dünken sie mir zu seyn; wie wir denn noch anderweitige frustere, die nämlichen Todesstrasen verfügende Rapitularien des sitzen "); und noch andere, wo es festgesetzt ist, daß bei den Geldsstrasen der abelige Sachse so viel bezahle als der freie Franke, der freie Sachse aber nur 1/1, und der Litus oder Hörige 1/2 \*\*); wobei nicht auf eine Verschiedenheit des Rangs sondern des Vermögens Rucksicht genommen wird. — Ihre vollständigen alten Gesetze erhielten die Sachsen nie wieder, daher der Aufstand, von welchem ich nach dem Tode Lüdwigs des Andachtigen zu sprechen habe.

Friede war geschlossen, und jest erst konnte Karl darauf densten, den acht Bisthumern des Landes bleibendes Dasenn und feste Einrichtung zu geben. Westphalen erhielt die Bisthumer Paders born, Münster und Osnabrück, Ostphalen, Münden, Wünden, Berden und Bremen, die Gegenden jenseits der Elbe, an Thüzringen gränzend, Halberstadt, und in späterer Zeit, als man mit den slavischen Bölkerschaften im Reinen war, Hildesheim. Die meiste Wichtigkeit legte Karl auf Osnabrück, als den Sitzseiner griechischen Schule.

Mit Stillschweigen barf ich die bekannte Sache nicht überzgehen, daß die Sachsen nach uralter Weise aus dreierlei Menzschenklassen bestanden, aus den Edelingi, den Freien und den Lazi oder hörigen Leuten. Die Lazi waren ganz einerlei mit den liberti des Tacitus, mit den Liti und Fiscalini der Franken, und mit den Aldiones der Langobarden \*\*\*); hörige Leute mit personlicher Freiheit, aber in Rücksicht ihres Besiges von den Vornehmen abhängig. Die Frilinge oder Freien scheiznen zwar bei den Versammlungen eingewirkt, aber keinen überzwiegenden Einstuß gehabt zu haben. Dieser lag hauptsächlich in den Händen der Edelingi, ein beutscher Name, welchen wir

<sup>&</sup>quot;) Balus, I, p. 254.

Baluz. I, p. 276. "Ubi Franci solvunt solidos XII, nobiliores Saxones solvunt sol. XII, ingenui V, liti IV."

<sup>•••)</sup> Lez Langobard. Caroli M. leges, §. 85.

Bitte, denn die Hoheit über das Avarenland im heutigen Ungam gab er zwar niemals auf, aber zu einem unmittelbaren Besitze der: selben zeigen sich nicht die mindesten Anstalten, er wollte seinen Staaten keine weitere Ausbehnung geben, oder neue Einwohner nach Pannonien senden; bloß die den Avaren abgenommenen Markgrafschaften suchte er von Bayern aus zu bevölkern.

Als Zeinde der Avaren finden wir von nun an die slavischen Bhmen, welche die ganzliche Schwäche des ehemals herrschen: den Wolks fühlend, sich über den größten Theil von Ungam ver Eigentlich waren es die Dah ren, die bftliche Abthei: lung des Bolks, welche hier ihre Ueberlegenheit zeigten und in Zukunft noch ment zeigen, aber vamals gehörten fir noch jum Reiche Phhmen, über welches Lech o als ungbhängiger Fürst ober Ronig herrschte. Zwar hatten schon während dem Anfange w Avarentriegs frankische Truppen den Zug durch sein Land & nommen, aber ohne anderweitige Folgen. Jest sandte der Kaifn seinen Sohn Karl gegen die Angriffe (805) der Bebemanni mi die Reste der Avaren; dieser schlug und todtete den Lecho, siegend kehrte er zum Vater nach den Vogesen zurück \*); eine andere Urmee durchstreifte im nachsten Jahre mit gludlichem Erfolgt einen Theil von Bohmen selbst; Alles schien auf dieser Seite ge Aber der Streit lebte fort, noch in den letten endigt zu senn. Jahren seines Lebens (811) niußte Rarl Truppen abschicken, um die Zwistigkeiten zwischen beiden Wolkern beizulegen \*\*). Der Etfolg war gunftig, aber dessen ungeachtet verschwinden von nun an die Avaren gänzlich, als Untergebene der Slaven lebten ihn Ueberbleibsel fort. Db die Bohmen jest schon in eine Abhängigkeit von den Franken gekommen sind, lagt sich nicht behaupten, wohl aber verbreitete in frühern Jahren (806) der jungere Karl die ganzliche Herrschaft seines Baters über die zwischen der Saale mb Elbe wohnenden, so oft sich empdrenden Sorben (Sorabi); Milidurch, ihren Fürsten, erschlug er, im Lande erbaute er zwei Städte, die eine an der Saale, die andere an der Elbe \*\*\*), pu Salle und zu Magdeburg.

<sup>. \*)</sup> Eginhard. a. 805. Annales Rustici, a. 805.

<sup>\*\*)</sup> Eginhard. a. 811. Annales Rustici, a. 811.

ep. du Chesne, T. III, p. 145. "Mandavit rex Carolus, aedi-

Der Avarenfrieg hatte auch Ginfluß auf die sublichen, an Italien gränzenden Ländereien. Daselbst verbreitete sich schon zur Zeit der langobardischen Herrschaft das bedeutende Gerzogthum Friaul (Forum Julii). Rarl der Große hatte es zur Sicherheit gegen die Streifereien der Avaren beibehalten, obgleich die Borsteber der Provinz ihm einige Male untreu wurden. Von hier aus waren Die Hauptschläge gegen das gesammte Reich der Avaren geschehen, und ihre Ringe mit Beihulfe der bayerischen und anderer Truppen erobert worden. Nach dem durch Verrath (799) erfolgten Tode des treuen Herzogs Erich errichtete hier Karl eine Markgrafschaft unter Aufsicht bes Kadotakus durch Besetzung des slavischen Rrain oder Gränzlandes, durch welches, vorzüglich in etwas späs terer Zeit, auf die kleinen Reiche ber Claven an der Save 2c. gewirkt wurde. Alle diese Striche erkannten nun zwar ohne Widere spruch Rarls Herrschaft an, welcher seine Waffen allmalig auch über einen Theil des angranzenden Dalmatiens verbreitete; aber die Seestriche von Benetia, und die nun auffeimende Stadt Benedig selbst, folgten nicht seinem Gebote; an das ostromische Reich schmiegten sie sich, und blieben größtentheils bei demselben, weil es seinen Besitz durch Flotten stutzte, welchen Karl teine gleich betrachtliche entgegen setzen konnte. Durch diese zweidentige Lage begann daher eine Reihe kleiner Kriege und noch mehrere Unterhandlungen, welche zu keinem gedeihlichen Ende führten.

Die Leitung der Geschäfte zu Benedig führte der Dur Johansnes, mit ihm zugleich einige Volkstribunen. Streitigkeiten ers wuchsen mit dem Patriarchen von Aquileja, der aber seinen Sitz auf der kleinen Insel Grado hatte. Er wurde verjagt, nahm Zusstucht zu Karl und kam durch dessen Unterstützung zurück. Später sindet sich als Dur Willehar, welcher nehst dem Dur von Jadera oder Zara Gesandte an Karl schickte (806) und Unterstützung ershielt. Nun aber erschien Nicetas, der Admiral des Kaisers Nicesphorus, mit überlegener Flotte \*), und diese blieb überwiegend; denn der Admiral Paulus komte in etwas späterer Zeit (809) mit

sicare civitates duas, unam in Aquilone parte Albiae contra Magadaburg, alteram vero in orientalem partem Sala, ad locum qui vocatur Halla.

<sup>\*)</sup> Annales Rustici, a. 806, 809 etc.

7.5

nicht zu bezahlen, und kleine Bandel schlichten sie unter fic selbst ohne fremde Einmischung. Bon den ihnen angewiesenn Landereien konnen sie Portionen an neue Ankommlinge vertheis len, und sich dafür einige Dienste bedingen. Gin Freier steht also mit bestimmten Bedingungen unter einem andern Freim, welcher die Immunität auf seinem Erbtheile besitzt, so daß lein anderweitiger Richter Zutritt hat. — Gibt einer bem Grafen des Bezirks Geschenke, so mag er es freiwillig thun, aber als Schuldigkeit barf sie der Graf nicht fordern, auch keine ander weitigen Dienste verlangen. Haben fie aber Luft, fich nach gewöhnlicher Sitte unsern Grafen zum Basallendienste ((in Vamticum) zu empfehlen, so fteht es ihnen frei, und erhalt einer ein Beneficium von dem, welchem er fich empfohlen hat, fo if er zu dem namlichen Gehorsame gegen seinen Senior verpfic tet, wie sie unsere Leute wegen eines ahnlichen Beneficims ihren Senioren zu leiften pflegen. - Wegen ihres Eigenthund find sie also freie Reichsgenoffen, durch das erhaltene Bemfe cium aber binden sie sich in Basallenverhaltniffe. - Bie ibe: all, so versuchten auch hier die Grafen Eingriffe in die Bolli: freiheit; Ludovicus Pius sieht sich daher genothigt, sein gege benes Privilegium nach zwei Jahren nochmals zu bestätigen.

Auf der Nordseite Hispaniens im Hochgebirge batte In Aber einzelne Grafen mit langst alle Versuche aufgegeben. freien Anhängern fuchten auf eigene Gefahr sich in den Port: nden festzusetzen, und lebten dadurch in Streit mit den mami: schen Statthaltern von Dsca (Huesca) und Casarangusta (Sut gossa), welche ihre Herrschaft im Gebirge, auch in Navarra Mi geblich zu behaupten suchten. Da starb Graf Aureolus (809) der sich in diesen Gegenden anzusiedeln gewußt hatte, und fe gleich bemächtigte sich ber Befehlshaber von Saragoffa seines Gr biets und legte Besatzungen in die Bergschlöffer, schickte aber eine Gesandtschaft zum Kaifer, durch welche er sich und Allet, was er hatte, seiner Hoheit unterwarf \*). Es war bloßer Schein, er blieb der Unterwerfung ungeachtet Gebieter dieser Etni: che; Karl hielt sich entfernt von zweibentigen Unternehmungen; ähnliche Versuche aber von unternehmenden Franken wiederhelt

<sup>\*)</sup> Eginhard Annal, a. 809,

XI. Kapi. Theilung der Monarchie unter Karls drei Sohne. 481

ten sich auch in der Folge, mit Anschließung einheimischer Guts= besitzer; durch allmälig gemachte Fortschritte, erwuchs endlich die Grafschaft und das kleine Reich Aragon, wie ich schon oben angeführt habe.

Mit den Sachsen hatte Karl Friede geschlossen, doch ohne Theilnahme der Bewohner jenseit der Elbe, zum Theile auch der Sachsen in Wigmodi, zwischen der Mündung der Weser und Elbe. Beide hatten durch die frühern Kriege viel an ihrer Bevölkerung verloren; der Kaiser konnte es daher mit Beihülse der Abodriten, welchen er die menschenlosen Ländereien schenkte, erzwingen, daß die Ueberbleibsel sich in das Frankenland verssest ließen \*) (804). Es sind doch Viele zurückgeblieben, aber von nun an als Anhänger Karls, weil sie überlegene Gegner in der Rähe zu sürchten hatten.

## Eilftes Rapitel.

Rarl der Große vertheilt die Nachfolge in der Monarcie unter seine drei Sohne.

Da nun Alles an den Gränzen der Monarchie ringsumher beruhigt war, oder allem Ansehen nach bald vollends beruhigt senn würde, so konnte der Kaiser an die Ausführung des wahr= scheinlich schon seit einiger Zeit bei wachsendem Alter gefaßten Gedankens denken, das Reich unter seine Sohne zu theilen.

Drei waren am Leben, sämmtlich geboren von seiner Gesmahlinn Hiltrudis. Unterricht hatten sie erhalten in den Wissensschaften, welche Karl liebte, zugleich auch, wie es sich bei den Franken von selbst versteht, im Reiten, in den Wassenübungen, im Jagdwesen \*\*). Das größte Zutrauen erhielt Karl der älstesse Sohn, ihm übertrug der Vater die unmittelbare Führung einzelner Feldzüge gegen die Sachsen, Slaven 20. ohne andersweitige Aussich, und er vollzog mit Klugheit und Tapferkeit vie erhaltenen Aufträge. Nicht so die beiden jüngern Sohne,

<sup>\*)</sup> Annales Rustici, Eginhardi etc. a. 804. Auf 10,000 gibt Eginhard. vita Caroli c. 7. thre Angahl an.

<sup>\*\*)</sup> Eginhard. vita Caroli e. 19.

Pippin und Ludwig. Sehr frühzeitig hatte zwar der Bater den erstern als König von Italien und Ludwig als König von Aquitanien im weiten Sinne des Worts aufgestellt; aber sie dursten nicht handeln nach eigener Einsicht, jedem von deis den waren Gehülfen im Civil; und Kriegswesen beigegeben, welche unter den Auspicien der Prinzen die Hauptsache leiteten, sie auch dieters mitwirken ließen; die Regierungskunst sollten sie auch diese Weise lernen, die hochste Lenkung von seiner Residenz aus behielt sich der Kaiser bevor. Jest aber dünkte es ihm Zeit, bleibende Anordnungen für die Zukunft zu treffen, um auf der einen Seite Zank und Streit unter den Schnen nach seinem Tode abzuwehren, und auf der andern Spaltungen der Großen und badurch erwachsende Schwäche des Reichs zu verhüten (806). Er theilte daher die große Monarchie mit genau überlegender Klugheit\*).

Rudwig der jüngste Sohn erhält die südliche Hälste beb heutigen Frankreichs, das heißt ganz Aquitanien mit dem kant der Basken, Septimania oder Gothia (Languedoc) nehst den dazu gehörigen Bezirken von Hispania, ferner auf der Westseit die Provence und den südlichen größern Theil des Reichs Burgund, so daß auf der Nordseite die Loire Gränze wird (mit Ausschluß des Gaues von Tours), von da nach Osten in einer Linie, welche Lyon und einige benachbarte Striche noch einschließt, in die Hochalpen, wo schon Savopen mit dem neuen Namen angeführt wird; dann südlich über das Hochzebirg und den Berg Cinisius, nach Susa und die Klausen, dis zur Sitzelung der italienischen Berge in das Südmeer. — Diese Enische sind beigefügt, um seinem Sohne immer den freien Eintrit nach Italien zu sichern.

Dem mittlern Sohne Pippin wird zugetheilt, was st schon bisher verwaltete, Italien, welches auch die Lombardie heißt. Da dieser Autheil sich größtentheils einzig auf das nörd: liche Italien beschränkte, so wurde demselben noch beigesügt ganz Bajoaria, in der Ausdehnung, wie es einst Thassilo beseisen hatte, mit Ausnahme der beiden zum Nordgau gehörigen Billen Ingoldestat und Lutrahahof, welche Thassilo als franki:

<sup>\*)</sup> Capitulare I, a. 806 ap. Baluz. T. I, p. 439 etc.

iches Lehen erhalten hatte. Aber Pippins Besitzungen beschränzien sich nicht auf Bayern, sondern verbreiten sich weiter über inen Theil von Alemannien, nach einer Linie, welche der Lauf der Donau dis zu ihrer Quelle bildet; alles Destliche und Südziche gehört zu Pippins Reich, welches von der Donau aus durch das Chlotgau und Hegau nach dem Rheine überspringt, vann diesem Flusse rückwärts dis zu seiner Duelle folgt, und war so, daß das Thurgau und der ungetheilte Ducatus Chur wei demselben bleibt; von da führt die Linie über die Allpen rach der Lombardie. — Die Gränzen sind nach der Natur zezogen, als wenn Karl eine Landkarte vor sich gehabt hätte.

Was nun für den altesten Sohn Karl übrig bleibt, verzieht sich von selbst. Sein gehört die ganze nördliche Hälfte som heutigen Frankreich, nämlich der nördliche Theil von Burzund und Niustria (Neuster), dann von den Rheingegenden an Austria (Austrasien oder Ripuaria), ferner der größere Theil von Ulemannia dstlich bis zur Donau, ganz Thüringen, Sachsen, Friesland und endlich der Theil von Bayern das Nordgau genannt. — Karl erhielt also die größte Portion und die wichtigste, weil zuzgleich die Aussicht über die slavischen Völkerschaften mit derselz ben verbunden war, wo es an häusigen Unruhen und Kriegen nicht sehlen konnte.

Die Ursache des Benehmens bei der Theilung führt der Bater selbst an, damit sich die Brüder bei jedem Falle des Besdürfnisses ungehindert beistehen können, Ludwig durch die Klaussen von Susa, Karl durch die Passe von Aosta (über den grossen St. Bernhard); dem Pippin stehe ohnehin der Weg offen durch die norischen Alpen und Graubündten; jeder müsse freien Lebergang der Alpen haben.

Des Baters Porsicht erstreckt sich noch weiter auf den Fall, vo einer der Schne vor den übrigen unbeerbt stirbt. Stirbt Rarl, so erfolgt die Theilung, wie sie einst zwischen ihm und seinem Bruder Karlmann angeordnet war; Pippin erhält Karlsmanns Portion, Ludwig aber die seinige. — Erst durch diese Bestimmung lernen wir, daß Karls des Großen ursprünglicher Untheil die Westhälfte gewesen war. — Stirbt Pippin zuerst, so erhält Karl vom Thale von Aosta aus Eporedia, Vercelli, Pavia und dann längs dem Laufe des Posklusses bis nach Mos

dena und zur Gränze des heiligen Peters; ferner erhält Karl, was von Modena aus auf der Straße nach Rom links liegt, nebst dem Ducatus Spoleto. — Dadurch lernen wir die wahre Ausdehnung der von Karl an den heiligen Bater gemachten Schenkung kennen; sie begriff die heutigen Legationen Borlogna und Ferrara, oder die Pentapolis mit der Hauptstadt Ravenna. Die Päpste und ihre spätern Schriftsteller gaben ihren Ansprüchen ungleich größere Ausdehnung. — Was aber der Straße nach Rom rechts liegt mit dem Ducatus Toscanus, erhält Ludwig, zu dessen Autheil im nordwestlichen Italien alle Striche gehören, welche außerhalb der für Karl angewiesenen Linie westlich und südlich liegen. Stirbt Ludwig zuerst, so fällt sein Antheil von Burgund, nebst der Provence und Septimania, an Pippin, Aquitanien und Vasconia hingegen an Kall

Doch hinterläßt einer der Bruder einen Sohn, welchen das Wolf anerkennt, baß er Erbe in dem Lande feines Bu ters werde \*), so sollen die Dheime einwilligen and ihn regit: ren laffen. - Also auch ben Erben mußte bas Bolk burch seine Wahl noch zur Zeit Karls erst als Regenten anerkennen. -Reiner soll das Reich seines Bruders feindlich behandeln, sondem ihn nach Rraften unterstützen. Reiner soll den von seinem Gebit: ter entweichenden homo (Basallen) aufnehmen. Nach Karls Tod soll jeder Basall Beneficia bloß in dem Reiche erhalten, welchem er zugeschrieben ist, weil bei anderweitigem Benehmen Irrungen aller Art erwachsen murden. Sein Allode aber behalt Jeder, in welchem Lande es auch liegen mag. — Nach dem Ide seines Gebieters darf sich jeder freie Mann empfehlen (zum Et nior wahlen), an wen er will. — Erheben fich Streitigkeiten we gen der Gränzen, deren Entscheidung nicht wohl auszumitteln if, so soll durch die Kreuzprobe Gottes Entscheidung eingeholt werden. Also auch die Konige waren dem Gottesurtheil unterworfen. -Sammtlich follen fie den Schutz des heiligen Peters übernehmen, und jeder in seinem Reiche die Kirchen schügen und ehren, ihrt Schwestern anständig behandeln, auch sie bei paffender Gelegen beit an einer Beirath nicht hindern; ihre Meffen nie ohne forge

<sup>\*) ,,</sup>Quem populus eligere velit, ut patri suo succedat in resi

fältige Untersuchung todten, oder sie blenden, oder ohne ihren Willen in das Kloster stecken. — Ein prophetischer Geist scheint in Karls Seele geschwebt zu haben.

"Dieß Alles ordnen Wir mit der festen Gesinnung, daß, so lange Gott Uns das Leben verleihen wird, die Regierung wie disher in Unsern handen bleibe, so daß Wir folgsame Sohne und ein gestreues Volk haben." — Karl ist zu klug, als daß er die Herrschaft vor seinem Tode abgelegt hatte. — Seine Verfügungen nahmen an und bestätigten die Optimaten auf offenem Reichstage; auch hatte er die Vorsicht, sie durch den Papst Leo III. unterschreiben zu lassen.

Mit der schärssten Anstrengung des menschlichen Verstans des hat Karl die einzelnen Steine des Anstoßes durch seine Versordnung (von der ich einzelne Nebenumstände unberührt gelassen habe) aus dem Wege zu räumen gesucht; aber der Erfolg späzterer Zeiten zeigt, wie die göttliche Fürsehung alle menschliche Vorsicht zu vereiteln weiß. — Nach den getroffenen Versügunzgen wegen der Regierungsfolge glaubte nun der Kaiser seine späztern Jahre einzig den innern Anordnungen ruhig widmen zu können; aber so gut wurde es ihm nicht, wider Willen sah er sich in Krieg verwickelt, gegen einen Feind, welcher in den frühern Jahzren sich sehr gehütet hatte, Anlaß zu Feindseligkeiten zu geben.

Der neue Feind war Gobfrid, der Danen Ronig, wiewohl es noch eine Frage ist, ob alle Theile Danemarks nebst den Jusselln seine Herrschaft anerkannten. Bisher hatte er entweichende Sachsen bei sich aufgenommen, nie aber dem Bolke Unterstützung gegeben. Erst als Karl die Nordsachsen zum Theile aus ihrem Lande verpflanzte (804), und es den Obotriten zum Besitze gab \*), wurde seine Ausmerksamkeit rege gemacht; er glaubte auf der einen Seite fürchten zu mussen, daß der Kaiser den bisherigen Eroberungen noch größere Ausdehnung zu seinem Nachtheile geben möchte, auf der andern Seite glaubte er die günstige Gelegenheit zu eigener Bergrößerung zu erblicken, denn die Abotriten oder

<sup>\*)</sup> Vita Caroli M. a monacho Egolismensi, a. 804. "Omnes (?) qui trans Albiam et in Wimuodi habitabant Saxones, cum mulieribus et infantibus transtulit in Franciam, et pagos transalpinis Abotritis dedit."

Dbotriten waren teine ihm gewachsenen Gegner, mit Truppen tam er baher in seine Granzstadt Schliesborf (Schleswig), vermied aber die angebotene Zusammenkunft mit Karl, welcher an der Elbe fand \*). In spätern Jahren überfiel er mit Beihulfe der Wilzen die Dbo: triten (809), trieb ihren Fürsten Thrasito zurück, einen andem durch List erhaschten bing er an den Galgen, machte einen gro-Ben Theil des Volks tributbar, ging aber wegen erlittenen Berlustes wieder zurud, besonders weil der jungere Karl mit einer Urmee erschien und über die Elbe eine Brude schlug. Angriff auf sein Reich abzuhalten, zog- er einen Damm von der Oftsee bis zum Granzfluffe Egidora (die Epder), deffen Ueber bleibsel noch jetzt sichtbar sind, vernichtete auch zu diesem End: zwede den Handelsplatz Rerich am Dcean. Rarl hingegen et richtete zwei Rastelle an der Elbe gegen die Anfalle der ungehor: samen flavischen Hillinonen und Smelbinger; beide Zwik handelten vertheidigungsweise. Gesandte schickte der Dannik nig (809) um sich zu rechtfertigen wegen des Einfalls gegen die Abotriten; diese aber, auf ben Schutz der Sachsen rechnend, grif: fen die Wilzen an, ranbten, plunderten und gingen wieder nach Der Kaiser ließ an der Mundung der Sturia in die Elbe die Stadt Effesfeld, (Gluckstadt an der Mündung der Stor) errichten und bevolkerte fie größtentheils mit Sachsen, bie wir von nun an als Freunde der Franken erblicken, aus Furcht vor den Anfallen des Danenkbnigs, gegen welchen Rarl einen emft lichen Angriff vorbereiten ließ, da er geaußert hatte, er fürcht die Waffen desselben nicht.

Er fürchtete sie wirklich nicht, war aber zu klug, um dem Amgriff einer überlegenen franklichen Armee an seinen Gränzen sich entgegen zu stellen; eine ganz unerwartete Wendung gab er dem Krieg (810) durch Absendung einer großen Flotte von 200 Fahrzengen, welche die Inseln und sumpfigen Kusten von Friesland überfielen, die Einwohner bezwangen und zu einem Tribut von 100 Pfund Silbers ndthigten. \*\*) Da sah sich Karl ganz in der Nähe angegriffen, ohne abwehren zu können; denn seine Flotte war der seindlichen bei Weitem nicht gewachsen, und ein Angriff pur

<sup>\*)</sup> Eginhard. annal. a. 804. 809.

<sup>\*\*)</sup> Eginhard. annal. a. 810.

Land in den mit Sumpfen durchschnittenen Gegenden zeigte große Schwierigkeit. Diese Wendung überraschte den alten Karl, von allen Seiten bietet er den Heerbann auf nach dem Niederrhein, erzgriff aber bald die richtige Maßregel, die Gegner in Friesland rushig zu lassen, seine Armee aber an der Weser zu sammeln, um von da den Angriff durch Sachsen gegen Gottsrieds Land zu richten, welcher nach Absendung der Flotte viel zu schwach war, den eine dringenden Feind von seinen Gränzen abzuhalten, ob er gleich dros hete, ein Tressen liesern zu wollen.

Der Zufall wirkte zu Karls Bortheil, der sich bei diesem Feld= zuge felbst in Bewegung gesetzt hatte. Unvermuthet kommt die Machricht, die Flotte sey nach Sause gegangen und Gottfried von einem seiner Waffengefährten ermordet worden. Der Nachfolger Deffelben, hemming, schickt sogleich Friedensboten, auch Rarl sehr gerne die seinigen (die Schriftsteller geben ihre einzelnen Namen an); noch im Winter wurde der Vertrag abgeschlossen, bestätigt aber im Frühjahre (811) an der Ender, welcher also als Granzfluß anerkannt wurde, und es in alle Zukunft geblieben ift. Hem= ming starb zwar im nachsten Jahre, und Kriege mit vielem Blutver= gießen erfolgten im Danenlande zwischen mehreren Rronbewerbern; Dieß kummerte aber den Raiser nicht ferner, das Rastell Hoh= buochi an der Elbe, welches die Wilzen im vorigen Jahre zerstort hatten, stellte er wieder her, nothigte auch dieses unruhige Wolk im nachsten Jahre Geiseln zu geben. Die Granzplätze murden mit Dstsachsen bejetzt, welche sich von nun an in ihren altväterlichen Sigen auf das Neue verbreiteten. Karl ging nach Aachen zuruck, besichtigte aber vorher die Flotte, welche er gegen die Danen zu Boulogne zu errichten angefangen, und den alten romischen Leucht= thurm daselbst hatte herstellen lassen. Gine andere Abtheilung der Flotte lag auf der Schelde bei Gent; beide sollten dienen zum Ans griffe gegen die Danen in Friesland, welche nun abgegangen waren; jetzt dienten sie zur Abwehr gegen ähnliche kunftige Anfälle.

## Zwölftes Kapitel.

Rarls lette Regierungsjahre. Sein Tob.

Das ganze unvermuthete Getummel war geendigt, in Rube verlebte nun Karl bie wenigen funftigen Zeitraume feines Lebens. Bisher hatte er seit der Theilung der Monarchie beschloffen, an keinem Kriege personlichen Untheil zu nehmen; \*) zu Nachen und in den Umgegenden weilte er gewöhnlich, vergnügte sich auf der Jagd, welche er leidenschaftlich liebte, in den Ardennen, ober wenn er Lustreisen nach den Villen am Oberrheine machte, in den Boge: sen (benn beide große Waldungen waren der koniglichen Jago vor: behalten; in den Privatwaldungen konnte jeder Besitzer jagen nach Belieben). Sier erhielt er die Berichte von allen Seiten, bier empfing er die Gesandtschaften, unter welchen sich immer die griechischen, boch in den Augen des Hofs noch mehr die zweite Gesandtschaft des Harun al Raschid auszeichnete (807), mil sie viele in den Westlandern nie gesehene Geschenke mit sich brachte; ein ungeheures aus Baumwollenstoff verfertigtes Belt, welches eine kleine Stadt vorstellte und eine Sohe hatte, über welche kein Pfeilschuß reichte, \*\*) viele Wohlgeruche, Balsam und vor Allem eine kunstliche metallene Uhr, deren einzelne Vorzüge der Annalist sorgfältig beschreibt. \*\*\*) Der Gesandte wurde fleißig auf die große Jagd geführt, und erhielt als Gegengeschenke friesisch Tucher aller Art, welche der Chalife bei der Rudfehr wenig achtete, desto mehr aber die abgerichteten deutschen Hunde; sie erlegten bei der gemachten Probe einen Lowen. +) Dagegen gab harun dem Raiser die freie Benützung des heiligen Grabes, den Schut wolle er aber übernehmen, weil es für die Franken bei der großen Entfernung unmbglich sey. — Weitere Folgen hatte diese gegenseitige Bezeugung der Freundschaft und Achtung nicht.

Unthätig blieb aber Karl in seinem Lieblingsaufenthalte auf keine Weise; vielleicht ist er nie mehr beschäftigt gewesen, als ge-

<sup>\*)</sup> Annalista Saxo, a. 806. "Ipse dehinc princeps in sede manebat Aquensi, nec post militiae solitos exercuit usus."

<sup>\*\*)</sup> Poeta Saxo, a. 807.

<sup>\*\*\*)</sup> Annales Locseliani sive Rustici, a. 807; aus ihnen andere Chronisten.

<sup>†)</sup> Monachus Sangallensis. L. II., c. 14; er führt noch mehrere einzelne Umstände an.

rade jett. Den Beweis liefern die vielen unter seinen Auspicien gehaltenen Synoben; benn geiftliche Sache ging ihm von nun an mehr als je über Alles; die Anzahl der einzelnen Gesetze oder Ra= pitularien, meift ausgefertigt auf den in Berbindung mit den Sys noden gehaltenen Reichstagen, wo manche nutgliche Unstalt bervor= trat, immer aber der eingeschärfte Heerbann die Hauptsache blieb, von welchem jedoch die jetzt unverkennbar hervortretenden vielfa= chen Mißbrauche sollten abgeschnitten werden.

heiterkeit legten die Ereignisse in den spätern Lebensjahren nicht in seine Seele. Einzelne Unfalle, selbst der unerwartete Das nenkrieg, konnten zwar seine feste, durch so viele Abwechselungen während der langen Regierung gestählte Fassung nicht erschüttern; aber der unerwartete Tod zweier Sohn, wodurch alle fruheren Ber= fugungen zerrüttet wurden, machten sichtbaren Gindruck auf den dem hohen Alter sich nahenden Raiser. Er ertrug ihn nicht mit ber ihn immer auszeichnenden Seelengroße, fagt Eginhard, \*) in Thranen ergoß sich sein Schmerz. Pippin ftarb in Italien (810), vielleicht weniger vermift von dem Bater, welcher ihm bisher im= mer einige Gehulfen im Kriegewesen beigegeben und in Rucksicht der Reichsverwaltung den Abt von Corbie, Adalardus, an die Seite gestellt hatte, ihn folglich nicht hinlanglich passend zur Selbstregierung hielt. Da die Sarazenen mit neuen Einfällen an den Ruften Italiens drohten, ernannte er zwei Jahre spater Pip= pins Sohn Bernhard zum Könige des Landes (812). ungleich mehr mußte ihn schmerzen der Tod Karls, des ältesten Sohnes (811), welcher in den letztern Jahren alle Kriege in Deutschland selbstständig durchgekampft hatte, und in der Folge eine Stelle mit Burde zu ersetzen schien.

Da sank des Vaters Gleichmuth, beinahe ganz auf das Geist= iche neigte sich seine Geele bin, er errichtete sein nur die Geiftlich= eit begünstigendes Testament (811). Entworfen hatte er don mehrere zum Besten seiner Tochter und seiner unehelichen Sohne, sie find nicht zur legalen Ausfertigung gefommen. \*\*) Aber brig geblieben ist für die Nachwelt die schriftlich abgefaßte Berheilung seiner Schätze, Mobilien und des königlichen Schmuckes.

<sup>\*)</sup> Eginhard. vita Caroli, c. 19.

<sup>\*)</sup> Eginhard. vita Caroli, c. 53.

١

In brei Portionen sollte sie zerfallen, jede der beiden erstern wird in ein und zwanzig Theile zerlegt und an die ein und zwanzig Erzbisthumer des Reichs versendet, von welchen Rom als das erste angegeben ift. Die Bestandtheile sind schon im eigenen Reposito: rium bei Seite gelegt, mit Aufschrift ber Drte, wohin fie follen ber: sendet werden. Die dritte Portion bleibt noch ungetheilt, so lang Rarl lebe und sie benütze, stirbt er aber oder legt freiwillig die Regierung nieder, so zerfällt der Nachlaß in vier Theile. Der erste wird den oben beschriebenen ein und zwanzig Theilen bei: gefügt; den zweiten erhalten die Tochter und Schne zur billigen Bertheilung; der dritte gehort als Almosen den Armen; de vierte den Hofbedienten. hiezu gehören nicht nur die eigentlichen Schätze von Gold und Silber, sondern der sammtliche Sausiat der Residenz; auch die zahlreichen Bucher der Bibliothek, semm drei große silberne Tische und ein goldener. Der erste vierdig enthalt die Abzeichnung der Stadt Konstantinopel, dieser folk nach Rom geschickt werden; den zweiten runden mit dem Abrifk Roms erhalt der Erzbischof von Ravenna; der dritte schwerste, in drei verbundenen Kreisen die Zeichnung der ganzen Erde enthal: tend, und so auch der goldene Tisch werden verkauft und gehören in die Vertheilung, bei welcher alle einzelnen Stude an den Deist bietenden abgegeben werden. Diese Berordnung bezeugte eine be deutende Anzahl von geiftlichen und weltlichen Großen, deren Na men einzeln angegeben find, mit dem Beisate, Rarle Dachfolger Ludwig habe beim Anblicke dieses Breviariums sogleich die Thei lung mit höchster Andacht vollzogen.

Dieß ist der abgekürzte Inhalt der nur als Entwurf angegebenen Verordnung Karls, wie sie uns Eginhard am Ende seinn Lebensbeschreibung vorlegt. \*) Sie wurde offenbar in späterer zeit untergeschoben, und unter dem Namen dieses glaubwürdigen Schriftstellers verbreitet. Einige Züge werden als Beweis him wichend seyn. Die Verordnung ist nicht von Karl selbst, sondern bloß in seinem Namen gemacht, aber gleichzeitig, wie die Namen der unterschriebenen Zeugen zu erkennen geben. Und doch ist die Jahreszahl nach Christi Geburt beigesügt, ob wir gleich wissen, daß Karl dieser Rechnung sich nie bediente, und wir schon aus diesem

<sup>\*)</sup> Eginhard. vita Caroli, c. 33, 34.

Grunde eine Urkunde als unächt verwerfen muffen, wenn sie auf diese Weise ausgestellt ist. Ferner werden ihm Titel beigelegt, \*) welche er bei eigenen Aufsätzen nie anwendete; erscheint von frem= der Hand der Aufsatz, ob es gleich natürlicher ist anzunehmen, er habe ihn selbst ausfertigen und dann von den Zeugen unterschrei= ben laffen, um fo mehr, da er selbst die Bemuhung übernahm, die Bestandtheile der Portionen in eigenen Repositorien zu ordnen: und wie konnte er das Letztere, ohne auf einige Jahre lang die hie= zu bestimmten Rostbarkeiten aus ihrer gewöhnlichen Bertheilung im Palaste zu bringen? Ueberdieß, warum machte er nur ein und zwanzig Erzbisthumer zu seinen Erben, da boch bas Reich vier und zwanzig Erzbisthümer zählte? Und wie durfte der Ausferti= ger unter Karle Augen von der Niederlegung seiner Burde spre= chen? So ein Gebanke war nie in bes Raisers Seele gekommen; er legte sie nicht nieder, nachdem er schon feinen Sohn Ludwig als Regenten neben sich erklart hatte. Endlich, wie mußte ber Anblick seines Nachfolgers senn, wenn er kam, um in der Residenz seine Wohnung aufzuschlagen, und fand, daß alle Mobilien, Betten, Zapeten, Rleidungestude ic. verschwunden waren, und nichts als die leeren Bande ihn erwarteten? denn der sammtliche Hausroth ge= horte mit in die Vertheilung. Das Testament, so wie es vor uns liegt, kann seinem buchstäblichen Inhalte nach nicht acht senn; eine spåtere geistliche Sand hat ihm seine Gestalt gegeben. Dadurch wird aber gar nicht geläugnet, daß Rarl vor seinem Tode noch sehr beträchtliche Geschenke an die Rirchen, auch an die Armen machte, und daß sein frommer Nachfolger sie punktlich ablieferte, wie es die spatern Schriftsteller bezeugen.

Bon dieser Zeit an wankte Karls Gesundheit mit jedem Tage mehr. Sein übrigens kraftvoller Korper war ofters dem Fieber unterworfen, welches er, ohne Beihülfe der Aerzte, auf die er weznig Vertrauen setzte, immer durch Enthaltsamkeit und durch Bezwegung auf der so sehr geliebten Jagd glücklich beseitigte. Da nun aber die Krankheit durch das wachsende Alter Verstärkung erzhielt, auch das Seitenstechen ansing sich einzustellen, so fühlte er

<sup>\*)</sup> Eginhard. "Divisio quae facta est a gloriosissimo atque piissimo Domino Carolo Imperatore Augusto, anno ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi DCCCXI."

die Nahe des baldigen Todes, beschloß, die nothige Anordnung wegen der Zukunft zu treffen, und ließ daher seinen Sohn Ludwig aus Mquitanien kommen. Mit dem kaiserlichen Ornate angethm brachte er ihn zu ben auf einen großen Reichstag (813), beruft: nen geistlichen und weltlichen Optimaten, und fragte, ob sie ihn als kunftigen Konig und Raiser erkennen und annehmen wollten. Nach allgemeiner freudiger Zustimmung führte er ben Sohn jum Hauptaltare, ermahnte ihn nach langem Gebete, daß er Gott ber: ehren, die Rirchen und Geistlichen schützen, gegen seine Geschwister wohlwollend sich bezeugen, das Bolk lieben, getreue Borfte ber befordern sollte. Als dieser Alles versprochen hatte, sette n die auf dem Altare liegende Krone auf sein Haupt, und nach Be endigung der Messe unterstützte Ludwig den Bater beim Nachhause geben. \*) Doch auch jett legte Rarl die Regierung nicht nie ber, so ein Gedanke war ihm unerträglich; den Sohn schickt nach Aquitanien zurud, und gleich ernannte er seinen Ent Bernhard zum Konige Italiens (812), unter der Aufficht des Abts Abalard von Corbie. \*\*)

Doch von nun an schwand des Kaisers Kraft; bis zu die sem Jahre haben wir noch Kapitularien, ergangen auf seinen Besehl, Synoden zum Theile gehalten zu Aachen unter seine Aufsicht; in dem letzten Lebensjahre nicht weiter. Seine alliche Beschäftigung war Ertheilung von Almosen und das Korrigiren der Bücher; noch vor dem Tage seines Absterbens for rigirte er die vier Evangelien nach dem griechischen und sprischen Texte. Von dieser Angabe des Theganus\*\*\*) weiß Egindhard nichts, sie ist auch äußerst unwahrscheinlich, da Karl des Griechischen nicht hinlänglich und noch weniger des Sprischen mächtig war, und das Schreiben ihm Schwierigkeit machte. Uebers dieß war er schon sieben Tage vor seinem Ende bettlägerig; am Tage vor seinem Tode ließ er sich die Sakramente des Leibes

<sup>\*)</sup> Eginhard. vita Caroli, c. 30. The ganus de gestis Ludovici, c. 6. Chron. Moisin. a. 813.

<sup>\*\*)</sup> De constructione monasterii novae Corbejae. ap. du Chesne, T. II, p. 346. "Adhalardus regnum Langobardorum gubernare debebat, donec filius Pippini Bernhardus nomine cresceret."

<sup>\*\*\*)</sup> Theganus, c. 7.

und Blutes Christi reichen, \*) und starb am folgenden Morgen, im 72 sten Jahre seines Alters, im 47 ften seit dem Anfange seiner Regierung, am 28sten Januar. \*\*) Er wurde begraben in der von ihm selbst erbauten Kirche zu Aachen, noch an dem Tage seines Absterbens; hierin stimmen alle Angaben überein. Eginhard fügt bei, über bem Grabmal sep ein vergols beter Bogen mit seinem Bilbe und Titel errichtet worden, dessen Aufschrift ich mich als acht zu verburgen nicht unterfange. \*\*\*) In wie ferne aber die Angabe eines andern Anna= listen 3) glaubwurdig senn kann, wo er die nahern Umstande der Begräbniß mit genauer Sorgfalt angibt, weiß ich nicht zu bestimmen: "Sein Leichnam wurde balsamirt, sigend im gol= benen Sessel geordnet, umgurtet mit goldenem Schwerte, in den Sanden haltend das goldene Evangelienbuch, der Ropf an= ständig in die Sohe gehalten durch eine an das Diadem befes stigte goldene Rette, in das Diadem mar ein Stud bes heiligen Rreuzes eingefügt. Der Leichnam trug den kaiserlichen Drnat, um den Korper aber legte man bas Cilicium, welches insge= heim Karl immer am Leibe trug, und auf die Kleidung wurde die Pilgertasche gelegt, welche er bei jeder Reise nach Rom bei sich zu führen pflegte; der goldene Scepter und Schild aber, welchen Papst Leo konsekrirt hatte, hingen zur Seite. So murde das Grab geschloffen und versiegelt." Mit diesen Worten schließt das ganze Chronikon. Alle Umstände sind so genau angegeben und wahrscheinlich, daß man einen Augenzeugen zu horen glaubt; er ift aber wenigstens nicht unmittelbar, denn aus der Ginleitung

<sup>\*)</sup> Theganus, c. 7. — Die Communio unter zweierlei Gestalt war die gewöhnliche. S. Annal. Mettenses, a. 868. "Arrepto manibus corpore et sanguine Christi, eum alloquitur. — Lotharius communionem de manibus pontiscis sumpsit."

<sup>\*\*)</sup> Eginhard. c. 30.

<sup>\*\*\*)</sup> Eginhard. c. 32. "Sub hoc conditorio situm est corpus Caroli M. atque orthodoxi Imperatoris, qui regnum Francorum nobiliter ampliavit et per annos XLVII. feliciter rexit. Decessit Septuagenarius anno Domini DCCCXIV. Indict. VII. V. Kal. Februarii."

<sup>†)</sup> Vita Karoli M. per monachum Egolismensem, ap. du Chesne, T. II, p. 87.

lernen wir, daß er zur Zeit Karls des Kahlen lebte. Ueber Karls Korperbau belehrt uns Eginhard \*); kräftig war seine Gestalt, und hoch, doch nicht übermäßig groß, siebenmal die Länge seines Fußes hatte sie. Das Oberhaupt war rund, die Augen groß und lebhaft, die Nase etwas mehr als mittelmäßig, der Andlick des Gesichts heiter und freundlich, der Korperbau in richtigem Berhältnisse, obgleich der Unterleib zu sehr hervorragte, der Schritt fest, die ganze Haltung männlich; doch die Stimme war zu klar für den ansehnlichen Mann.

## Dreizehntes Kapitel.

Rarle bes Großen Regierungsanftalten. Gein Sof.

Vieles von dem Leben und Weben des großen Kaisers entillt die bisherige Darlegung seiner Handlungen, und doch mussen wir noch länger bei ihm verweilen, um von seinen zur Befestigung det Reiches, zur Verbreitung mehrerer Bildung unter den Franken getroffenen Anstalten, von seiner Andacht, und von seiner Lebensweißt zu sprechen.

Die ganze Monarchie war in Gaue zertheilt, und von jedem Gaue stand als Regent ein Comes, mitunter auch noch mehren. Duces finden sich ebenfalls unter Karls Regierung, sie find abet von dem Comes nur dem Namen nach verschieden, sind nicht Be fehlshaber über mehrere Grafschaften, sondern bloß in der ihnen zugetheilten, und erhalten ihre wandelbare Benennung von der That, wenn sie als hochste Anführer an der Spite einer Arme standen, oder das Saupt einer Gesandtschaft an den oftrbmischen Dof waren; nach beendigtem Auftrage treten sie in die Reihe ib rer Mitbruder zurud; ber namliche Mannerscheint daher mit dem Titel Dux und Comes. Bon dieser Regel machen einige Stricht Italiens Ausnahme. Karl behielt im Friaul die alten Duces ber Langobarden bei, um gegen die Ginfalle der Avaren auf der hu zu senn; er schützte die Duces von Spoleto gegen die Ansprüche der Papste, weil sie gleich Anfangs in den langobardischen Kriegen auf Seite der Franken traten; und er war aus politischen Grunden

<sup>\*)</sup> Eginhard. vita Caroli, c. 22:

zufrieden, daß die machtigern Herzoge von Benevent feine Sobeit anerkannten, in ihrem Innern aber als wirkliche Landesherren Außer diesen murde noch in dem Hochgebirge der Alpen von Alters Zeiten her der Ducatus rhatiensis, oder das heutige Graubundten, beibehalten. In den Landereien nord= lich von den Alpen zeigt sich kein ahnlicher Kall. Bapern z. B. wurde in seinen alten Granzen als ein Ganzes rein erhalten, un= vermischt mit anderweitigen Strichen, wie wir unter Anderm aus der Theilung der Monarchie im Jahre 806 deutlich erblicken; es hatte einen allgemeinen, alle Graffchaften umfaffenden Vorsteher, Rerold oder Gerold, den Schwager des Raisers; er führte aber bei dem Allen doch nicht den Titel Dur, sondern Praesectus Bajoariae; an die erstere Benennung knupften sich alte Erinnerungen, welche man zu vermeiden suchte.

Wenn eine Provinz an Feindesland granzte, so erhalt der Graf mehrere Comitatus zur unmittelbaren Berwaltung, um für den ersten Unlauf immer in der gehörigen Bereitschaft gegen unvermuthete Alnfälle stehen zu konnen. Er erhielt sie an der Gränze in Marca oder Marchia, in einem dem Gegner abgenommenen Strich Landes, nie in der ursprünglichen Provinz selbst, zu welcher er gerechnet wurde, z. B. an der spanischen, an der italienischen von Friaul, in Bayern in den den Avaren entriffenen Bezirken, und der Borfte= her hieß Graf wie die übrigen Grafen, auch Marchisus, bei dem spåter lebenden Hincmar \*), und weil seine Besitzungen an ber Granze in der Marchie sich verbreiten; den Namen einer Markgraf= schaft (Marchionatus) kennt aber dieses Zeitalter nicht.

· Alle übrigen Grafen erhielten nur einen Gau zur unmittelbas ren Berwaltung. War der Gau groß, so theilten sich auch zwei und mehrere Comites in denselben. Im spatern Zeitalter kennt Je= dermann diesen gewöhnlichen Fall, ich glaube aber, er sen schon unter Rarl dem Großen vorhanden gewesen, weil ich keine andere natur= liche Erklarung der Stelle aufzufinden weiß, wo er klagt, daß die Juniores Comitum \*\*) das Bolf mit unerträglichen Laften

<sup>\*)</sup> Hincmar de ordine palații, §. 30. ap. du Chesne. T. II, p. 494.

<sup>\*\*)</sup> Ap. Baluz. T. I, p. 5, 66. ,,Audivimus, quod Juniores comitum etc. aliquas collectiones a populo exigere solent etc. " - Sie heißen auch Mediocres, im Gegensaße ber Comites fortiores, p. 200.

Boben brudten. Dieser Ausbruck kann schwerlich auf das kerbens- ober Dienstesalter bezogen werden. Wahrscheinlich standen neben dem eigentlichen Gaugrafen noch einige andere da, welche in Zukunft ihre Nachfolger wurden. In diesem Sinne geben die Worschriften Ludwigs des Frommen die Erklärung. \*) Neben diesen Comites sinden wir noch am Ansange dieses Zeitraumes von ihnen abgesondert auch Graviones, und zwar die letzteren in einem niedrigern Range. \*\*) Vielleicht sind diese in ihrer ursprüngslichen Bestimmung geblieben, bei den Ripuariern oder auch in einzelnen Städten Vorsteher der Justiz zu senn, während die Comites mit ihrer richterlichen Gewalt längst die Regierung des Gaues zu vereinigen gewußt hatten.

Das Bild des allgemeinen Beherrschers wiederholte sich in Berkleinerung bei der großen Anzahl von Comites. So wie er nach Belieben in die einzelnen Regierungszweige eingriff, so griffen and sie ein, sollten freilich den Borschriften des Konigs gehorden, handelten aber so ziemlich nach Belieben, und sie konnten es auch, weil in ihren Händen die sämmtlichen Zweige der Staatsverwalt tung lagen.

Bon alten Zeiten her blieb bem Grafen die hochste Aufsicht über aufsicht über der Justiz; Alles war ihm in dieser Rücksicht übergeben, der freie Mann wie der hörige, selbst die Geistlichkeit, wenn der Stand weltliche Gegenstände betraf. In den meisten Monaten des Jahns nahm er daher den Borsitz in dem allgemeinen Mallum, bit welchem jeder freie Mann erscheinen mußte, um zu sehen und phoren, ob die Urtheile unparteiisch waren oder nicht. Hier wurde gesprochen über Leben und Tod des Beklagten, über sein Beimbsgen, über seine perschliche Freiheit zc. Den Spruch machte de Graf, aber er machte ihn nach der Beurtheilung seiner beisitzenden Scabini (Schöpfen), welche Rechtsverständige senn, das heißt das Gesetz auswendig kennen sollten. Wahrscheinlich wurden ste bisher

<sup>\*)</sup> Carpentier notae Tironianae, p. 59. ., Jubemus, ut neque vos, neque juniores seu successores vestri etc."

<sup>\*\*)</sup> Mabillon de re diplom. L. VI. num. 50. "Carolus rex Francorum et Langobardorum omnibus Episcopis, Abbatibus, Ducibus, Comitibus, Domesticis, Graffionibus, Vicarii, Centenariis etc."

bisher von den freien Mannern des Gaues und aus ihrer Zahl gewählt; bald aber wußten die Grafen die Wahl an sich zu ziehen, und naturlich wählten sie keine aus, als die nach ihrem Belieben abstimmten. Erst in späterer Zeit fühlte Karl den ganzen Umfang des dadurch erwachsenen Uebels, und suchte abzuhelfen durch die Verordnung: nicht der Graf, sondern die Missi haben die Auswahl der Scabini und die schriftliche Bezeichnung ihrer Namen zu besorgen. \*) Ueber jeden Gegenstand entschied der Spruch des Co= mes, nur nicht über die Person und Streitigkeiten der Großen des Reiches, welche in seinem Sau Guter besagen. Processe dieser Art und die Entscheidung über Leben und Tod zog der Kaiser vor sein unmittelbares personliches Gericht bei bem Placitum, wo die Großen als Beisiger seine Schopfen waren; nicht einmal bem Cos mes Palatii, als Prafidenten des Oberappellationsgerichtes. var es erlaubt, fich in den Streit der Optimaten einzudrangen; \*\*) ein Vorbehalt des Monarchen war es nach uralter Sitte.

Außer den diffentlichen allgemeinen Gerichtstagen des Grazen gab es aber in den Zwischenzeiten mehrere einzelne, wie es ich von selbst versteht, bei so vielen einzelnen Streitigkeiten des aufsüchtigen Wolks. Auf einem solchen besondern Mallum durfte Riemand erscheinen als der Aläger und der Beklagte, mit ihren Leugen, auch wohl mit ihrem Anwalt. Nicht immer saß hier der Braf selbst vor Gericht, sondern sein untergeordneter Centenazius oder Tunganus; der Spruch beschränkte sich auf kleinere Beldz und andere Strafen, nie über Leib und Leben, Freiheit der Beraubung der Allode. \*\*\*) Nur auf diese kleinen Gerichtstage aßt die Verordnung, daß die Stelle des Mallum soll geheckt wersen, damit im Winter und bei schlechtem Wetter das Recht keine bgerung erhalte; †) denn der Platz zur allgemeinen Versamms

<sup>\*)</sup> Capitul. III., §. 3, a. 803. "Ut Missi nostri Scabinios, Advocatos, Notarios, per singula loca eligant, et eorum nomina, quando reversi sunt, secum scripta deferant."

<sup>\*)</sup> Capitul. III., a. 812, §. 2. ap. Baluz. I., p. 497.

<sup>1\*)</sup> Capitul. III, §. 4, a. 812.

<sup>†)</sup> Capitul. a. 808, §: 13. ,,Ut in locis, ubi mallus publicus haberi solet, tectum tale constituatur, quod in hiberno vel in aestate observandus esse possit.

Dbotriten waren keine ihm gewachsenen Gegner, mit Truppen kam er baber in seine Grangstadt Schliesborf (Schleswig), vermied aber die angebotene Zusammenkunft mit Karl, welcher an der Elbe fand \*). In spätern Jahren überfiel er mit Beihulfe der Bilgen Die Dbo: triten (809), trieb ihren Fürsten Thrasito zurud, einen andern durch List erhaschten bing er an ben Galgen, machte einen gro-Ben Theil des Wolks tributbar, ging aber wegen erlittenen Ber lustes wieder zuruck, besonders weil der jungere Karl mit einer Armee erschien und über die Elbe eine Brude schlug. Angriff auf sein Reich abzuhalten, zog er einen Damm von ber Oftsee bis zum Granzfluffe Egidora (die Epder), deffen Ueben bleibsel noch jest sichtbar sind, vernichtete auch zu diesem End-Rarl hingegen er zwede den Handelsplat Rerich am Dcean. richtete zwei Rastelle an der Elbe gegen die Anfalle der ungehore samen flavischen Sillinonen und Smeldinger; beide Ikile handelten vertheibigungsweise. Gesandte schickte der Danentinig (809) um sich zu rechtfertigen wegen bes Ginfalls gegen bie Abotriten; diese aber, auf den Schutz der Sachsen rechnend, grifs fen die Wilzen an, raubten, plunderten und gingen wieder nach Der Kaiser ließ an der Mundung der Sturia in die Elbe die Stadt Effesfeld, (Gluckstadt an der Mündung der Stor) errichten und bevolkerte fie großtentheils mit Sachsen, bie wir von nun an als Freunde der Franken erblicken, aus Furcht vor den Anfällen des Danenkbnigs, gegen welchen Rarl einen emft: lichen Angriff vorbereiten ließ, ba er geaußert hatte, er fürchte die Waffen desselben nicht.

Er fürchtete sie wirklich nicht, war aber zu klug, um dem Angriff einer überlegenen franklichen Armee an seinen Gränzen sich entgegen zu stellen; eine ganz unerwartete Wendung gab er dem Arieg (810) durch Absendung einer großen Flotte von 200 Fahrzeugen, welche die Inseln und sumpfigen Küsten von Friesland überfielen, die Einwohner bezwangen und zu einem Tribut von 100 Pfund Silbers nothigten. \*\*) Da sah sich Karl ganz in der Nähe angegriffen, ohne abwehren zu können; denn seine Flotte war der seindlichen bei Weitem nicht gewachsen, und ein Angriff zu

<sup>\*)</sup> Eginhard. annal. a. 804. 809.

<sup>\*\*)</sup> Eginhard. annal. a. 810.

kand in den mit Sumpfen durchschnittenen Gegenden zeigte große Schwierigkeit. Diese Wendung überraschte den alten Karl, von allen Seiten bietet er den Heerbann auf nach dem Niederrhein, erzirff aber bald die richtige Maßregel, die Gegner in Friesland rushig zu lassen, seine Armee aber an der Weser zu sammeln, um von da den Angriff durch Sachsen gegen Gottsrieds Land zu richten, welcher nach Absendung der Flotte viel zu schwach war, den eine dringenden Feind von seinen Gränzen abzuhalten, ob er gleich droshete, ein Treffen liesern zu wollen.

Der Zufall wirkte zu Rarls Wortheil, der fich bei diesem Feld= juge selbst in Bewegung gesetzt hatte. Unvermuthet kommt die Nachricht, die Flotte sey nach Sause gegangen und Gottfried von einem seiner Waffengefährten ermordet worden. Der Nachfolger deffelben, Hemming, schickt sogleich Friedensboten, auch Rarl sehr gerne die seinigen (die Schriftsteller geben ihre einzelnen Namen an); noch im Winter wurde der Vertrag abgeschlossen, bestätigt aber im Frühjahre (811) an der Ender, welcher also als Granz= fluß anerkannt wurde, und es in alle Zukunft geblieben ist. Hem= ming ftarb zwar im nachsten Jahre, und Kriege mit vielem Blutver= gießen erfolgten im Danenlande zwischen mehreren Rronbewerbern; dieß kummerte aber den Kaiser nicht ferner, das Kastell Hoh= buochi an der Elbe, welches die Wilzen im vorigen Jahre zerstört hatten, stellte er wieder her, nothigte auch dieses unruhige Wolk im nächsten Jahre Geiseln zu geben. Die Gränzplätze wurden mit Ostsachsen besetzt, welche sich von nun an in ihren altväterlichen Sigen auf das Neue verbreiteten. Rarl ging nach Machen zuruck, besichtigte aber vorher die Flotte, welche er gegen die Danen zu Boulogne zu errichten angefangen, und den alten romischen Leucht= thurm daselbst hatte herstellen lassen. Gine andere Abtheilung der Flotte lag auf der Schelde bei Gent; beide sollten dienen zum Ans griffe gegen die Danen in Friesland, welche nun abgegangen waren; jest dienten sie zur Abwehr gegen ähnliche künftige Anfälle.

lung war viel zu umfassend, um unter Dach kommen zu konnen, und im Winter wurde sie ohnehin selten gehalten.

In den Sanden der Grafen lag ferner die Staatseimahme, welche anfing ergiebig zu werden, weil viele Striche Eigenthum desselben waren und verpachtet oder gewöhnlicher als lehen aus: gegeben murden. Solche Lehen zahlten den Census, berechnet auf den neunten Theil de's Ertrags. Dann hatte der Konig seinen Antheil von manchen Gerichtssporteln, und namentlich von allen streitigen Erbschaften, von welchen der Staat den zehnten Iheil in Anspruch nahm. \*) hiezu kamen die 3blle an bestimmten Dieß Alles sammelte der Graf, und daß manche Ab schnitte in seinen Handen kleben blieben, wird leicht begreiflich. -Doch der wichtigste Bestandtheil seines großen Wirkungstreises und feine hauptsächlichste Bestimmung war bas Kriegswesen. feiner unmittelbaren Einwirkung fand jeder freie Mann, auch m Horige des Gaues; er bestimmte, wer im nachsten Jahre bei m Heerbanne zu erscheinen, ober zur Strafe der Bernachlässigung 60 Solidus zu bezahlen habe. Bon dem Deerbanne spreche ich weiter unten besonders; hier ist die Uebersicht hinreichend, daß der Graf Alles im Allem innerhalb seines Gaues war, mehr als ein Pascha bei den Türken, denn diesem fehlt die richterliche Gewalt. Zugleich aber liegt die Ansicht vor Augen, daß Disbrauche man nigfaltiger Art bei einer solchen Anordnung unvermeidliche Sach wurden.

Besoldungen waren in jener Zeit unbekannte Sache, Karl hatte sie auch nicht geben konnen. Die Einkunfte des Grafen bestanden daher aus ansehnlichen Beneficien, angewiesen innerhalb seines Gaues und ausgerüstet mit Gebäuden, dem erforderlichen Viehstande und der zum Andaue nothigen Leibeigenen. Davon und von den Gefällen des Gerichtswesens konnte er den zu machen den Auswand bestreiten, noch andere zerstreute Beneficia an Basale sen verleihen, deren Unterhaltung der Staat forderte. Aber die Gelegenheit zum Mißbrauche war allzu günstig, als daß nicht

<sup>\*)</sup> Capitul. II, a. 813. "De haereditate inter haeredes si contentiose egerint, et rex Missum suum ad illam divisionem transmiserit, decimum mancipium et decima virga haereditatis fisco Regis detur."

Manche zu ihrer Bereicherung und zum Drucke des Volks sie hatten benützen sollen. So lange diese Mißbrauche sich im Kleinlichen zielten, blieben sie wenig bemerkt in den Centralstellen der Regiezung, als sie aber immer in das Größere wuchsen, mußten sie am Ende allgemeine Aufmerksamkeit erregen; durch die Verbote des Monarchen lernen wir das Uebel in seinem Umfänge kennen.

Die Juniores Comites auch einige ansehnliche Basallen ders elben (fortiores vassi Comitum) fingen an, Geldsammlungen bei dem Volke zu veranstalten, Anfangs nur bittweise. Gie for= erten zugleich auch Scharwerk von demselben bei der Ernte, beim Uckern, Unkrautausreuten zc. Dadurch ist allmälig ein solcher Druck des Bolks erwachsen, daß Viele ihren Gebietern entlaufen, und das Land ohne Anbau de liegt; dieß durfe nicht ferner er= ragen werden, meint Rarl, \*) aber eine Strafe legt er nicht auf. Dem bisherigen folgten bald größere Versuche zum Drucke des Hatte Jemand Bolks und zur Vergrößerung der Vornehmen. inen Streithandel, wo er nach dem Gesetze der obsiegende Theil eyn mußte, so zog man ihn so lange herum, bis er murbe wurde, ind seine Ansprüche durch den Anwalt aufgab, damit ihm doch in kleiner Abschnitt zum ruhigen Besitze übrig bliebe; die größere Portion kam in die Hände der Mächtigern. \*\*) Da schrieen ann nun vergeblich die Armen über die Plunderung ihres Eigens hums; über die Bischofe, Aebte und ihre Advokaten schrieen sie, ind eben so über die Grafen und ihre Centengrien. Sie klagten 10ch weiter: will einer sein Allode an den Bischof, Abt, Grafen 2c. nicht abtreten, so sucht man Gelegenheit auf, um ihn straffällig u finden, immer muß er zum Heerbanne ziehen, bis er arm wird ind sein Eigenthum zu übergeben oder zu verkaufen gezwungen ist; ver es ohne zu widerstreben dahin gibt, sigt ruhig zu Haus. \*\*\*)

Doch den ergiebigsten Versuch zur bleibenden Vergrößerung nachten die Grafen in den ihnen angewiesenen Beneficien. Sie rkauften sich Eigenthum von dem Ertrage derselben, verwendeten

<sup>\*)</sup> Capit. excerpta ex lege Langobard. §. 66, ap. Baluz. T. I, p. 354.

<sup>\*\*)</sup> Capit. V, a. 806, §. 9.

<sup>\*\*)</sup> Capit. III, a. 811, J. 1. etc. Es sind ber Klagen noch mehrere; es ware zu weitlaufig die Stellen auszuschreiben.

die zum Beneficium gehörigen Dienftleute auf ihrem Wok, welches folglich gut angebaut wurde, das zum Dienste gehörige Landgut hingegen blieb vernachlässigt; dadurch erwuchs zugleich den Nachbarn großes Uebel, man suchte ihr bequem gelegenes Moch nicht genug; ber Graf Eigenthum ihnen abzudrängen. verkaufte an manchen Orten bas Staatsbeneficium an andere leute als Eigenthum, und brachte bann im bffentlichen Gerichte gegen baare Zahlung das Gut wieder an sich als Mode. \*) — Da verschwanden nun allmälig die Dienstlehen in den Gauen größten theils, und der Graf saß auf seinem Allode. In der Folge konnte selten mehr ein Mann aus anderweitiger Familie Gaugraf wer den, die zu seiner Erhaltung bestimmten Beneficien waren bet schwunden. Bald ging unter schwachen Regierungen die Sacht weiter; das Allode des Grafen vermehrte sich durch weitem & werb, er baut endlich ein Schloß auf seinen erblichen Besitzuge und nimmt von denselben einen Zunamen an; die Namen M Gaue verschwinden allmälig, sie werden endlich ein Beneficiun für den in demselben hochbegüterten Stafen. Die vollige Auk bildung erfolgte freilich erst in spätern Jahrhunderten, und nicht in allen Gauen war der namliche Fall eingetreten; aber der Grund zu den erblichen Grafschaften und zu den Zunamen bei Familien murbe schon hier gelegt.

Solche Handlungen lassen die Thater nicht mit ihrem guten Willen zu unsern Ohren kommen, sagt Karl. \*\*) Man traf Antitalten, daß sie selten zu seinen Ohren kamen. Wie sollte der einzelne Mann aus dem entlegenen Gau den Hof erreichen, und sie vor Person des Gebieters drängen, durch die Schaar der in umgebenden Optimaten, unter welchen der Graf zuverlässig Freunk und Anverwandte hatte? Auch waren die Grafen meistens Männer, welche ihre fette Stelle als Bekohnung ausgezeichneten Dienste erhalten hatten. Da drückte man willig ein Auge zu wenn bloß von der Berarmung des Volks die Rede war. Abn das Verschwinden der Staatslehen konnte für Karl, des Dienstel wegen, keine gleichgültige Sache seyn. Von nun an sinden wir

<sup>\*)</sup> Capitul. V, a. 806. §. 7, etc.

<sup>\*\*)</sup> Capit. V, a. 806, §. 8. "Qui hoc faciunt per corum voluntatem ad aures nostras talia opera illorum non perveniuat."

XIII. Rap. Karls des Großen Regierungsanstalten. Sein Hof. 501

daher die Missi Regii häufiger in Thätigkeit, und eine ihrer ersten Aufgaben war immer, fleißig aufzusehen, daß die Beneficien nicht vernachlässiget werden. \*)

Wo der dffentliche Dienst zu Schaden kam, hielt Karl streng auf die Erfüllung desselben. Denn zu den Pflichten des Grafen zehörte die Anlage und Erhaltung der Straßen, der Bruden, der Kahrzeuge ic.; und war die Rede von einer neuen größeren Anlage, 3. B. von einer Kirche, die zum koniglichen Rechte gehörte, jo war auch der Bischof, Abt ze. zur Beihülfe von Grundaus ohne alle Entschädigung verbunden. \*\*) Den geistlichen und weltlichen Be= borden war auch die Sorge übertragen, reisende Fremde, vorzüg= lich Gesandte, auf ihrer Straßen zu sichern, frei zu halten und auf 'tirzestem Wege nach Sof zu liefern; ein verhaßtes Geschäft für bie Großen. Defters hielten sie baher die Wanderer lange auf, führten ie durch Umwege, und suchten ihnen die Lust des Wiederkom= mens zu verleiden. Dieses Benehmen hatten fie auch bei Ankunft der persischen Gesandten in Ausübung gebracht; diese aber machten dem Raifer die Bemerkung, an seinem Hofe herrsche er mit Kraft, in den Provinzen hingegen kummere man sich wenig um seine Bor= driften. Dieser Vorwurf wirkte, die schuldigen Grafen setzt Rarl jogleich ab, und die Bischofe strafte er um eine tuchtige Summe Geldes; \*\*\*) absetzen konnte er bie letztern nicht.

In dem Centralpunkte der Regierung wirkte Alles mit bestimmter Ordnung zum Gange der diffentlichen Geschäfte, und, wo serforderlich war, zur glänzenden Pracht, durch den Anzug und auch die bedeutende Zahl der den Monarchen umgebenden Großen. Briechische Gesandte wurden zur Audienz vorgeführt, aber die Person Karls ihnen nicht bezeichnet. Sie wenden sich Anfangs an den Marschal (Comes stabuli), der mit dem ihm untergeordneten Personale seine Rolle in einem Borzimmer spielte. Er war der echte nicht, den sie suchten, sie kommen daher zu dem Pfalzgrafen, ver mitten unter einer Zahl von Vornehmen einen Vortrag hielt. Sie werden weiter gewiesen und finden nun den Oomisticus (Masister regiae) mit dem ihn umgebenden Hospersonale; sie koms

<sup>\*) 3. 3.</sup> Capit. a. 807, §. 7.

<sup>\*\*)</sup> Monachus Sangall. L. I, c. 32.

<sup>\*\*)</sup> Monachus Sangallensis L. II, 11.

men zum Oberstämmerer und den ihn umgebenden Kammer berren. Den in beständiger Ungewißheit Wankenden disnet sich endlich eine Thüre; da stand Karl im hohen Glanze, umgeben wir sein n drei Schnen, jetzt schon Mitgenossen des Reichs, und auf der andern Seite die Prinzessinnen mit der Mutter. \*)

Die Reihe der sammtlichen hohen Hofbeamten oder Staati: minister, welche Karls Person umgaben, lernen wir durch den Etbischof Hincmar \*\*) kennen. Der erste im Range war de Apocrisiarius, Vorsteher der koniglichen Kapelle ober be Hausarchivs, wodurch er gewöhnlich die Benennung Archice pellanus erhielt; unter seiner Leitung wurden alle geistlichen Angelegenheiten besorgt. Ihm zur Seite steht der Kanzler (Cancellarius), welcher den Bortrag über die sammtlichen welt lichen Regierungsangelegenheiten hatte. Er ließ alle königlichen Urkunden ausfertigen, unterzeichnete und besiegelte sie; ihm un tergeordnet waren andere Kanzler nebst der Zahl der Nomm. Ganz von den Regierungsangelegenheiten abgesondert war bi bi die Justig; diese besorgte in bochster Instanz der Pfalzgraf (Gmes Palatii) mit seinem untergeordneten Personale. Un dien Oberappellationsgericht wendeten sich alle wichtigen Streitsacht zur endlichen Entscheidung; nur über Leben und Gut der Ont maten konnte der Pfalzgraf nicht sprechen, nach alter Sitte m der Spruch in solchen Fällen dem Monarchen selbst vorbehalten, wie wir oben gesehen haben. Weil der Streitigkeiten viele warn, so stellte man in einzelnen Provinzen mehrere Pfalzgrafen auf mi ihrem Appellationsgerichte; daher finden wir Stellen, wo stellen, wo solche Comites sich zu gleicher Zeit unterschreiben. \*\*\*)

An diese hochsten Reichsbeamten schlossen sich die vornehmu Hofbeamten: Der Domisticus, unter dessen Aufsicht die samme liche Dienerschaft stand; der Oberst Kammerer mit der Schalb von Kammerherren; der Seneschalcus, welcher die erforderlichen Anstalten bei den Reisen des Hofs zu machen, mit

<sup>\*)</sup> Mon. Sangall. L. I, c. 9. Go erzählte ihm sein Grosoheim in bei feierlichen Angelegenheiten beobachtete Ordnung.

<sup>\*\*)</sup> Hincmari Remorum Archiepiscopi, de ordine pilatii, entlehnt aus einem Aufsate Aballhards, Abts von Esma Karls des Großen Nessen, ap. du Chesne, T. II, p. 490 etc. \*\*\*) Mabillon de re diplom. L. VI, c. 63.

in Vereinigung mit dem Buticularius für die alltäglichen Le= bensmittel zu sorgen hatte. Daher war diesen beiden Staats= beamten die Aufsicht über die koniglichen Villen anvertraut, doch unter den Auspicien der Koniginn, \*) welche bei allen Hofeinrich= tungen großen Ginfluß hatte. — hiezu kam nun noch der Mars schal (Comes Stabuli) als Oberaufseher der königlichen Pferde; und daß die Oberstjägermeister (Venatores) nebst dem Oberstfalkner an einem Hofe nicht fehlen durften, wo die all= gemeine Aufmerksamkeit auf die so häufige Jagd in den koniglichen Waldungen gerichtet war, versteht sich von selbst. — Die un= tergeordneten Hofstellen gehoren nicht hieher; nur die hier ange= führten erscheinen als die hohen Ministeriales des Ronigs, und bildeten mit Zuziehung der hohen Geistlichkeit die Zahl der Optimaten im geheimen Rathe.

Mit diesen und andern vertraufen Mannern hielt Karl mit jedem Jahre im Herbste die Vorberathschlagung \*\*) über die Ge= schäfte und Unternehmungen im nachstkommenden Jahre. horte er die verschiedenen Meinungen, anderte auch wohl seine Beschlusse nach denselben zum Theile um; daß aber je Widerspruch seinen Entscheidungen sich entgegengesetzt hatte, bavon kenne ich kein Beispiel. Erst im folgenden Frühjahre war dann allgemeiner Reichstag; auf diesem erschien jeder namentlich Aufgeforderte, aber nach Belieben auch jeder andere freie ausehnliche Mann. brachten sie nach alter Sitte ihr Geschenk in die Hande des Konigs, und hörten nun als zu machenden Vorschlag an, was schon längst vorläusig beschlossen mar. Nie unternahm Karl ein wichtiges Beschäft, ohne die Beistimmung des großen Reichstags erhalten zu jaben; er hutete sich, die alten Formen umzustoßen, und alle neu= zemachten Gesegvorschriften (Capitularia) erhielten badurch bas Beprage, als seven sie von ihm und dem Bolke zugleich gemacht. Da auf jedem solchen allgemeinen Placitum zugleich, und zwar jauptsächlich, die geistlichen Angelegenheiten zur Berathung

<sup>\*)</sup> Capitulare de Villis, c. 16. "Volumus, ut quidquid nos aut Regina unicuique judici ordinaverimus, aut Ministeriles, Sinescalcus et Butticularius de verbo nostre or. dinaverint, impleatur."

<sup>\*\*)</sup> Hincmar, §. 29, p. 494.

kamen, so saßen die Bischofe nehst den privilegirten Aebten An: fangs abgesondert in ihrer Synode und ließen sich von dem Monar; chen die gemachten Beschlüsse bestätigen; dann fügten sie sich in die Reihen der weltlichen Optimaten. Daher ist es dfters einerlei Sache, wenn der eine Schriftsteller von der Synode, der andere von dem allgemeinen Placitum spricht.

Um die Lage der entferntern Provinzen nicht aus den Augen zu verlieren, unterhielt sich Karl häufig mit den bei dem Placitum erscheinenden Fremden, machte sich aus den Erzählungen seine eigenen Bemerkungen, um sie bei Absendung seiner Missi regii in Anwendung zu bringen. Diese außerst nützliche Anstalt war schon altern Ursprungs, aber nur bisweilen zur Besorgung eines bestimmten Geschäfts angewendet. In bleibende Regeln bracht sie erst Karl, und wendete sie immer häufiger an, so wie n'i den spätern Regierungsjahren die großen Mißbrauche der gift: lichen und weltlichen Behörden in den Provinzen näher kemm Zwei Männer, gewöhnlich ein Bischof und ein Graf, wurden jahrlich von Hof aus in eine bestimmte Provinz abgt: schickt, um daselbst in den Monaten Januar, April, Julius und Oktober ihr dffentliches Gericht zu halten. \*) Wo sie erschienen, horte alle anderweitige Gerichtsbarkeit auf; bei ihnen konnte man den Comes und den Bischof verklagen, und beide mußten sich in die Entscheidung fügen, die Streitigkeiten zwischen den Großen berichteten sie nach Hof. Zum Wohle des Wolks wirkten sie vor: züglich in der Hinsicht, daß die Auswahl der das Urtheil bestim menden Schöpfen (Scabini) nicht weiter dem Gutdunken ber Grafen überlassen, sondern von ihnen selbst besorgt wurde, bas die Grafen nicht ferner ihre Beneficien vernachlässigen sollten \*\*), und daß die Aushebung zum Heerbanne ihnen übertragen war. \*\*\*) Aber erst in den letzten Jahren Karls, als der Mangel an freier Mannschaft zu auffallend fühlbar wurde, kennen wir diese Ber

<sup>\*)</sup> Capit. a. 801, ap. Baluz. I. p. 377. Capit. III, a. 811.

Teder für Beneficien besitht, wie viel ansässige homines auf den Bent sicien, ob sie gut oder schlecht angebaut sind.

<sup>\*\*\*)</sup> Capit. IV, sine anno, Baluz. p. 532.

rdnung; und zur Abwendung der vielen andern oben angeführten Mißbräuche konnten zwei, wenn auch eifrige und gutgesinnte Ränner in der vorgeschriebenen Zeit nicht hinreichen. Es blieb eim Alten, um so mehr, da der Graf die bestimmte Zeit von er Missi Ankunft wußte, vorläusige Anskalten tressen konnte, vohl auch einen Vetter unter den ihm bekannten Abgeordneten hatte. herrlich wäre diese Verfügung gewesen, wenn diese im Namen des Konarchen undeschränkt sprechenden Richter unvermuthet erz thienen und nicht an eine bestimmte Provinz gebunden gewesen zären.

## Vierzehntes Kapitel.

arls des Großen Bildungsanstalten. Die Barini, die Angeln.

Rarls Scharssinn und sein Streben Gutes zu wirken seuchtet bessen bei allen bisherigen Verfügungen hervor, er leuchtet rvor bei seinen vielfachen Anstalten zur Bildung des Volks, und bst bei seinen mit Andachtelei häusig durchwirkten Verfügungen den Verhältnissen des geistlichen Wesens.

Groß ist der für immer festgehaltene Gedanke, dem hervorsgenden Theile seiner Wölker ausgedehntere Kenntnisse aller Art verschaffen; groß vorzüglich aus dem Grunde, weil er vor lem sich erst selbst bilden mußte; denn seine Erziehung war die vöhnliche eines Franken gewesen, körperliche Uebungen und Fersteiten jeder Art, aber kein Gedanke zur Förderung des Geistigen.

Frankreich und in Deutschland fand sich wenig oder gar keine stalt zur Entwickelung seiner natürlichen Anlage; Schulen waren ir hin und wieder zur Erziehung des Geistlichen vorhanden, cher in denselben taktsest zur Vertheidigung des Glaubenssystems de, aber anderweitige Vildung durste man hier nicht suchen, st die lateinische Sprache war zu fürchterlicher Barbarei hers esunken; überdieß hatten diese Anstalten ihre Vestimmung nicht den Weltmann. Erst durch die Reisen nach Kom (a. 787) Rarl Nahrung für seine Wißbegierde, und zwar Ansangs h eine bloße Liebhaberei. \*)

Vita Caroli Magni, ap. du Chesne, T. II, p. 75.

Die Chorsanger, welche er mitgebracht hatte (a. 787). wurden von den romischen arg verspottet als dumme ungeschickte Bauen, in Vergleich mit ihrem nach der Lehre des heiligen Gregor ange: ordneten Gesang. Die Franken widerstrebten, nur ihre Melodien fanden sie herzergreifend. Der Zant wurde so lebhaft, daß Rarl als Schiederichter auftreten mußte, und er entschied für die rdmischen Sänger; schwerlich wurde ein alltäglicher roher Frank auf die namliche Beise entschieden haben. Vom Papste Hadrian erbat er sich Lehrer, führte sie mit sich nach Frankreich, vertheilte sie in die beiden Schulen zu Det \*) und zu Soisson, wo die frankischen Schulmeister die romische Note lernen und von hier aus weiter verbreiten mußten; boch das Trillernde und Verschmelzende der Worte konnten sie in ihrer Barbarensprache nicht vollig et reichen. Nie verlor sich des Kaisers Anhänglichkeit an der muß kalischen Ausbildung; bfters ging er des Nachts um seine Rich zu Aachen, zeichnete die vorzüglichsten Sanger aus und belohmt Auch das Orgelspiel erhielt durch die fremden Lehrer Vervoll: kommnung, denn Orgeln waren zwar langst vorhanden, aber st kunstmäßig zu behandeln verstand nur der Italiener.

Die num rege gewordene Wißbegierde Karls beschränkte sich aber nicht auf den Gesang; er sah, daß die Schulen Italiens weit besser als die frankischen zur Erlernung der Grammatik, der Arithmetik zc. eingerichtet waren \*\*), und sogleich vertheilte er romische Lehrer im Frankenreich, deren Unterweisung sich allmälig von einer Schule zur andern verbreitete, und das bessere Latein bewirkte, welches wir seit den spätern Jahren Karls und in der Folge immermehr verbreitet sinden. Auch die Schne vornehmer Laien sollten an diesen Unterweisungsanstalten erzwungenen Artheil nehmen, aber nichts wollte gedeihen; deters eraminirte Karlselbst und fand dann immer, daß die Schne seiner Großen nichts gelernt hatten. \*\*\*) Wir sinden auch unter der spätern Regierung wie vorhin, daß die weltlichen Zeugen statt ihres Namens ein

<sup>\*)</sup> Die Cantilena Mettensis wurde badurch berühmt, Mon. S. Gallensis I, c. 11. "Apud nos, qui Theutonica seu Teutesca lingua loquimar, die Mette genannt.

<sup>\*\*)</sup> Vita Caroli, du Chesne II, p. 75.

<sup>\*\*\*)</sup> Monachus San Gallensis I, c. 7.

Rreuz hinzeichneten, \*) folglich nicht lesen und schreiben konnten. Ind es wird nicht nothig seyn hinzuzusügen, daß alle bisherigen nebst den folgenden Anstalten nicht den mindesten Einsluß auf die Kenntzisse des gemeinen Mannes hatten, er war nicht in die Berechnung zusgenommen. Die Anstalten aber mehrten sich an immer mehzeren Orten; wir wissen, daß er sogar für die griechische Sprache ein eigenes Gymnasium zu Osnabrück, folglich weit entsernt von dem Hofgeräusche anlegte, wo auch vornehme Weltliche Antheil nehmen und den Unterricht als Ehrensache betrachten mußten, weil aus der Mitte dieser Zöglinge die nach Konstantinopel bez stimmten Gesandten ausgewählt wurden.

Dieß Alles war Karl unvermögend aus dem Grunde seines eigenen Wissens hervorzuholen, er mußte selbst lernen mit den Uebrigen, desto großer ist sein Berdienst, daß er sich in die Un= terweisung fügte, die Wichtigkeit derselben fühlte, und besonders daß er die tuchtigsten Lehrer zu erkennen, sie auszuzeichnen und fest zu halten wußte. Bei Weitem der wichtigste unter ihnen ift der Scottlander oder Sachse Alcuin, welchen Rarl auf einer zu andern Zweden unternommenen Reise in Italien Tennen lernte, und sich versprechen ließ, daß er nach beendigtem Beschäfte zu ihm zuruckkehren wolle. Er kam und blieb seit dieser Zeit unzer= trennlich von dem Monarchen, welchem er unentbehrlich wurde, nicht bloß wegen seiner literarischen, sondern noch mehr wegen seiner grundlichen theologischen und politischen Renntnisse. Er blieb, was er gewesen war, ein Geistlicher auf niedriger Stufe, da er gewiß leicht hatte Bischof werden konnen; weniger vom Neide gedruckt glaubte er auf diese Beise kraftiger wirken zu konnen, und an keinen bestimmten Sitz gebunden zu sepn. Rraftig wirkte er zu Karls Absichten auf der sehr vervollkommneten Schule zu Tours, denn diese Abtei hatte ihm Karl am Ende zugetheilt. Von hier aus bilbeten sich Manner, welche als Lehrer an anderweitigen Schulen ihre Dienste leisteten, und dadurch das Aufklarungswerk in Bezirke verbreiteten, wo das bloße Machtgebot des Monarchen weniger hingereicht hatte. Er blieb auch auf seiner Abtei, ob ibn

<sup>\*)</sup> Petitio Episcoporum, a. 822. ap. Baluz. Tom. I, p. 626.
"Imperatores et pene omnes Galliae et Germaniae Principes subscripserunt singuli singulas facientes eruces."

i

gleich Karl bei der letztern Reise nach Italien nochmals an kih p

Sein Hauptwerk ist das ohne Zweifel von ihm angelegte Studium literarum, benn vorher war kein studium liberalium artium in Frankreich, fagt ber oben angeführte Lebensbeschmi-Das heißt eine Art von gelehrter Gesellschaft ber Karls. bildete sich, bei welcher Karl Prasident war, und eigene Gesell schaftsnamen angenommen wurden, unter welchen die Mit glieder in ihren Briefwechseln sich bezeichneten. Defters erscheint daher in den Briefen Alcuins 2c. Karl unter bem Ramm David, er selbst als Flaccus Albinus, Karks Liebling und Geschäftsmann in Italien Angilbert heißt homerus, vermut lich weil er das griechische Studium betrieb; und so erschienen Mehrere unter erdichteten, bfters Schiffernamen, Thyrsus, Alcuin war ein Schüler des hochberühmm Menalcas. — Beda, welcher das Rechnungswesen auf Christi Geburt begime dete und astronomische Kenntnisse hatte. Diese suchte nun and sein Schuler zu verbreiten, und es gludte ihm vollkommen. In mehreren gleichzeitigen Annalen finden wir in den letzten Zeiten Rarls genau den Himmelsstand mit jedem Jahre berechnet, bit Monde: und Sonnenfinsternisse, den Durchgang des Merkurs durch die Sonne ze. Auch wurde Beda's Berechnung vom Jahre ber Geburt Christi nicht nur allgemein angenommen, sondern auf alle Ereignisse angewendet. Nur in der kaiserlichen Kanzlei blieb man fest bei der alten Sitte, die Zeitfolge nach den Regierungs jahren des Kaisers anzugeben; und kein unter Karls Ramen aus: gefertigtes trägt je eine andere Bezeichnung. In vielen angeb: lichen Urkunden erkennen wir daher die Verfälschung durch des Einschreiben der driftlichen Zeitrechnung; doch ware es ungerecht, fie beswegen, wenn nicht andere Merkmale hinzukommen, sammtlich für untergeschoben zu erklaren; man wählte achte Diplome, fügte mit unter bei, was fich im Urterte nicht vorfand, und gab dem Ganzen ein vermeintlich größeres Ansehen durch die beigefügte Jahrzahl.

Durch andere ausgezeichnete Männer, den Peter Pisanus, Paulinus, den bekannten Paulus Diaconus, suchte Karl zugleich den Sinn für die schönen Wissenschaften, Rhetorik, Poesie, Grammatik im ausgedehnteren Sinne des Worts zu verbreiten. Er selbst nahm lebhaften Antheil an denselben, so daß er latei:

nische Gedichte soll verfertigt haben. Das Latein, jetzt ein ver= bessertes Latein, war ihm von Jugend auf geläufig, so daß er in iesem ober ihm gleich viel im Deutschen sein Gebet verrichtete. Das Griechische konnte er lesen und verstehen, aber nicht selbst spres ben; und wenn die Rede wird, daß er die Evangelien in sprischer nd anderer Sprache durchgegangen und Verbesserungen angebracht abe, so kann dieses nur dahin gedeutet werden, daß andere Ranner unter seiner Aufsicht sich der Sache unterzogen; denn wir issen, daß er sich ein wichtiges Geschäft daraus machte, den inen, bisher im Latein verdorbenen Text der Evangelien herzu= ellen; Paulus Diaconus war hiezu der wichtigste Gehülfe. \*) ie Angabe Eginhards, Karl habe mit dem Schreiben nie in das eine kommen konnen, ist zuverlässig nur von der Schonheit und eläufigkeit des Schreibens zu verstehen, zu dieser Absicht konnten ne an Waffenübungen gewöhnten Finger nicht hinlangliche Ge= meidigkeit erhalten.

All dieses Streben verbreitete Licht über seine Zeitgenossen, züglich über die Geistlichkeit, wo er mit Strenge auf die Vollzung seiner Vorschriften drang, selbst viele Bischofe zeichnen von nun an durch besseren Vortrag im Latein aus. Viele getroffenen Anstalten versielen bald wieder nach Karls Tode, nders weil die Visthumer die Kosten zu tragen hatten.

Aber für immer blieben wohltsätig zwei unter Karls Ausen und unmittelbarer Mitwirkung hervorgegangene Unternehsgen; 1) verbesserte Formen der Buchstaben, und 2) die Ersug der deutschen Sprache zur Schriftsprache.

Bisher schrieb die Frankenwelt in der sogenannten merovingis Schrift, wo verkrüppelte, oft undeutliche und zweideutige staben einen unlieblichen Anblick darboten; und hatte man chwierigkeit des Buchstabirens besiegt, so begegnete man einer en, dem willkürlichen Zusammenhängen der Worte. Dieß

Constitutio Caroli M. de emendatione librorum, apaluz. T. 1, p. 203. "Idque opus Paulo Diacono familiari clien-lo mostro elimandum induximus etc." Wenn er unmittelbar rher sast: "jam pridem universos veteris et novi instrumenti ros librariorum imperitia depravatos — examussim correxiss", so ist dies doch wohl von seiner getrossenen Anstalt zur Versserung zu verstehen.

schien Karl und seinen Gehülfen anstößig, und er wurde der Sch pfer einer neuen Buchstabenschrift nach eigener Erfindung. hier frommte ihm das Herbeiholen aus Italien nicht, die gewöhnlicht sogenannte lombardische und die romische fand er nicht nachab: mungswürdig; wahrscheinlich hielt er sich an die Minuskelaltlatei nischer Handschriften. Und so ging die karolingische Schrift her: vor, gerundet, viel leichter zu lesen als die frühere, nur bisweilen erschwert burch das Zusammenhängen mehrerer Worte, welches sich aber allmälig verlor. In kurzer Zeit erblicken wir sie durch gangig eingeführt in den Handschriften und auf etwas abweichende kursive Weise in den Urkunden; das eigenthumliche der einzelnen Schreiber bleibt sichtbar, doch unverkennbar zugleich der Urtypus, welcher als allgemeine Quelle gedient hatte. Der größte Monarch unserer Zeiten wurde sich vergeblich bestreben, einerlei Schriftzige in seinen Staaten zu verbreiten; aber einem Rarl gelang die Socie aus leicht begreiflichen Ursachen. Die zur Lehre bestimmten Die ster unterrichteten fähige Schüler in irgend einer Dom= oder Ro sterschule; die gebildeten Lehrlinge verbreitete man in mehren Rloster und am Ende in die meisten; da mußte nothwendig einerlei Charakter hervortreten, und weil Niemand schrieb als der Geist liche, bald allgemein werden; der nämliche Erfolg trat in den königlichen Kanzleien mit etwas verschiedener Schrift hervor. Die Erscheinung war zu wohlthätig, um nicht bleibend zu wer: den; die Schrift verschönerte sich in dem neunten, am meisten im zehnten Jahrhunderte, wo sie volle Rundung erhielt und das Zusammensetzen der Worte durchaus vermieden wurde; sie erhielt sich im eilften Jahrhundert bis in das zwölfte Jahrhundert, w sie anfing, der gebogenen schwerfälligen, aber deutlichen Schrift Platz zu machen, welche die Allgewalt der Papste in allgemeine Anwendung zu bringen wußte. In der Folge artete diese Schrift in Ecken aus, wurde von Tag zu Tag mehr verkünstelt und schlich ter; unsere sogenannte gothische Schrift in den gedruckten Buchen ist noch zur Stunde das Ueberbleibsel der Ausartung.

Noch folgenreicher ist der zweite Gedanke Karls, die bisher so ganz vernachlässigte deutsche Sprache zur Schriftsprache zu erhe: ben. Jeder Deutsche sprach seine Muttersprache, und im gemeinen Leben wurde wohl selten das Latein angewendet; aber unmbglich schien es, die vielen ganz eigen verschmolzenen Tone durch latei: nische Buchstaben auszudrücken. Karl versuchte es, und es glückte, ohne daß seine italienischen Gehülsen ihm dabei Unterstützung gesten konnten. Wahrscheinlich machte er selbst einige Versuche, Anstere machten sie ebenfalls, aber erst nach seinem Tode erschienen zusammenhängende Gedichte in der Muttersprache. Vermuthlich war auch hier Alcuin getreuer Gehülse, denn die Angeln und Sachsen hatten schon früher in ihrer Sprache geschrieben. Nie verlor sich die gemachte Ersindung, sie wurde allmälig vervollkommnet, zum alltäglichen Gebrauche konnte sie aber so lange nicht hervortreten, als der Geistliche einziger Schreiber im Volke war. Von Jugend auf lernte dieser sein Latein, und wendete es an bei allen schriftlichen Aufsätzen, welche ebenfalls nur der Geistliche las; erst als auch der Laie ansing lesen und schreiben zu lerznen, durfte das vernachlässigte Deutsche schüchtern hervortreten.

Mittelbare Aufmunterung gab Rarl durch seine so sichtbare Vorliebe für die Muttersprache; durch die beutschen Namen, welche er vielleicht nicht immer passend den Monaten gab. Die Bezeich= nung der Winde gehört zu seinen aftronomischen Kenntnissen, denn die Namen der Hauptwinde, Dft, Sid, West, Mord, hatte der Deutsche ursprünglich in seiner Sprache, nur die Unterabtheiluns gen fügte er bei. Mein Bedauern schließt sich an das Bedauern so vieler anderer Manner, daß die durch ihn veranstaltete Sammlung altdeutscher Lieder fur uns unwiederbringlich verloren ist. schränkten sich auch viele auf furz vorhergegangene Zeiten, so mas ren doch auch wohl sehr alte darunter, welche durch Sang und Spiel auf die Nachwelt übergegangen waren, wie wir es in Eng= land bei dem Sarfenspieler Alfred wissen. — Sein Sohn Ludwig setzte mit Gifer fort, was der Bater angefangen hatte; auf seinen Betrieb übersetzte ein sächsischer Dichter das alte und das neue Zes stament in deutsche Berse. \*) Rarls Anstrengung, die deutsche Sprache zur Schriftsprache zu erheben, verstärkt zugleich ben Beweis, daß die alten frankischen Gesetze nicht in deutscher Sprache ge= schrieben waren. Giniges, sagt Eginhard, hat er den Gesetzen beiges fügt; \*\*) wir erkennen meift bas im spåtern Zeitalter Beigefügte, porzüglich in den bajoarischen, auch in den alemannischen Gesetzen.

<sup>\*)</sup> S. die Borrede jur Dichtung ap. du Chesne, T. II, p. 526.

<sup>\*\*)</sup> Eginhard, vita Caroli M. c. 29.

Jedem Bolke, welches noch keine Gesetze hatte, gab er neue, heißt es ferner. Dieß zielt wohl gewiß auf die sächsischen, dann auf die friesischen und auf die Gesetze der Thüringer; sie sind sämmtlich sehr dürftig und schwerlich aus Einem Gusse gekommen.

Mit den Gesetzen der Thuringer verbindet die Aufschrift die Gesete der Berini und der Angli. \*) Diese beim erften An: blicke auffallende Zusammenstellung gibt mir Veranlassung zu ei ner Sppothese, welche vielleicht in einzelnen Verzweigungen mehr als Sppothese ift. Die Varini oder Warini kennt schon dem Namen nach Tacitus, er stellt sie unter die Zahl der suevischen Wolfen schaften, der Elbe bftlich. Bestimmter bezeichnet Ptolemaus die Ungli als suevisches Volk, wohnend südlich unter den Langobare den im heutigen Magdeburgischen, wo ihre Sige von nun an bleis bend geworden zu sepn schienen. Von ihnen und ihren weitem Manderungen wird nicht ferner die Rede, sie verschwinden auf dem Blide der Romer. Die Warini hingegen zogen an die Sudwestseite der Thuringer in das heutige Henneberg, als fritt Volk unter, seinem eigenen Konig, und gaben wahrscheinlich dem bstlichen Hauptarm der Weser, an welchem sie wohnten, ben Namen Werra. Die Ursache des bestimmten Ausspruches if Theodorichs, des Oftgothen=Ronigs, Cirkularbrief, gerichtet an die Konige der Heruler (Bajoarier), Thuringer und Guarini, nach italienischer Weise statt Warini, in welchen er sie sammts lich auffordert, auf die Fortschritte des Franken Chlodwigs ein aufmerksames Auge zu richten. Dieser Brief beweiset, daß sie einen eigenen Konig hatten und nicht ferne von den Franke Da wird sich aber schwerlich eine andere als die an der Werra bezeichnete Lage auffinden lassen. Bermuthlich le men sie bei der Eroberung Thuringens in Abhängigkeit von den Franken; aber erst spåter unter Chlodwigs Enkel, Childeben, wird von ihnen die Rede in der Frankengeschichte; die Barini wehrten sich auf das Meue (rebellavere), wurden aber so as geschlagen, daß nur wenige von ihnen übrig blieben. \*\*) hieher

<sup>\*)</sup> Leibnitz script. rerum Brunswic. p. 82. "Incipit Lander Angliorum et Werinorum, hoc est Thuringorum."
\*\*) Fredegar. c. 15.

hieher scheint mir Alles reinen historischen Zusammenhang zu haben.

Nun aber tritt mit seinen wunderlichen Erzählungen in den Weg Prokopius, welcher von den Nordlandern Europens Bieles erfahren hatte, aber bei dem Mangel des mahren geographis schen Zusammenhanges, und durch Wundersagen verleitet, Rich= tiges und Unrichtiges durcheinander wirft. Er erzählt: \*) bei den Varni, welche er bis an den Rhein reichen läßt, habe, re= giert Konig Hermigisclus, welcher seinen Sohn erfter Che mit der Schwester des Konigs der Angli (Ayyili) in Brittia ver= lobte, dann aber in zweiter Che die Schwester des auftrasischen Rbnigs Theubebert heirathete, und kurz vor seinem Ende die Worsteher des Volkes beredete, die Vermahlung des Sohnes nicht zur Vollziehung kommen zu lassen, aus Rucksicht auf die benachbarten Franken; mit der Stiefmutter sollte er fur jett fortleben: die englische Prinzessinn aber nahm den Schimpf, melcher ihre Ehre anzutasten schien, so hoch auf, daß sie mit ih= rem Bruder, durch Unterftutung des regierenden Bruders, eine Armee von 100,000 Mann sammelte, und den geschlagenen Brautigam zur Heirath nothigte. Und nun hat die Wunder= geschichte ein Ende. Daß sie unter den angegebenen Umftans ben eine Fabel ift, bedarf keiner Erinnerung; aber leer aus der Luft vermochte Protop das zu seinen Ohren gekommene Ereigniß nicht zu greifen. Es bleibt als historische Wahrheit die Nachbarschaft der Barni mit den Franken, und vielleicht auch die Ursache, wodurch unter Konig Childebert in nicht viel spå= terer Zeit der das Wolf zur ganzlichen Abhangigkeit bringende Krieg erwuchs.

Es tritt noch ferner hervor ein Jusammenhang zwischen den Warni und den Angeln. An ein Madchen weit entfernt lebend in Britannien verlobte der Konig seinen noch unmundigen Sohn in Erwartung der Zukunft nicht; irgend eine Werbindung zwischen den beiden Wölkerschaften muß vorhanden gewesen sepn. Dieser Gedanke führt mich nun zu den Angli, welche vom nordzlichen Deutschlande aus die Nordhälfte von England besetzt und endlich der ganzen Insel ihren Namen gegeben hatten. Daß

<sup>\*)</sup> Procop. Bell. Goth. IV, c. 20. Mannerts Geschichte Peutschen. I.

Die Ursitze der Wolkerschaft nicht in einem Winkel des hentigen Schleswig gesucht werden durfen, wo sich noch Spuren des Namens besinden, geht aus der großen Zahl der Auswanderer hervor, welche der kleine Bezirk unmöglich von sich schicken konnte. Ich glaube den Auswanderungspunkt in den Gegenden der Mittelelbe zu sinden, wo schon die Romer den Angli ihre Size anweisen. Lange waren sächsische Auswanderer in mehrern Abtheilungen vorausgegangen, als endlich auch die Angli nachrückten und Antheil an der Eroberung Britanniens nahmen. Andere Zweige des Volkes blieben in ihren alten Sizen, und diese sind es, welche Karl der Große in Rücksicht der Gesetze den Thüringern beisügt.

Nicht bloß der naturliche Zusammenhang, sondern zugleich die Gesetze des Konigs Ina,\*) welcher im Anfange des Iten Jahrhunderts in England regierte, geben Beranlaffung zu dieser Er liefert eine Uebersicht der Volksnamen, welche mit seinem Volke in natürlicher Verbindung stehen und baber als Brüder sollen behandelt werden. "Die Guti (Jutlander?) erhalten Aufnahme als Bruder unseres Reichs. Denn sie sind einst hervorgetreten aus dem edlen Geblute der Angeln, nam: lich aus dem Gaue der Engern (scilicet de Engra civitate) u." Die Danen nennt R. Ina nicht unter den verbrüderten Wolkern, fie find erst spåter feindlich eingedrungen, ob daher unter dem Namen Gutar die Jutlander bezeichnet werden, welche noch ju Rarls des Großen Zeiten bei den vielen einheimischen Rriegen nicht genannt werden, weiß ich nicht zu sagen, aber deutlich ift die Ableitung der Angeln aus dem innern Deutschlande; nicht von der Elbe her, wo ich die Angeln zu finden glaubte, son: dern aus Engern an der Weser. Diese Annahme erhält sogar Werstärkung burch Prokops romanhafte Erzählung. Auf Dieser Seite konnten die Angli in alt hergebrachten Berwandtschafte: verhältniffen mit ihren Nachbarn den Warini fteben. Unbedenklich wurde ich diese Deutung als die richtigere annehmen, wenn nicht bei Karls des Großen Kriegen so häufig von den Engern und nie von den Angeln die Rede ware. — Ziemlich nahe an Wahrs

<sup>\*)</sup> Dav. Wilkins leges in Anglia conditae etc. Bon mir entlehnt aus Canciani barbarorum leges antiquae, T. IV, p. 555.

XV. Rap. Karls übermäßige Begunstigung ber Geistlichkeit. 515

heit gränzend scheint es mir aber zu senn, daß die Angeln, sublich angränzend an die Sachsen, zur Verstärkung derselben aus dem innern Lande nach Britannien vorrückten.

## Fünfzehntes Kapitel.

Karls übermäßige Begunftigung ber Geiftlichteit.

Nochmals kehre ich nach dieser Abschweifung zu Karl bem Großen zurück, um das Blatt umzuwenden und zu sprechen von dem mannigfaltigen Uebel, welches er über sein Volk durch Ansdächtelei und durch seine Sucht als Eroberer zu glänzen versbreitet hat.

War das Loos der Bischofe ion unter den fruhern Regierungen glanzend gewesen, so wurde es noch weit glanzender und einflufreicher unter Karl bem Großen. Bei den Generals versammlungen waren sie die ersten Reichsstände, hielten Unfangs ihre Sigungen abgesondert in einer Spnode, welche Rarl beforberte zur Erhaltung ber Rirchenzucht, fie aber immer zur Erwerbung neuer Vorzüge und Freiheiten benützten, und von dem dis rigirenden Monarchen befräftigen ließen. Sie saßen zugleich mit unter den weltlichen Optimaten, hatten folglich Ginfluß auf die defentlichen Geschäfte. Da nun ihre Reichthumer außerft bedeu= tend maren, so mußte es mit einem Bunber zugegangen seyn, wenn sie sich nicht gefühlt, und durch außere Pracht ihr Unsehen zu zeigen gesucht hatten. Aus der so seltenen Seide bestand ihre Rleidung, aus Purpur der Mantel, und nichts war koftbar und selten genug von den Erzeugniffen des Landes für ihre Lafel; durch die Juben, welche ben ganzen ausländischen Handel in ben Banden hatten, wurden Roftbarkeiten aller Art aus bem Driente herbeigeholt. \*) Ueberschritt auch bei Manchem ber Aufwand die regelmäßigen Einkunfte, er ließ sich dieß wenig kummern, einen Theil der heiligen Rirchenschätze verkaufte oder versetzte er an die Juden, die mit ihrem Erwerbe prahlten. \*\*) Auf

<sup>\*)</sup> Monachus Sangallensis L. I, c. 20.

<sup>\*\*)</sup> Capitul. V, a. 806, §. 5. "Ut singuli episcopi etc. diligenter considerent thesauros ecclesiasticos, ne propter perfidiam, aut

allen Kirchenbesitzungen, mit Ausnahme der eigentlichen Dotation, lag die Pflicht des dffentlichen Dienstes und namentlich bes Selbst mitziehen sollten die Bischofe und Aebte Heerbannes. nicht, Rarl hatte es verboten, aber gut ausgeruftet mußten sie ihre Leute in den Krieg schicken, \*) und zwar freie Leute zum fcweren Reiterdienft, benn fie erhielten ein Beneficium bon der Rirche, und nur der freie Mann konnte ein Beneficium erhalten. Dadurch kam immer ein beträchtlicher Theil der liegenden Gründe in anderweitige Sande, zwar nur auf Lebenszeit; aber wenn der Baffus auf irgend eine Art sich entfernte oder eutfernt wurde, so brachte dieß keinen Bortheil, denn das Beneficium mußte un einen Andern gegeben werben. Dagegen gewann ber Bischof durch diese Anstalt viel an Ansehen und Gewicht, Bassi und Basalli umgaben seine Person an festlichen Tagen, herrlicher geschmudt als Karls Vasallen; die ansehnlichsten Familien brang ten fich herbei, um einen ihrer nachgeborenen Sohne in den Dienft der Kirche zu bringen, und mancher diente als Basall, in der Erwartung, daß er ein Beneficium bei guter Gelegenheit erhalten werde. \*\*) Dadurch schützte die Kirche zugleich ihr Gut \*\*\*) gegen die Angriffe erzurnter Manner, welche behaupteten, ihr Vermögen sen durch ein erschlichenes Testament in geistliche Sand gekommen. Zum rechtlichen Schutze des Bischofs war eigentlich der Abookat bestimmt, welchen die Rirche aus den im Gaue angeseffenen ansehnlichen Freien wählen durfte. \*\*\*\*) Diese wur: den hauptsächlich verwendet, wenn Streitigkeiten mit dem welt

negligentiam custodum aliquid de gemmis aut de vasis perditum sit; quia dictum est nobis, quod negotiatores Judaei etc. gloriantur, quod, quidquid eis placeat, possint ab eis emere."

<sup>&</sup>quot;) Capitul. a. 744. Tit. III. ,, Abbates legitimi hostem non faciant, nisi tantum homines corum transmittunt. — Ueberhaupt feix Seistlicher 30g in ben Krieg, Capitul. I, a. 769. Tit. I. — Capitul. VIII, a. 803. ap. Baluz. p. 409. ,, Episcopi suos homines bene armatos nobiscum, aut cum quibus jusserimus mittant."

"") Sangallensis, L. I, c. 20, 22.

<sup>\*\*\*)</sup> Lex Alemannica, Tit. 2. — Bergeblich suchte Ludwig der Fromme diesem Uebel abzuhelsen. Capitul. Caroli M. et Ludov. Pii, §. 83. ap. Baluz. T. I, p. 720.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Capitul. II, a. 843, f. 14.

lichen Arm, woran es nie fehlte, durchzukämpfen waren, oder wenn von Erringung einzelner Vortheile die Rede war, bei dez nen die Kirche nicht gerne unmittelbar ihren Namen herleihen wollte, z. B. bei den vielen Leuten, die, durch den Heerbann oder durch andere Verhältnisse gedrängt, ihr Allode dahin gaben, und es wieder zurück erhielten, aber als erbetteltes Gut (precaria), auf welchem sie, oft auch ihre Abkommlinge, als Coloni zwar ihre personliche Freiheit erhielten, aber ohne eigenen Bezsitz; denn die Kirche gab von ihren liegenden Gründen nie einen Abzschnitt anders als precario nomine ab; es mußte immer wiezber an dieselbe zurückfallen; selbst die Lehen der Freien waren bloße Prekarien.

Eine Hauptquelle bei der geistlichen Einnahme warder Zehnte, alle Welt mußte ihn bezahlen, selbst der Raiser zahlte ihn auf feinen Landgutern; auch der Basall der Bischofe zahlte ihn, und außer demselben noch den neunten Theil von dem reinen Ertrage des Lehens als Census; \*) nur das Allode lieferte außer dem Zehnten keine Abgabe. \*\*). Die untergeordnete Geistlichkeit lebte unter dem Schutze und nach dem Beispiele ihrer Vorsteher sehr locker. Der weltliche Arm erreichte sie selten, und selbst bei Kriminalfällen wurden die Verbrecher zwar eingezogen, aber dann der geistlichen Behörde zur kanonischen Korrektion übergeben. \*\*\*) Die Heirath war zwar seit des heiligen Bonifacius Zeiten versbotene Sache, aber man war gerne zufrieden, wenn nur öffentzliches Aergerniß vermieden wurde, übrigens behielt jeder seine Krau, mitunter begnügte er sich nicht mit der Beschränkung. \*\*\*\*)

In hoherem Geruche der Heiligkeit standen auf einige Zeit die Albster. hier war an keine Verheirathung zu denken, die

<sup>\*)</sup> Capitul. Car. M. III, a. 769. Tit. 15. ,,De rebus ecclesiarum, unde nunc census exeunt, decima et nona cum ipso censu sit soluta."

<sup>\*\*)</sup> Capitul. Francosurt. a. 794. Tit. 23. "Ut decimos et nonos sive census omnes donent, qui debitores sunt ex benesiciis et rebus ecclesiarum. — Et omnis homo ex sua proprietate legitimam decimam ad ecclesiam conferat."

<sup>\*\*\*)</sup> Epist. Ludov. Pii, a. 816. §. 17.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Capitul. I, Caroli M. a. 769. Tit. 5. ,,Si sacerdotes plures uxores habuerint, sacerdotio priventur."

Monche unterrichteten das Volk in ihrer kurzen Religionslehre, bei ihnen waren hauptsächlich die neu gestifteten Schulen ange: legt, aus ihnen gingen gelehrte und heilige Männer hervor. An sie hielt sich daher vorzugsweise die Vorliebe der Andachtis gen, welche sich die Seligkeit durch reiche Geschenke zu erkaufen suchten, und in dieser Absicht durch die Monche kräftig unter: stützt wurden. Schon von dieser Zeit an findet sich selten eine andere Schenkung als pro remedio animae, und zwar haupt: sächlich an die Klöster, denn die Bisthumer hatten das Zutrauen des Wolks verloren. Wurde denn nun ein neues gestiftet, welches vorzüglich in den Rheingegenden der häufige Fall war, fo mußte die erfte Sorge senn, Die Reliquien irgend eines Mar: tyrers herbeizuschaffen, \*) und deffen unbezweifelte Wundertha ten den Gläubigen unter die Augen zu rucken; das Uebrige gab sich dann von selbst, Schenkungen aller Art bauften fich in kurzer Zeit. Biele Kloster wurden dadurch sehr reich, und et regten die Lufternheit nach ihrem Besitze, besonders suchten bie Bischbfe solche Kloster an ihr Bisthum zu knupfen; aber bin widerstand der Raiser. Auch er hielt sich fur berechtigt, über die Abteien zu verfügen; er verfügte aber selten zum Bortheile M Bischbfe, sondern zur Versorgung eines ihm bekannten verdien ten Mannes, (so hat z. B. Alcuin abwechselnd etliche Abteier und zuletzt das berühmte Tours aus seiner Hand erhalten), auch wohl eines weltlichen bei ihm in Ansehen stehenden Mannet, den er dadurch mehr an seine Person zu fesseln suchte. \*\*) Die Abteien wurden also als eines der vielen Lehen betrachtet, welche Karl nach Gutdunken dahin geben konnte. Das Klofter mit sei nen Monchen und bisweilen durftigem Unterhalt blieb deffen un geachtet, aber die reichen Einkunfte des Abts verzehrte der be gunstigte Lebensmann.

Viele Mißbrauche und Ausschweifungen waren bei der Geist lichkeit an der Ordnung des Tags; Karl kannte sie, aber mit,

<sup>\*)</sup> Eginhard erbat sich den Körper eines Märtprers, quorum Bomze ingens copia erat; ap. du Chesne, T. II, p. 650.

<sup>\*\*)</sup> Monachus Sangallensis L. I, c. 14. Sein Grund wat: ,,cum illo fisco vel curte, vel abbatiola, tam bonum vel meliorem vasallum, quam ille comes est vel episcopus, fidelem minifacio."

Strenge durchzugreifen wehrte ihm die unbeschränkte Achtung für den Stand. Erst in den letzten Jahren seines Lebens über= wältigt ihn der Unmnth, in einem eigenen Capitulare \*) stellt er die hauptsächlichsten Vorwürfe über das Leben und Wesen der Geiftlichkeit zusammen.' Wer nabere Belehrung verlangt, muß das Capitulare selbst durchlesen; hier nur Giniges aus demsel= ben. Eine Anfrage läßt er ergeben an die Vorsteher der Kir= che, ob denn der Geistliche befugt sen, sich in weltliche Ge= schäfte zu verwickeln, ob die Entsagung der Weltlichkeit bloß darin bestehe, daß man keine Waffen trage, und sich nicht bf= fentlich verheirathe; ob man von dem sagen konne, er sen nicht ferner ein Raie, welcher nie aufhort, seine Besitzungen durch alle möglichen Runstgriffe zu vermehren, der einfältigen Menschen auf der einen Seite den Simmel, auf der gndern die Solle vor= mahlt, um sie zur Enterbung ihrer Blutofreunde zu vermogen, welche dadurch verarmen, und Rauber und Spigbuben werden; ob der ein Geistlicher sen, welcher zur Erwerbung fremden Guts Leute zum Meineide und falschem Zeugnisse verleitet, und gie= rige Abvokaten annimmt, die, um den Meineid wenig bekum= mert, nur auf reichliche Erwerbungen benten, ohne Rudficht auf welche Weise sie erworben werden zc.?

Aber es war zu spät, und daß Karl nicht ernstlich durchs greise, daß er seines Mißmuths ungeachtet bei jeder Gelegensheit die Kirchen bereicherte und verehrte, dieß wußten die Bisschöfe wohl, und Alles blieb, wie es gewesen war; Geldstrasen hatten sie zu fürchten, wegen des vernachlässigten diffentlichen Dienstes, weiter aber nichts. Denn der Kaiser vergad zwar alle Bisthümer, ohne bei dem Papste oder sonst Jemand anzusfragen, doch so, daß er zur Aufrechthaltung der kanonischen Regeln immer die Einwilligung der Bürger und Geistlichkeit der bezeichneten Stadt voraussetzte und den Ernannten durch den Metropolitan konsekriren ließ; aber von einer körperlichen Strase, woch weniger von einer Absetzung wird nie die Rede. Ein einsiges Mal traf sich's, daß der Bischof Petrus sich in die Berschwörung gegen Karls Leben verwickelt hatte. \*\*) Um sich

<sup>\*)</sup> Capitul. II, a. 811, ap. Baluz. T. I, p. 481.

<sup>\*\*)</sup> Capitul. Francofurt. a. 794. ap. Baluz, T. I, p. 262 etc.

von der Anklage zu reinigen, sollte er vor Gott schworen über seine Unschuld, welches keine Schwierigkeit gehabt hatte, aber zwei oder drei Eideshelfer unter seinen Kollegen, oder wenigstens der Erzbischof, sollten zugleich in seine Seele schworen. Da wollte sich kein Eideshelfer sinden, und der Angeklagte kam auf den Gedanken, einen seiner Vasallen zu stellen, welcher durch den Zweikampf sich Gottes Gericht unterwerfen sollte. Der Borschlag wurde angenommen, und mit freier Entschließung trat der Mann hervor, welchen sein Senior der Vischof zuvor von dem Lehensverhältnisse freisprechen mußte. Zur weitern Entscheidung kam die Sache nicht; Karl "nach seiner Sanstmuth" nahm den Vischof zu Enaden auf. Gar viele Weltliche sind bei dieser Verschwörung um Leib und Gut gekommen, der Geistliche schlüpft durch, Karl wollte den Stand nicht herabwürdigen.

Wie hoch nun bollends der Papst in des Kaisers Achtung und Verehrung stand, ergibt sich schon aus dem Bisherigen. Er galt ihm als Peters Nachfolger mit der unbeschränkten Macht versehen, den himmel auf - und zuzuschließen. Sich selbst betrachtete er bloß als den nothwendigen Beschützer der Rirche, den heiligen Peter hingegen als seinen Schutpatron, unter dessen Auspicien er alle seine Siege erfochten habe; alle geift: lichen Sprüche von Rom aus nahm er daher an, als unmittels bar von Gott eingegeben. Sein vertrauter Freund, der moralisch lebende Papst Habrian, hatte ihn in diese Ueberzeugung einge: weihet, er behielt sie auch bei unter seinem Nachfolger Leo III., mit dessen weltlichem Benehmen er haufig unzufrieden Der Gedanke, daß der Papft über Glaubenssachen nach Anleitung der alten Canones frei zu verfügen habe, blieb in seiner Seele so fest gegrundet; daß er in einem Capitulare aller Belt ankundigte: \*) jum Undenken des heiligen Apostel Petrus gebührt Ehre dem romischen Stuhle; und wenn er auch ein kaum ju ertragendes Joch auf unsere Schultern legt, so sollen wir to boch dahin nehmen und mit frommem Gemuthe tragen.

<sup>\*)</sup> Capitul. de honoranda sede Apostolica, ap. Baluz. T. I, p. 557.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Quare servanda est cum mansuetudine humilitas, ut licet viz ferendum ab Illa sancta sede imponatur jugum, feramus et pia mente toleremus."

Hier hatte auch von keiner Absetzung je die Rede werden konnen, denn diese mußte nach den Kanonen geschehen bei den Bischöfen von den übrigen Kollegen und ihrem Vorstande dem Mes
tropolitan. Der Papst hingegen hat keine Kollegen, keinen Vorstand, nur Gott kann ihn daher richten. — Glaubte Karl
gegen die kanonischen Vorschriften anzustoßen, so holte er die Erlaubniß zu seinem Schritte von dem heiligen Vater ein. \*)

So sehr nun aber Karl die romische Rirche bereicherte, bei zweiselhaften Fällen den Rath des heiligen Baters einholte, so verz gab er seiner Würde doch nichts in Rücksicht auf das Weltliche. Da betrachtete er ihn als den ersten Bischof der Monarchie, ents schied die Streitigkeiten in eigener Person und durch seine abgeordmeten Miss. Herr von Rom war er, nicht der Papst, und die ewig geforderte Vergrößerung des weltlichen Gebietes versagte er selbst seinem Freunde Hadrian. In jedem Briese an den Papst setz Karl seinen Namen voran, erst nach ihm nennt er den Namen des heiligen Vaters, \*\*) schon in der Zeit, wo er noch nicht Kaiser war; der Papst hingegen stellt immer mit Ehrsuchtsbezeigung Karls Namen voran und den seinigen hinten nach. \*\*\*) Ganz ums gewendet wird der Fall unter Karls Nachfolgern, sein Sohn der Kaiser Ludwig steht immer nach dem Papste, und so unverrückt bei allen spätern Kaisern und Königen.

1

<sup>\*)</sup> Capitul. Frankofurt. a. 794, §. 53. "Dixit Domnus rex in eadem synodo, ut ab Hadriano pontifice licentiam habuisset, ut Augilramnum archiepiscopum in suo palatio assidue habeat, propter utilitates ecclesiasticas."

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Epist. XXII, ap. du Chesne, T. II, p. 484., Carolus gratia. Dei Rex Francorum et Langobardorum ac Patricius Romanorum Leoni Papae salutem."

Codex Carolinus, ap. du Chesne, T. III, n. I. "Domno excellentissimo filio Carolo subregulo Gregorius Papa." num. 6. "Domno excellentissimo filio et nostro spirituali compatri Pippino Regi Francorum et Patricio Romanorum Stephanus Papa." — num. 51. "Domno excellentissimo filio Carolo Regi Francorum et Langobardorum atque Patricio Romanorum Adrianus Papa." — hingegen p. 829 num. 3. "Nicolaus Episcopus servus servorum Dei Ludovico Imperatori."

Bor König Pipin war der Papft demuthig zur Erde gefallen, da er um Hilfe bittend gegen die Langobarden nach Frankreich kam. Dieß darf wenig auffallen, eben weil er um Beiftand
flehte, und weil der Papst, wenigstens dem Namen nach, unter den
oftrömischen Kaisern stand, wo er noch nicht mit dem Glanze und
höchsten Ansehen umgeben war, in welchem wir ihn durch Karl den
Großen erdlicken. Auch diesen verehrt er fußfällig bei der Kaisersichnung, wobei die Schriftsteller bemerken, daß es so von Alters her
gebräuchlich gewesen sen; aber dieß ist nun auch das letzte Mal.
Nie siel von nun an der Papst auf die Kniee weder vor Karl noch
weniger vor einem seiner Nachfolger; den umgekehrten Fall sinden
wir \*) häusig genug durch alle Jahrhunderte; und was ist denn
noch in unsern Tagen das Pantosselküssen anders als ein Fußsall?

Unmittelbar in die Angelegenheiten der gallikanischen Kirche wirkte der heilige Vater nur wenig; die Bischofe des Landes hiele ten ihre häusigen Synoden unabhängig von ihm, unter den Auspicien des Kaisers, welcher jeden ihn in seinen Vorrechten kankenden Eingriff weit von sich zu halten wußte; aber den Grund hat er doch durch seine übermäßige Verehrung zu allen künstigen Fortschritten der Päpste gelegt, welche sogleich nach dem Tode des allgemein gefürchteten Karls aus einem ganz andern Tone mit seinen Nachfolgern zu sprechen ansingen.

## Sechszehntes Kapitel.

Druct des Boltes durch den Ariegsdienst. Der Heerbaus mit den ihn begleitenden Mißbrauchen. Der Reiterdienst des schwer bewaffneten Basallen. Karlisprivatleben.

Doch verderblicher wurde für die Masse des Volkes Karls Erscherungssucht. Man kann auch hier sagen, sein Wille war der Druck des Volkes nicht, ob ich gleich keinen Fall kenne, aus welchem eine Vorliebe für das Wohl desselben hervorleuchtet; aber die

<sup>\*)</sup> The ganus de gestis Ludovici Pii, c. 16. "Princeps (Ludovicus) se prosternens omni corpore in terram tribus vicibus ante pedes tanti Pontificis etc."

gewöhnlichen Anstalten führten zu häufigen Mißbräuchen und das durch zum Untergange ber freien Franken.

Nach ursprünglicher Sitte wurde jeder Krieg durch ben' Deerbann geführt, welcher jett bei bem unaufhorlichen Rampfe, oft zu gleicher Zeit in fehr weit entlegenen Landern, ungleich laftiger als vor Alters werden mußte. Aber auf der Gegenseite hatte auch die Monarchie an Ausdehnung und Menschenmasse so fehr zugenom= men, daß man bei gehörigen Ginrichtungen immer ohne bedeuten= den Druck auf zahlreiche Armeen rechnen durfte. Die Ginrichtungen zeigen sich auch bei naherer Ueberlegung weniger lastig, als der erste Anblick vermuthen lagt. Bum heerbanne murbe, bei 60 Solidus Strafe im Vernachlässigungefalle, aufgeboten jeder freie Mann, welcher 5 oder 4 oder auch nur 3 Mansus (Bauernhöfe) im Ver= mögen hat. \*) Ein so bedeutender Grundbesitzer konnte den Bug auf einen Sommer mitmachen, ohne seinem Sauswesen webe zu thun; denn auf den Sofen hatte er nothwendig horige oder leibei= gene Leute, welche in der Zwischenzeit den Feldbau beforgten. Drudender wurde die Vorschrift fur die kleinen Landeigenthumer: wer nur zwei Sofe hatte, murde zusammengestellt mit einem andern, der eben so viele hatte, der eine ruftete ben andern aus mit bem Ges wehr und den übrigen Kriegsbedürfnissen, der andere zog in das Feld. Auf jeden einhöfigen Bauern reichte die Borschrift; da tra= ten vier zusammen, drei besorgten die Ausrustung, der vierte mußte ziehen. Und hat ein freier Mann gar kein liegendes Gut, aber ein fahrendes Bernidgen von etwa 5 Golidus, so rusten funf den sechsten aus.

So zog benn nun der Heermann, versehen mit der nothigen Rleidung, mit der Lanze, dem Schild und dem Bogen nebst zwei Saiten und zwölf Pfeilen, auf eigene Kosten, versehen mit den Lezbensbedürfnissen auf drei Monate; das übrige Kriegsgeräthe, so auch der Bischöfe, Grafen, wurde auf Karren geführt. \*\*) Die Zeit des Dienstes durfte aber nicht berechnet werden von Haus aus, sondern wer vom Rhein nach Westen zieht, zählt erst von der Loire an seine drei Monate, und im umgewendeten Fall kommen

<sup>\*)</sup> Capitul. a. 807 de Heribanno.

<sup>\*\*)</sup> Capitul. II, a. 811. §. 9. etc.

vielene Gras; wir haben noch eine solche genau bestimmte Bors schrift Karls an den Abt von Niederaltaich. \*\*) Wovon lebten nun aber die Aufgebotenen, ehe sie den Sammelplatz erreichten? da mochte jeder sorgen, so gut er konnte, an Ausschweifungen unterwegs kann es unmöglich gefehlt haben, so wie in unsern Tagen bei einem türkischen Heere, welches nach seinem Sammelplatze zieht. Wir kennen eine Verordnung Ludwigs \*\*\*), als er noch König in Aquitanien war, wodurch dem Uebel einigermaßen abgeholse wurde, und welches auch Karl billigte.

Der Regel nach sollte der Zug den nämlichen Mann nur selten treffen. Wie oft, dieß sagt und kein Gesetz, kann es auch nicht sagen, weil das größere oder geringere Bedürfniß über die Aushebung entschied. Schließen können wir auf das Ganze aus den für die Sachsen und Friesen gegebenen Vorschriften; +) je weim der Zug ging, desto weniger Leute wurden ausgehoben. Zum Zuge nach Hispanien oder gegen die Avaren stellten die Sachsen den sechsten, gegen Vöheim den dritten Mann, und gegen die henacht barten Sorben erhoben sie sich in Wasse (Landsturm).

Dieß Alles war lästig, verderblich wurde es erst durch die das bei eingetretenen unausbleiblichen Mißbräuche. Die Besorgung des Heerbanns besorgte der Graf in jedem Gaue, und dieser sotz derte den Mann, der schon dabei gewesen war, zum zweiten Wale auf, einen andern Dienstpflichtigen ließ er ruhig sitzen, je nachdem sich der Grundbesitzer mit ihm abzusinden wußte oder nicht. Gab ihm einer sein Allode als Lehen dahin, so nahm er ihn an seinen Hof als Ministerialis, ernannte ihn zum Schenken, Jäger zc., und der Mann blieb ruhig zu Haus, denn vier Diener durfte der Graf zurücklassen, zwei für den Dienst seiner Gemahlinn, zwei zur Be-

<sup>\*)</sup> Capitul. II, a. 842, §. 8.

<sup>\*\*)</sup> Monumenta Boica, T. XI, p. 100.

<sup>\*\*\*)</sup> Vita Ludovici Pii, ap. du Chesne, T. II, p. 289. a. 796.
"Inhibuit a plebejis ulterius annonas militares, quas vulgo fodrum vocant, dari." — "In tantum Regi patri haec placuisse dicuntur, ut hac imitatione stipendiariam in Francia interdiceret annonam militarem dari etc."

f) Capitul. a. 807, §. 5.

forgung der Geschäfte. \*) Dieß war das glücklichere Loos. Den armern Manu drängte man so lange, wie wir oben gesehen has ben, man ließ ihn zum zweiten Male ziehen, oh er gleich beim vorigen Zuge die Ausrustung eines andern Ziehenden beforgt hatte, bis er zum Bettler, und entweder zum Leibeigenen oder zum Räuber wurde. \*\*)

Alles Mögliche wendeten die Leute an, um den Mißbrauchen des heerbanns zu entgehen. Um leichtesten kamen fur den ersten Augenblick die freien Leute meg, welche ihr Allode an die Rirche dahin gaben, und es als Bettelgut (Precaria) zuruck er= hielten; der Bischof ließ nun den auf dem Gute liegenden Dienst durch seine Leute versehen, wußte auch oft sich ihm zn entzies ben, und ungeftort von dem Grafen saß der Mann auf seinem Hofe. \*\*\*) Aber er ftarb, das Gut gehörte nun der Rirche, die Rinder mochten sehen, ob diese ihnen den Acker ihres Baters als Coloni bewohnen und bebauen ließ, oder nicht; für ihre Person blieben sie zwar frei, aber sie hatten nicht weiter ein eigenes Vermdgen. Aermere gaben sich als Leibeigene an die Kirche hin, ihr Loos war dann doch exträglicher als unter der weltlichen Sand. Auberweitige angewendete Runstgriffe zur Er= leichterung oder Vermeidung des Heerbanns wurden bald ver= eitelt. Hinterließ ein Hausvater zwei Sohne, so lebten diese fort im ungetheilten Gute, damit nur einer von ihnen in das

<sup>\*)</sup> Capitul. I, a. 812.

<sup>\*\*)</sup> Capitul. III, a. 811. "Pauperes se reclamant expeliatos esse de eorum haereditate. Et hoc aequaliter clamant super Episcopos et Abbates et eorum Advocatos, et super Comites et eorum Centenarios." — "Dicunt etiam, quod quicunque proprium suum Episcopo, Abbati, vel Comiti etc. dare noluerit, occasiones quaerant super illum pauperem, quomodo eum condemnare possint, et illum semper in hostem faciunt ire, usque dum pauper factus nolens volens proprium suum tradat vel vendat. Alii vero qui traditum habent, absque ullius inquietudine domi resideant."

<sup>&</sup>quot;"") Capitul. Pipini f. 23. ap. Baluz. T. I, p. 547. "Fraudulenter et ingenuose res suas ecclesiis delegant, easque denuo
sub censu recipiunt utendas, ut quousque ipsas res possident,
hostem et reliquas functiones publicas non faciant." — Diese
Gattung Lente verwandelte im Grunde bloß ihr Allode in Lehen.

Feld zu ziehen habe. Aber bald erschien die Berordnung: sind es zwei Brüder, so ziehen beide; sind es drei oder mehrere, so bleibt einer zu haus. zur Besorgung der häuslichen Geschäfte. Entsteht unter ihnen Streit, wer ziehen soll, so ziehen sie alle. \*) Da mußte doch wohl jedes hauswesen zerrüttet werden. Wieder andere Freie kamen auf den Gedanken Geistliche zu werden, wodurch sie mit Einem Male vom Heerbanne frei sind; aber es kam der Besehl, daß sie erst die Erlaubniß zu diesem Schritte erhalten müßten, mit dem Beisatze: weil wir ersahren haben, daß manche nicht aus Andacht, sondern um den Kriegszug zc. zu vermeiden, sich zu diesem Schritte entschlossen haben. \*\*) Sonderbar genug, die Kirche mußte jeden ihren Leibeigenen frei lassen, ehe er in den geistlichen Stand treten durfte, und dem wirklich freien Mann er laubte man den Uebertritt nur mit Beschränkung.

Nichts wollte gegen bas große Uebel gedeihen, ob es gleich Rarl kannte, und befahl, daß die armen freien Leute durch bie Mächtigern nicht sollten durch bose Kniffe unterdrückt werden, fe daß ihre Erben aus Durftigkeit Bettler und Rauber werden. \*\*\*) Das Gebot blieb ohne Nachdruck, um so mehr, da immer der Beisatz zeigt, daß es ihm weniger um das Wohl der Leute, als um feinen heerbann zu thun ift. Auch fam die Berordnung zu fpat, daß den Grafen die Aufforderung zum Heerbanne vollig abgenoms men und einzig den koniglichen Miffi übertragen wurde. 4) Es fing an an Leuten zu fehlen, welche ausgehoben werden konnten. Dieß zeigte sich am auffallendsten bei dem Deerbanne, welchen Rail in bem Rriege gegen den Danenkonig Gottfried ausschreiben ließ, der aber sehr langsam und unvollständig erschien. — Daß auch die Gallier mit den Franken Kriegsdienste leisteten, lernen wir durch ben Monch von St. Gallen, welcher die Rleidung der Franken be schreibt, mit der Bemerkung, daß sie im Dienste mit den Galliem gelernt hatten, ihre großen schweren Mantel mit den kleinern und

<sup>\*)</sup> Capitul. Pipini, §. 28, ap. Baluz. T. I, p. 550.

<sup>\*\*)</sup> Capitul. II, a. 805, §. 15.

berorum hominum, ut non fiant a potentioribus per aliquod malum ingenium oppressi — et ipsi haeredes propter indigentiam mendici vel latrones efficiantur.

<sup>†)</sup> Capitul. IV, sine anno, ap. Balus. T. I, p. 532.

leichtern aus friesischer Manufaktur zu vertauschen; welches aber Karl ber Große verbot. \*)

Nur auf dem freien Manne und auf seinem Gute lag die Pflicht des Deerbanns, aber man darf voraussetzen, daß die Salfte der wirklich dienenden Mannschaft aus hörigen Leuten bestand, welche nicht auf eigene Rosten, sondern auf Rosten der geistlichen oder weltlichen herren dienten, da diese mit Erwerbung eines freien Gutes zugleich die Verpflichtung des auf bemselben liegenden Dienstes übernommen hatten. \*\*) Auch Leibeigene bienten, aber nur in Begleitung ihrer Gebieter; Waffen durften fie tragen gegen den Feind, aber nicht bei ber Rudfehr nach Saus. \*\*\*) Auf dem romischen Unterthan lag der Seerbann wie auf den Franken, der freie Romer führte seine Untergebenen in den Krieg. 4) Ge= ubt für seine eigene Person war alle Welt, da der Franke bei jedem Geschäfte mit den Waffen einher ging, aber von einem Busam= menuben in Reih und Gliedern finde ich nichts; doch hatten wes nigstens die meisten ihre bleibenden Officiere (Seniores), von des nen sie sich nicht lossprechen konnten, wenn sie auch nur einen Solidus gleichsam als Handgeld von ihnen erhalten hatten. 74) -Unwidersprechlich geht aus allem Bisherigen hervor, daß der Beerbann mit seinen Ausartungen dem Bolke allgemeines Berberben bereitete, daß Karl ihm eine Wunde geschlagen hatte, welche die kommenden Jahrhunderte nie wieder heilten oder heilen konnten.

Dieser ganze Theil des Heerbanns galt aber nur fur die In=

<sup>\*)</sup> Monachus Sangallensis I, e. 36.

<sup>\*\*)</sup> Lex Salica. Tit. 28.,, Si quis Lidum alienum, qui cum domino suo in hoste fuerit, sine consilio domini sui ante regem per denarium ingenuum dimiserit, 100 Solidis culpabilis judicetur."

<sup>\*\*\*)</sup> Capitul, V. Ludovici, §. 247, ap. Baluz. T. I, p. 872. ,,Ut servi lanceam non portent. Qui inventus fuerit post bannum, 'hasta frangatur in dorso ejus."

<sup>†)</sup> Lex Ripuar. Tit. 65. "Si Romanus aut ecclesiasticus vel regius homo bannum neglexerit, contra auctorem suum 50 Solidis culpabilis judicetur."

<sup>11)</sup> Capitul. II, a. 843, §. 16. "Quod nullus Seniorem summ dimittat, postquam ab eo acceperit valente Solidum unum; excepto si eum vult occidere, aut cum baculo caedere, vel uxorem aut filiam maculare, seu haereditatem ei tollere."

fanterie, welche wenigstens im Anfange die größere zum Nachdruck bestimmte Masse bildete; die zweite kleinere Salfte bestand aus der Reiterei, zusammengesetzt aus den ganz freien ansehnlichen Gutsbesitzern, und aus den durch gegebene Leben oder Benefi: cien får immer dienstpflichtigen Bassi und Basalli. \*) Diese magten zwar ihr Leben, aber nicht das Bermbgen; das Benefis cium vertrat die Stelle der Besoldung, so daß sie sich nebst ih= rem Pferde immer in voller Ruftung halten konnten, wenn man sie zum Dienste aufforberte. Rarl erweiterte bie von seis einzelnen Vater getroffene Einrichtung, begunftigten nem Großen gab er bedeutende zur koniglichen Domane gehörige Landerejen als Beneficium, diese hießen Vassi fortiores, und hatten die Borschrift, einzelne Abschnitte bes Erhaltenen an andere Rrieger zu vertheilen, damit auch fie den Reiterdienst leiften konnten, fie blieben abhangig von ihrem Senior und hießen Basalli. Auf die nämliche Beise hatten auch die Grafen ihre Vassi fortiores, von dem auf Befehl des Konigs vertheilten Gemeingut. Rlein und groß biente als Ruraffiere mit der Brunia angethan, welche im Grunde jeder Gutsbesitzer anschaffen maßte, wenn er ein Eigenthum von 12 Hofen hatte; der Lehendmann verlor sein Beneficium, wenn er ohne den Bruftharnisch beim Beere erschien. \*\*) Er kostete zwolf Golidus nach altern Worschriften, und durfte auf teine Weise an die benachbarten slavischen Wolkerschaften verkauft werben, so wie überhaupt keine frankischen Waffen. Gar oft wurde dieses Berbot erneuert, hauptsächlich auch zu biefem Endzwecke sechs Granzfestungen bestimmt, wo der Handel (nur nicht mit den Waffen) durfte betrieben werden; \*\*\*) boch auch die Ausfnhr der Leibeigenen war verboten.

Anfangs mußte der Vasall aufsitzen, so oft er gefordert wurde; 7) da aber die Last zu schwer wurde, so beschränkte

<sup>\*)</sup> Ueber die Entstehung der Bassi, f. o.

<sup>\*\*)</sup> Capitul. II, a. 805, §. 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Capitul: II, a. 805, §. 7. "Et ut arma et brunias non ducant ad venumdandum."

<sup>†)</sup> Capitul. a. 807. "Quicunque beneficia habere videntur, omnes in bostem veniant."

man in der Folge seine Dienstzeit auf alle zwei Jahre. \*) Ausge= nommen vom Heereszug blieben die Basalli, welche der Kaiser im Gefolge ihrer Senioren an seinem Sofe behielt, \*\*) denn um seine Person stand immer eine Reiterschaar vereinigt. Seine auf ihrem Leben figenden Basalli aber mußte der Baffus Dominicus zur Armee stellen. \*\*\*) Ueberhaupt darf man sich die Lage der kleinern Le= hensmänner nicht als glänzend vorstellen; sie waren hörige Leute, welche bei ihrem Dienste auch den Census, oder den neunten Theil der Einkunfte, an ihre geistliche oder weltliche Behörde zahlen \*\*\*\*) und zugleich bei Bruden=, Straßen=, Rirchenbau mitwirken mußten. Ueberdieß vertheilten fich die Beneficia all= malig in das sehr Rleine, und waren nicht erblich. Aus Egins hards Briefen +) wissen wir, daß er Furbitte fur einen seis ner Basallen einlegte, welcher von dem Bischofe zu Wurzburg ein anderweitiges Beneficium, beschränkt auf drei Sofe und zwolf Leibeigene, erhalten hatte, und es nun nach dem Tode des Bi= schofs der Regel nach zurückgeben sollte. — Da war der freie Allodialbesitzer ein anderer Mann; nichts zahlte und leistete er, was nicht auch der vornehmste Staatsdiener zahlen und leisten

<sup>\*)</sup> Capitul. V, a. 819, §. 27. "Ut Vassi nostri et Vassi Episco." porum, Abbatum, Abbatissarum et Comitum, qui anno pracsente in hoste non fuerunt, heribannum revadiant, exceptis his etc. — Auch schon Capitul. I, a. 812, s. 9., Neque Heribannum revadiare jubeantur illi homines, qui anno praeterito nobiscum fuerunt."

<sup>\*\*)</sup> Capitul. a. 806, §. 9. ,, Neque heribannum revadiare jubeantur illi homines, qui anno praeterito nobiscum fuerunt."

<sup>\*\*\*)</sup> Capitul. II, a. 812, §. 57.

Capitul. a. 829, §. 5. "De his qui nonas et decimas dare neglexerunt, volumus - ut quicunque hanc negligentiam iteraverit, beneficium, unde haec nona et decima persolvi debuit, amissurum se sciat." K. Ludwig beruft sich dabei auf ältere Vor= schriften. Capitul. a. 801, ap. Baluz. T. I, p. 352. §. 42. "Praecipimus, ut quicunque de rebus ecclesiasticis beneficia habent, pleniter nonas et decimas ad ipsas ecclesias donent. -Et quando necessitas exegerit, dent operas ad ipsas ecclesias restaurandas et adjutorium faciant."

<sup>+)</sup> Eginhardi Abbatis epistolae, ap. du Chesne, T. II, num. 6.

mußte. Aber die armern freien Manner dieser Art verschwans den mit jedem Tage mehr, und nur der Ausehnliche erhielt sich in seinen Borzügen, stand auch daher Jahrhunderte lang höher in der öffentlichen Achtung als der begünstigte Lehensmann. Ein Borzug des Basallen wirkte indessen zu seinem fortwachsenden Genstußten nur der freie Mann konnte ein Beneficium erhalzten, und daher bei aller Abhängigkeit den Borzug seiner Gezburt geltend machen; der von Geburt aus hörige Fiscalinus des Adnigs, gleichbedeutend mit dem Litus des Bischofs, \*) hingegen erhielt für geleistete Dienste angewiesene Hufen Landes, \*\*) nie ein Lehen. Auch weiß ich kein Beispiel, daß der römische Bürger, und noch weniger der abhängige Bewohner des offenen Landes je ein Lehen erhalten habe.

So wie der Heerbann sich verminderte, vermehrte sich der Lehendienst. Der erstere wurde zwar zu keiner Zeit aufgehoben, und wir finden unter den folgenden Regierungen Fälle, wo er aufzgeboten wurde; \*\*\*) aber verfallen mußte er mehr und mehr, weil es an Leuten sehlte, welche aufgeboten werden konnten. Schon Karls Sohn Ludwig mußte seinen Missi den Austrag geben, sorgfältig zu untersuchen, wieviel noch freie Leute in jezdem Komitat vorhanden seven, welche in den Krieg ziehen konnen; auch die sollen nicht übersehen werden, wo zwei den dritzen ausrüsten. \*\*\*\*) Traf ein unvermutheter seindlicher Einfall, so mußte sich alle Welt zur Landwehr erheben, †) folglich der Freie und der Horige; mit äußerst geringem Nachdrucke, wie die Angrisse der Normannen zeigten. Die ganze Kraft des Reichs

<sup>\*)</sup> Capitul. de Villis, §. 50. "Ipsi poledrarii (Moßhitten) qui liberi sunt, et in ipso ministerio beneficia habuerunt, de illorum vivant beneficiis. Similiter et fiscalini, qui mansus habuerint, inde vivant."

<sup>••)</sup> Capitul. IV, a. 803., Homo regius id est fiscalinus et eccleeiasticus vel lidus 100 solidis componantur."

<sup>\*\*\*) 3. 38.</sup> Annales Bertiniani, a. 867. "Hludovicus rex Germaniae Hludovicum filium suum cum Saxonibus et Toringis adversus Abotritos hostiliter dirigit, et reliquum populum paratum esse praecipit, quatenus mox ut ipse jusserit praeparati movere hostiliter possont."

<sup>\*\*\*\*)</sup> Capitul. a. 829, §. 7. ap. Baluz. I, p. 671.

<sup>†)</sup> Capitul. Caroli Calvi, §. 5. ap. Baluz. T. II, p. 45.

floß daher bald in den schwer bewaffneten Reiterdienst zusammen, der sich mit jedem Jahre vermehrte, weil so viele freie Leute, die ihre Unabhängigkeit nicht behaupten konnten, sich und ihr Gut als homines an einen beliebigen Senior dahin gaben, das Allode folglich in ein Lehen verwandelt wurde. Daher sinden wir eine so zahlreiche Reiterei bei Karls Armeen, wo z. B. in dem Avarenkriege viele tausend Pferde durch ansteckende Krankscheiten zu Grunde gingen; daher wurde Reiten das Hauptstusdium jedes ansehnlichern Franken, so daß Eginhard \*) sie als die

besten Reiter unter allen bekannten Bolkern bezeichnete.

Auch stehende Truppen hatte Karl, welche er sogleich benützen konnte, wenn unvermuthete Falle eintraten; wo der aufgebotene Heerbann zu langsam an Ort und Stelle gekommen ware. Seine Scaren (Schaaren) nennen sie die Schriftsteller, kleis nere abgesonderte Heerhaufen oder Divisionen. Diese nehft den stehenden Besatzungen in den Granzfestungen mußten bezahlt werden, und wer konnte es leichter als Rarl, bei seinen großen Einkunften. Für ihn floffen die Steuern der romischen Un= terthanen; er erhielt den Census von allen Lehengütern, auch der Bischof mußte ihn zahlen, wenn sein erworbenes Gut früher ein weltliches gewesen war; \*\*) er bezog die 3blle auf den Straßen, Bruden, dffentlichen Markten, sein gehörte der zehnte Theil von streitigen Erbgutern, und seine Portion von den Gerichtssporteln wurde nicht vergessen; Tribut leistete der freie Franke nicht, aber kein ansehnlicher Mann erschien vor dem Raiser mit leerer Hand, und auf den öffentlichen Reichstagen war es alt hergebrachte Sache, daß die Vornehmen ihre gewiß nicht unbedeutenden Ge= schenke überreichten. Hiezu kamen nun noch die ausgebreiteten Domanen besonders in den eroberten Landern, von denen eine Portion an die Lehenmanner überfloß; und dann endlich der reiche Ertrag von seinen Billen oder weit verbreiteten Landgutern, durch welche der ganze Hof die nothigen Lebensbedurfnisse erhielt. . Andere Zweige kommen nicht zu unserer nahern Kenntniß, z. B. die vielen Coloni oder Fiscalini, welche ihr geringes angewiese= nes Gutchen versteuern mußten, so wie andere sie an die Rirche versteuerten, dann die Taglohner, welche unter der nachsten Re= gierung schon namentlich vorkommen, verarmte Freie, die kein eigenes Gut mehr hatten, und sich doch nicht in die Leib= eigenschaft dahin gaben, und endlich die großen Waldungen, von welchen zwar bedeutende Abschnitte mit den Lehen abgegeben wur=

<sup>\*)</sup> E ginhard vita Caroli, c. 22. "Exercebatur assidue equitando et venando, quod illi gentilitium erat, quia vix ulla in terris natio invenitur, quae in hac arte Francis possit aequari."

<sup>\*\*)</sup> Capitul. III. a. 812. §. 11.

den, um sie zu benützen, daselbst zu jagen; \*) aber die zusammenhängenden Walbungen blieben bei der Krone, setzt und in allen folgenden Zeitaltern. Eine stehende Armee hatte Karl erhalten konnen, wenn nicht der Aufwand auf den Glanz der

Rirchen einen Theil seiner Schätze verzehrt hatte.

Daß übrigens sein Aufwand außerst gering war, weiß alle Welt. Wo er ben Glanz des Monarchen zu zeigen hatte, stand er nebft dem Sofe in voller Majestat, im alltäglichen Leben aber benahm er sich wie der gemeine Privatmann; während des An: ziehens besprach er fich mit den Ministern über die dffentlichen Geschäfte, ließ sich Processe vortragen, und entschied sie auf ber Stelle, nach Eginhards Zeugniß. Im einfachen Rleide, oft mit seinem Schlafrocke von Schafpelz angethan, empfing er die Aufwartung der jungen gar schon aufgeputzten Hofleute, und wollte er fich auf ihre Rosten einen Spaß machen, fo ordnete er auf der Stelle eine Jagd an. Er brachte seinem Anzuge feinen Schaden, aber bas trostlose Gefolge mußte aufsitzen, so wie es war, und da gab es manches Fragment in dem kunstlichen Anput \*\*). Oft tam er in Gefahr bei ber Jagd; einft schlikte ibm ein Auerochs den Schenkel auf, doch ohne weltern Schaden, alle Welt eilte nun, um ihm die Hosen auszuziehen. \*\*\*) führe das Beispiel an, damit alle Welt wiffe, daß damals die Franken schon Sofen trugen.

\*\*) Monachus Sangallens is Lib. II, c. 27.

\*\*\*) Sangallensis Lib. II, c. 4.

## Drudfehler.

| Seite | 111 | Beil | 2.2 | . <b>V</b> . | u.  | ist zu | leseu: | Chlodovei statt Chlodeves.                         |          |
|-------|-----|------|-----|--------------|-----|--------|--------|----------------------------------------------------|----------|
|       | 115 | 3.   | 7   | v.           | u.  | , ,    |        | Arius statt Arrius.                                |          |
| _     | 118 | 3.   | 12  | D.           | u.  | , —    |        | Raiser statt Konig.                                |          |
|       |     |      |     |              |     |        |        | einziger statt ein einziger.                       |          |
|       | 122 | 3.   | 14  | v.           | u.  | , —    |        | Theodorich statt Chrodorich.                       | <b>-</b> |
|       | 155 | und  | in  | <b>\$</b> (  | er  | Folge  | immer  | ist zu lesen: Baluz. (Baluzius) Baluf. (Balusius). | flats    |
| \     | 457 | 3.   | 7   | v.           | u.  | _      |        | Guntchramn statt Guntchraum.                       |          |
|       | 440 | 2    | K   | M.           | 11. | _      |        | richtiger statt wichtiger.                         |          |

<sup>&</sup>quot;) Schon seit alten Zeiten waren die Waldungen eingetheilt in St: meindewaldung (silva communis), Königswaldung (silva regis) und Privatwaldung (silvalalicuius); vid. Rox Ripuar. Tit. 76. — Das Jagdrecht geht schon aus dem Verbote hervor, daß die Geistlichen nicht jagen und keine Jagdhunde halten sollten, Capitul. I, anno secundo imperii, §. 19.

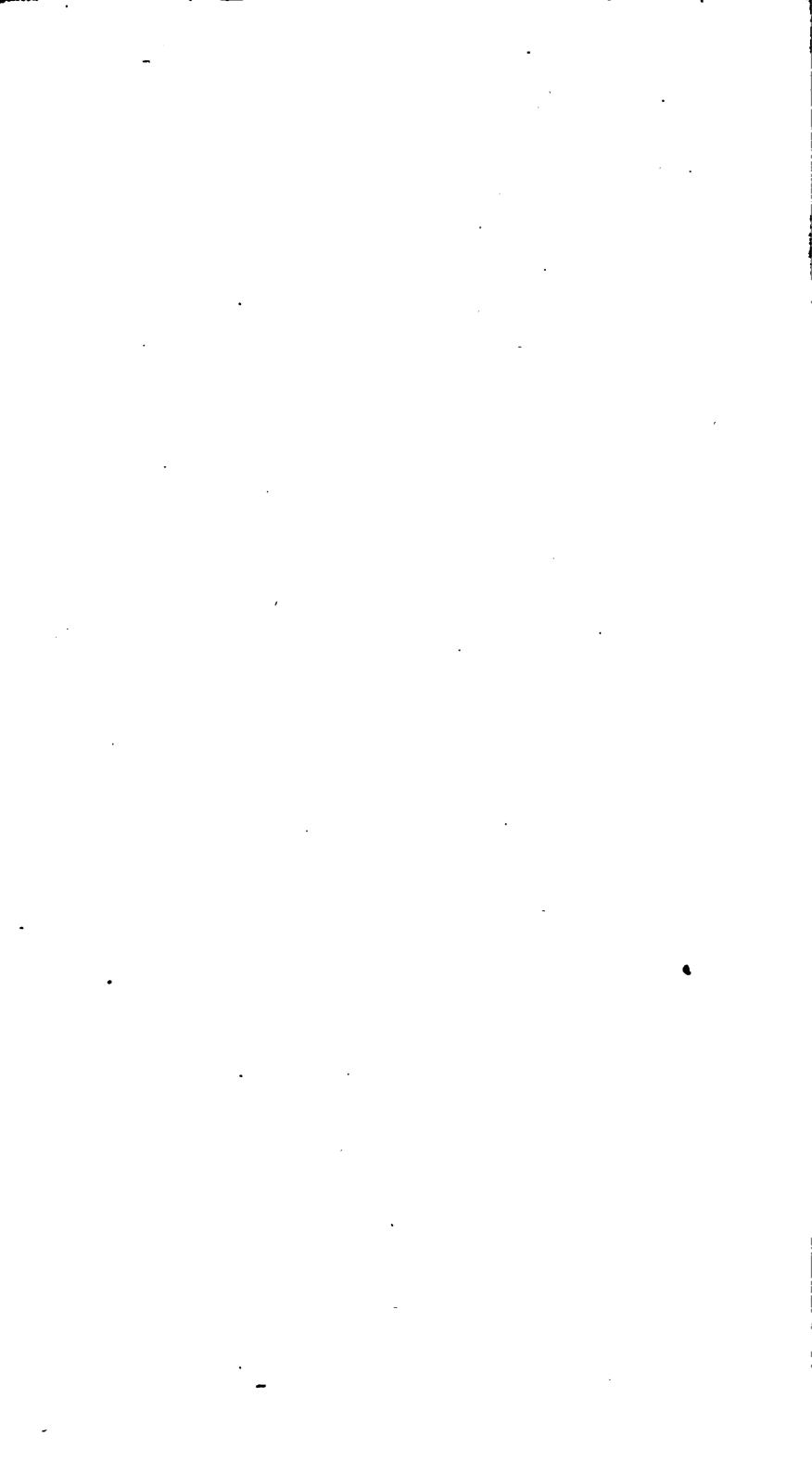

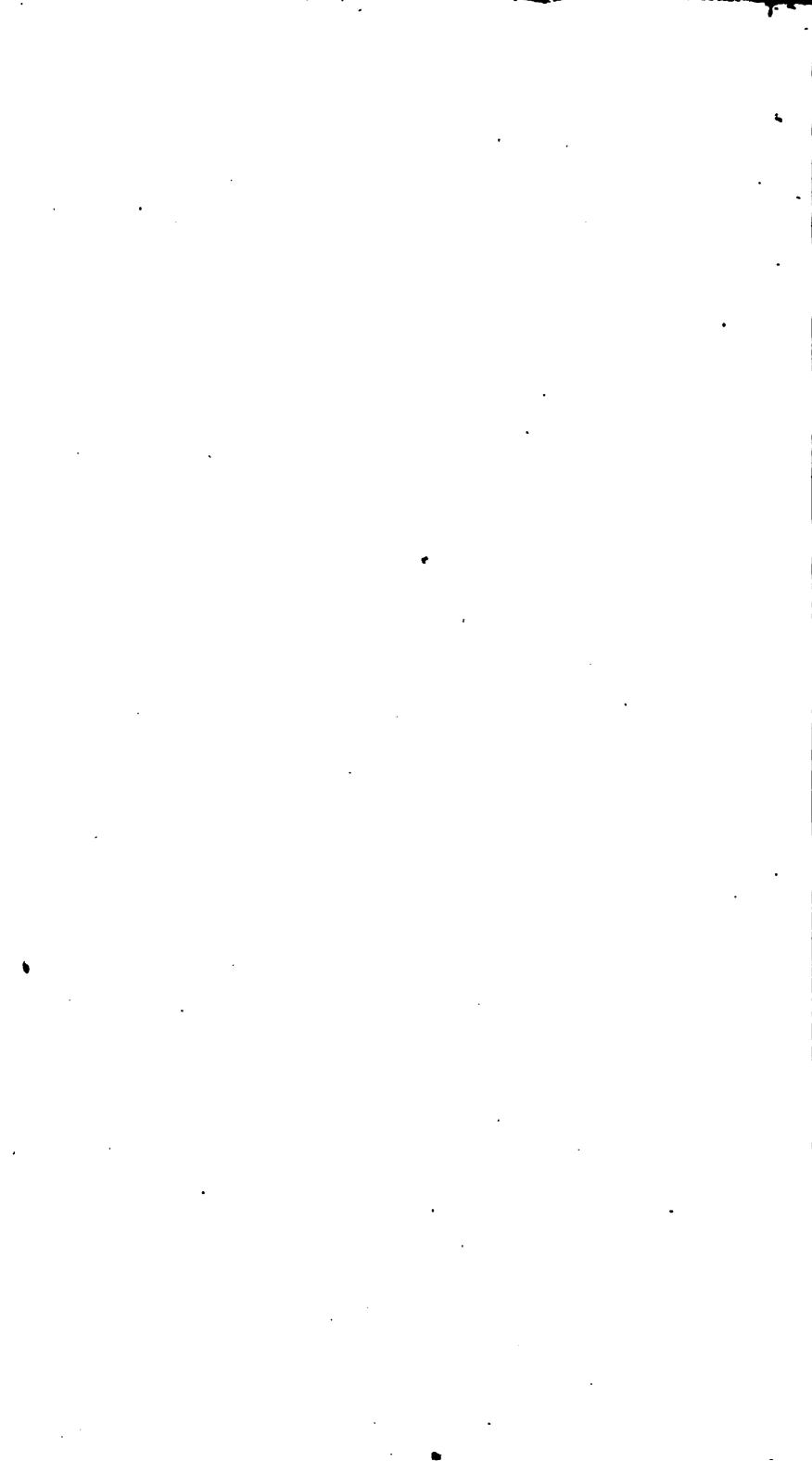

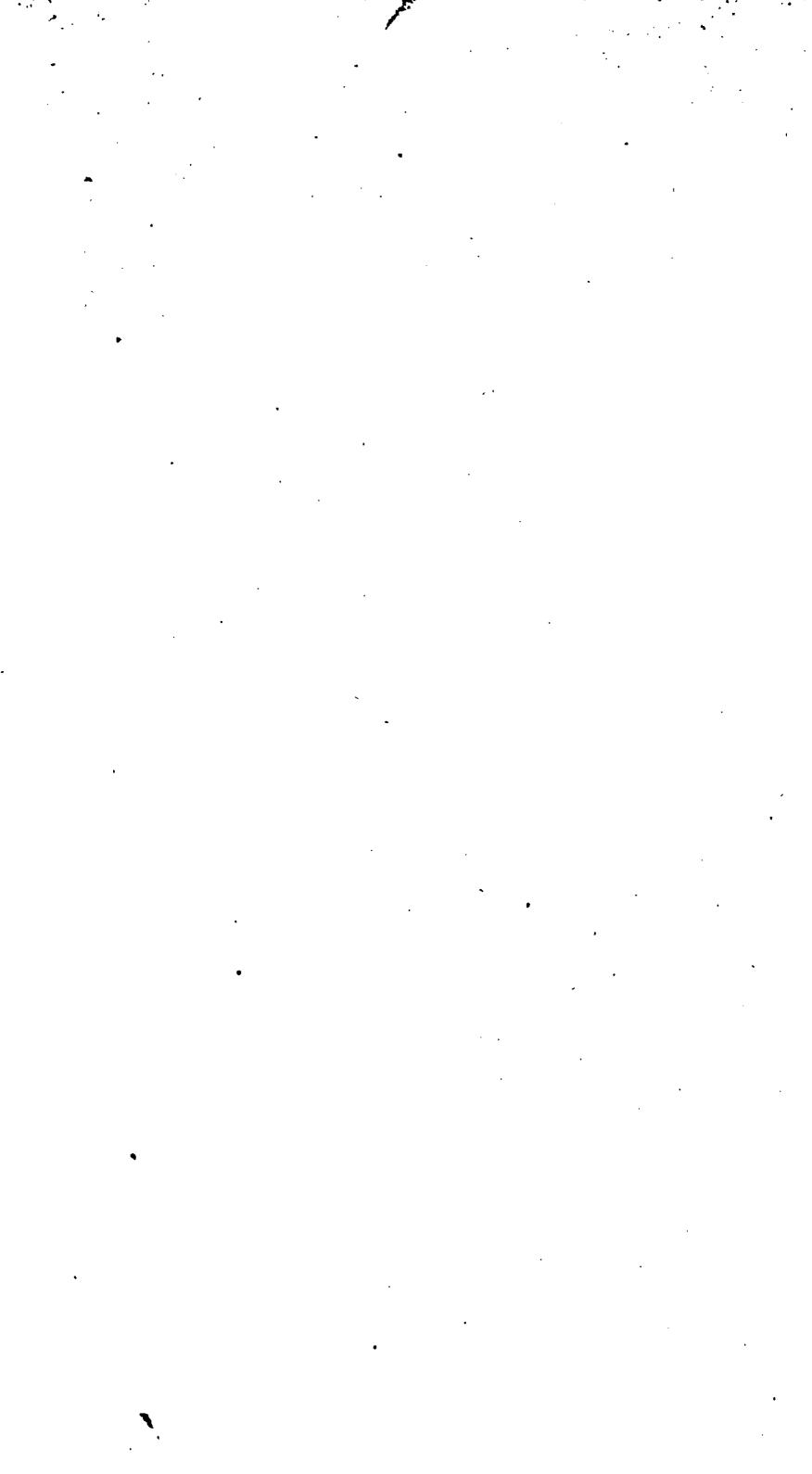

